

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





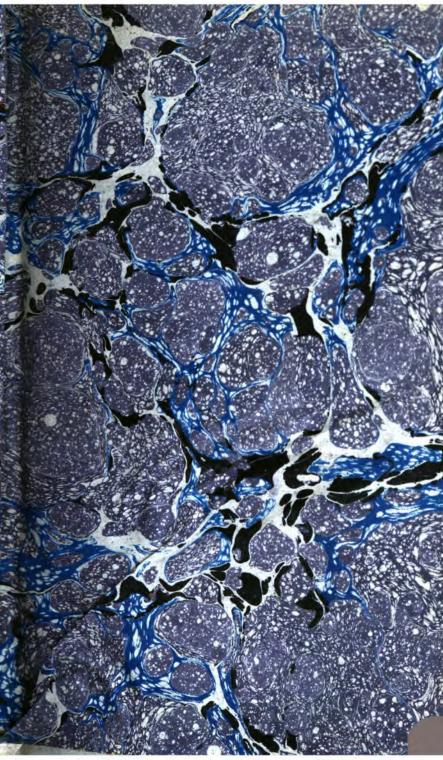

KE 38 974 (5)

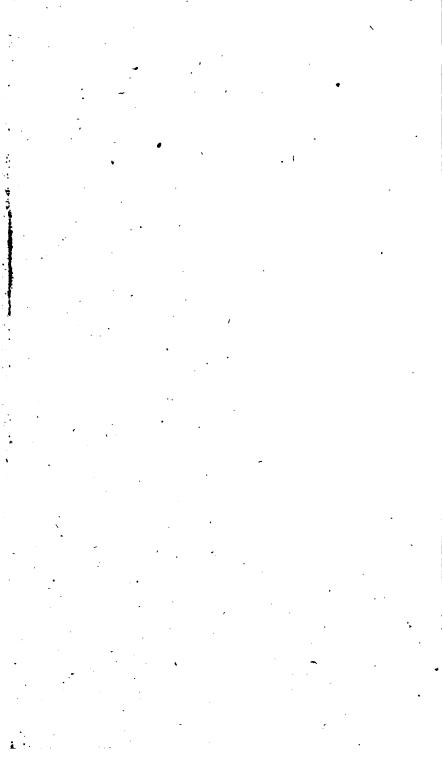

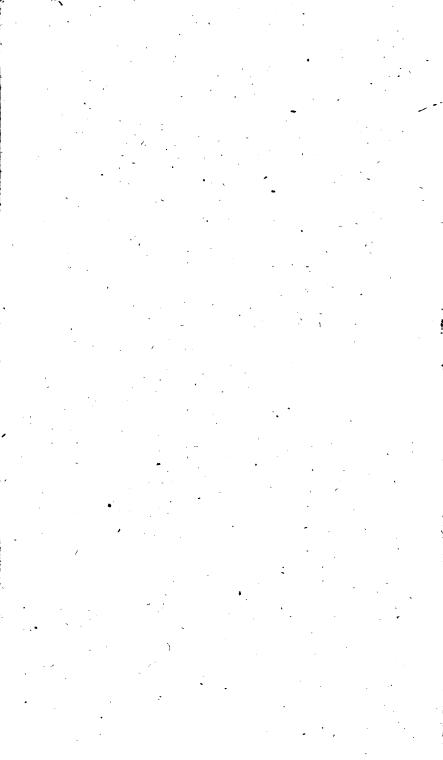

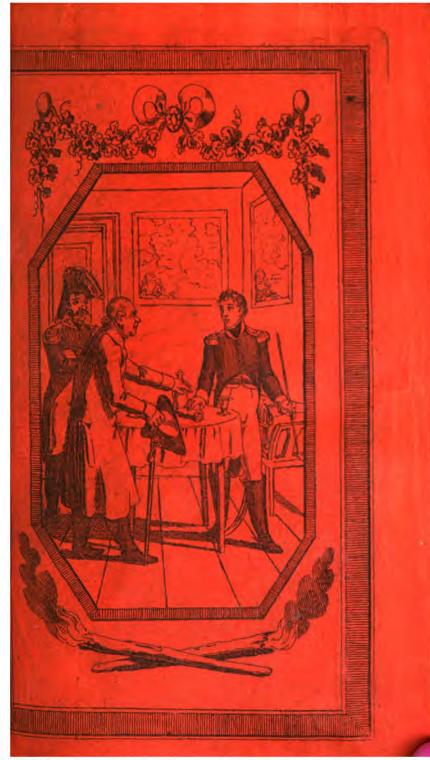





# Feuerbrande.

## Marginalien

in ber Schrift:

Bertraute Briefe
iber bie innern Berhältniffe am Preußifden Dofe
feit bem Tobe Friedrich's II.

Bon bemfelben Berfaffer.

Funfter Banb.

Dreigebutes bis funfgebutes Deft.

Reb ft einem Rupfet.

1 8 0 8.

Dit R. R. Grangbfifcher Cenfur.

E 38974 (5)

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY 1961

Coolidge

N. e u e

# Feuerbrande.

Speraus gegeben

9 # R

bem Berfaffer ber vertrauten Briefe aber bie innern Berhaltniffe am Prenfifchen Sofe feit bem Tobe Briebriche II.

& i n

Journal in zwanglofen Befrene

Dreizehntes heft.

Amfterdam und Colln, 1808.

bei Peter Dammer



### Inhalt.

| Erklarung bes Umichlags , s Seite                          | iv  |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Bemerfungen über bie Rleibung ber preufifchen Infanterie   | T   |
| Ueber die Armirung ber preußischen Raballerie              | 11  |
| Enther in feiner Belle in Bittenberg. Ein Gefprich aber    |     |
| Reformation und Kirche                                     | 13  |
| Ueber ben Geburtsabel                                      | 35  |
| Heber Die Bertheilung ber von ber Stadt Berlin ju tra-     |     |
| genden Rriegskontribution auf ihre Burger                  | 44  |
| Blunderung ber von Dangig nach ber Capitulation abge       | ••  |
| gangenen und über See in Ronigeberg angefommenen           |     |
| Bagage eines Theils ber Befagung pon Dangig                | 58  |
| Heber verschiedene Mangel im Militair und in Der ebema     | , , |
| ligen Geschaftsverwaltung im prenfischen Staate            | 67  |
| Bon Rriegekontributionen und Requifitionen und deren Ben-  | •/  |
| treibung in Königsberg                                     |     |
|                                                            | 78  |
| Relationen aus Oftpreußen                                  | 103 |
| Bemerkungen über bie Berforgungen ber Invaliden, mit       |     |
| Beziehung auf Die ehemalige Minifter, Gewalt in ben        |     |
| preußischen Staaten                                        | 113 |
| Siftorische Relation über die Kriegevorfalle vom November  |     |
| 1806. bis Mari 1807. oder von der Raumung Thorns           |     |
| bis zu ber Affaire von Braunsberg , ,                      | 123 |
| Was hat Napoleon für Deutschland gethan?                   | 137 |
| Berichtigung des in dem Intelligensblatte ju den Neuen     |     |
| Feuerbranden No. 23. enthaltenen Auffanes über die         |     |
| Berliner Burgergarbe                                       | 155 |
| Rachricht fur die Gefellschaft der frepen Danner           | 158 |
| Fortfenung bes Inhaltes bes Intelligengblattes gu ben      |     |
| Reuen Feuerbranden                                         | 159 |
| Pranumerations,Angeige bes Jutelligengblattes gu ben Reuen |     |
| Feuerbranden ,                                             | 160 |

### Erflarung bes Umfchlags.

Die Borderseite des Umschlags zu biesem Befte ftellt eine Anekote aus dem zwanzigsten Briese des dritten Cheiles der Berrtrauten Briese, Seite 162 und 163, vor. Die Worte heißen:

In Gera traf ich einen alten sächsischen pensionirten Obriftstieutenaut, der den siebenjährigen Krieg mit den frangosischen Erup, pen mitgemacht hatte. Er erzählte mir folgende Anekote: Es waren bev ihm Garden einquartiert, unter denen ein junger uns bartiger Mensch gegen ihn voll von Pratensionen war. Diesem fehlre es an Laback; der alte Mann bat ihn, sich zu gedniden, bis sein Bedienter von einem Geschäfte außer dem hause zurückstäme. "D," sagte der Franzose, "es wurde gar nicht zu viel für Sie sehn, für einen kapierlichen Gardisten selbst den Laback noten!" Der alte Mann nimmt hut und Stock, holt den Laback, wirst ihn dann dem Unverschämten hin, und spricht: "Damit On unbärtiger Anabe erfährst, wer Dich bedient hat; so wisse, daß ein sächsischer Obristlieutenant, der mit Deinem Großrvater vielleicht den siebenjährigen Krieg mitmachte, sich so sehr vater vielleicht den siebenjährigen Krieg mitmachte, sich so sehr sist." Ein Hauptmann von der Garde hörte dies mit au, und wurde über diese Effronterie so aufgebracht, daß er den Etourdizuwang, den Alten um Bergebung zu bitten.

Wenn die vorstehende Erklarung einer von den vielen Beles gen ift, daß die Franzosen sich, im Ganzen genommen, gegen die Besiegten sehr human zeigten, und baß, wenn einer gegen die humanität verstieß, ein anderer den Jehler wieder aut zu machen suchte; so zeugt die anf der Ruck sie te bes Umschlages befind, liche That eines französischen Generals in Auma noch mehr dar von. Der Verfasser der Bertrauten Briefe sagt im ein und zwanzigsten Briefe, Seite 163 und 164, folgendes:

Ein Barbier bes Stadtchens Auma ruhmte fich in unferer Gegenwart des Glucks, verschiedene Prinzen und Generale barbiert zu haben. Er erzählte und: In demfelben Augenblicke, als er einen ber franzbischen Generale bediente, sah er burch des Eenfter feine lette Ruh von einem Goldaten wegfahren; vor Schrecken ließ er das Messer fallen; man fragte ihn um die Urfache, er machte sich verständlich. Sogleich eilt der General, balb barbiert, mit der Seife im Gesichte, bin, und nimmt dem Soldaten die Auh ab, führt sie am Strick über den Markt zurucktum Stall, und bindet sie hier an. Wie lange wurden sich unziere Generale besonnen haben, ehe sie sich zum Führer einer Auf herabgelassen hatten!

### Bemerkungen

die Kleidung der preußischen Infanterie.

Borfchlage ju einer zwedmäßigen Befleibung, vermöge welcher ber Sotbat in ben Stand gefetzt wird, bie Strapazen eines Binterfelbzugs ertragen zu konnen.

Of wurde an dem Anzuge bes Soldaten in der preußischen Alrinee so manches geandert, da diese Berauderungen sich aber pur um die Form und den Schnitt des Rocks freisteng so blieb, nach wie vor, der Soldat bloß und unbedeckt.

Eine Armee, worin der Soldat den Strapazen des Kries ges nicht angemessen gekleidet ist, verliert durch Krankheisten mehr Leute, wie durch die Hand des Feindes, zumas da, nach der heutigen Art Krieg zu führen, das Rauseu und Schlagen das ganze Jahr hindurch kein Ende nimmt; da es nicht mehr Ruhepunkte und Minterquartiere, wie im siebenjährigen Kriege giebt, wo erkrankte und entkraftete Soldaten sich wieder erholcu können. Im Soulagemeint des Soldaten, mehr aber uoch, um alf Märschen dem Feinde nicht so in die Augen zu leuchten, sege man bei dem Anzuge des Soldaten alles ab, was auf den Putz und die Parade berechnet ift. \*) Man erwäge, das es für ihn

Day der Liebling feines herren wohl gelleibet febn muffe, fagt Bernhorft, verficht fich von felbit; mahl gefleibes mit aller er- Bunfrer 200. Erftes ben.

teine Rleinigkeit ift, von bem fo farglich ertheilten Golbe zwei und mehrere Grofchen alle funf Tage fur die Frifur, fur Duder und Pomade, fur Thon, Rreide! und Baichgeld wegzugeben. Auf fein Saupt fomme baber fein Dus ber mehr, eben fo trage er auch ein furg abgeschnittenes Saar. Man vertaufche Die weißen Untartleiber gegen blaue. oder grune Pantalons, Die bellfarbigen Rabatten und Auffclage gegen fcmarze, grave ober fapuginerbraue; alles Riemzeug fei fchmarg; Die Ruppel zur Bajonetscheide mers be uber ber Schulter getragen. Die Regel, nach welcher der preufische Golbat ben Torniffer trug, diente bloß bas su, daß er fich die Bruft zu schanden machte, weil die ganse Laft auf ber einen Schulter rubte. Diefe Laft auf beide Schultern gu vertheilen ift beffer. Der Tornister fei alfo an zwei schwarzlebernen Riemen befestigt, woran fich zwei Querriemen befinden, bamit die hauptriemen auf ben Schuls tern nicht verruckt werden konnen, wie es auf der Rupferplatte bei Figur 6 und 5 ju feben ift. Bogu bas große gelbe Blech auf bem Dedel ber Patrontafche? Der Golbat beift fich nur beim Patronenergreiffen die Sande burch; man werfe es alfo meg. Go wandele man auch ben großen ungefchickten Raften in einen fleineren um, wenn er nur gu ben 60 Patronen paßt. Der Tabatspfeife ober Schnupf tabatsbofe, welche oftmale, wegen bes überfluffigen Raums, aber Die Patronen gestedt murbe, fann ber Plat in ben

finnlicher Ausheit; ein scheinbarer Wiberspruch, ben Friedrich Wishelm ber I. durch unermudete Auftrengung aufzuheben beit gand. Er wurde auch bunt gekleidet, und gestel in diesem Adenstrigen). Das Uniformwesen machte sich zu einem Segensfaude, woran jedetmann Thell nahm, wovon man fich unterzielt; zu einer Kändelei, die Wichtigkeit erlangte, und folglich halb mit Serengr vertnüpft und gehandhabt ward. Die Mattisssichen punten sich und puberten sich mit Angst und krochen mit anbeschreitlicher Aube in ihre kurzen engen Rödchen, word is ihren das Blut in den Aumen ersartre.

weiten Ueberhofen angewiesen werben. In Ructficht ber Außbefleidung tomme man ja nicht auf ben Ginfall, Geies feln ju geben, Die, wenn fie burchnaffen, fo bart wiehern find, worin ber Soldat fich bie Bufe mund lauft. Der bequemfte Suffanzug fur einen Infanteriften find turze Stiefeletten, welche bie Fuße erwarmen und wenn fie burdnagt find leicht erodnen auch obne Duise an und ande gezogen werben tonnen. In Rudficht ber Ropfbebedung: wurde inan bem Infanteriften nach Burtembergicher Met em ben Gabethieben wiberftebenbes Radtett geben muffen, wollte man auf ben Swed feben. Ein bergleichen Rabfett bat aber große Unbequemlichfeiten, es ift gu fchwer unb brudt ben Golbaten bergeftalt die Stirn gufammen, bas es besonders im Sommer taum auszuhalten ift. Ein Scher form pon Bils mit einem meffingnen Schilbrath verfeben, und vermoge beffelben ben Schatow fester auf bem Ropf gu balten, und zugleich auch bie Bacten ju fchuten, bat ben. wehmlichen Ruten und ift ungleich leichter. Der ftarte Rill am Oberrande bes Schafor halt ben flartften Gabels bieb ab, da er aber gegen bie runden Sute ben Rachtheil! bat, baf fich tein unterer Rand an beufelben befindet, und mit einem 2 Boll breiten vorstehenben Leber als Cons menfehirm verfehen ift; fo lauft bas Baffet, wenn es reas net, ben Soldaten gerabe in ben Raden. Der Schafom ware alfo noch burch einen Rand zu verbeffern, welcher in ber Breite bes Connonfdirme, parallel, rund um bie Mute laufen mußte. Auch tonnte man am Oberrand deffelben eine idmarge ober grune Feder anbringen, die über ben Oberbedel ber Duge bis jum Raden herunter gebogen murbe. Richft bem Ropf find bei ben Soldaten die Schultern am meiften exponirt. Man bede alfo die Achfeln mit zwei aus Schildblochen bestehenden Epauletten. Gin jeder Soldat erhalte einen grauen Mantel, und ein paar grautuchne lleberhofen, die fo weit und fo vollkommen gemacht fenn muffen , bag ber gange Unterleib erwarmt ift. Die Unis

form des Officiers fei der des Gemeinen tonform. Sie. zeichne fich durch nichts, als durch das feinere Tuch nut! burch bas Portepee aus. Selbst bie Estarpen muffen meg. fallen, ba fie blus jur Parade bienen, und ben armen. Officier in unnothige Kosten feten. Die gange Armee trage Rollets, Die schwere Infanterie fei blan (fiehe die Rus) pfertafel Figur 3. 4. 5. 6. 7.) die leichte Infanterie grun; moutirt. (Figur I und 2.) . In Friedenszeiten tann allenfalls das Rollet des Officiers, mit einem Achselband, Rra=. gen und Aufschlage durch eine Stiderei und Die Pantolons, mit goldenen oder filbernen Treffen dekorirt werden, ba ber ; Put fur die jungen Officiere einmal ein gar zu anziehendes ! Butereffe hat. \*) Im Kriege muß aber burchaus feine, Auszeichnung fatt finden, weil eine jebe Auszeichnung. Des Officiers vom Burichen, eine Scheibe ift, wonach ber, feindliche Schütze poer Tirailleur sein Ziel nimmt. Die: großen langen meißen Feberu guf ben Suthen, die Feldbin= ; ben, die mit Wacheleinemand überzogenen Suthe haben ; manchen braven Officier in diesem Kriege in die andere Belt beforbert. \*\*) Ronnte burch eine besondere Muszeichnung beim Anjuge Des Officiers, der Gemeine mehr angefeuert mer= : ben; tomte ber Anzug mehr Respekt vor ben Officier ein= , flogen; wurde jener gebulbiger die Lungenhiebe und Donnermetter von einer ichon uniformirten Sand ertragen : machten Kaulbeit, Indisciplin und Erceffe fie nothwens: big: fo mare es ein unders. Da aber bie Belt, und fo

DRote D. R. Dies finden wir nicht zwedmäßig: ber Friedemuß durch nichts anziehend gemacht werden. Wir wurden lieber den Cas umfehren, im Kriege deforiren, im Frieden finplificiren, ein Friedenssoldat ift eine Person die man durch gar michts uniformes über den Burger erheben muß.

Mote d. A. Man bat dies gefagt, ift es aber auch mahr? Dei Jena wenigffent nicht, wegen bes ftarfen Rebels, und als biefer fchwand, ba gings ja bald ans Laufen, und hinten hateten, ja die Officiere feine Deforationen.

auch der gemeine Mann, in der jetigen Zeit, um einen großen Theil aufgeklarter, wie in der vormaligen Zeit ift, wo außerer Pomp auf die moralischen Gefühle jener Staztien mehr wirkte, so würde es wahrlich unrecht jenn, einen Officier ohne Zweck zu exponiren, weil, streng genommen, eine folche Exposition die Bernunft nicht mehr anerztennen kann. Schonen wir das Leben des Menschen, wo wir können, opfern wir es aber auch ohne Rücksicht, warm ein großer Zweck dadurch zu erreichen ist, die dahin werde und lieber der kluge und brave Officier erhalten, er wird eine nothwendige Aufopferung noch immer und zeitig genug sinden.

Die Regimenter werden nicht mehr nach dem Namen bes Chefs, sondern durch die Nummer von einander untersschieden,

Diese Benennung ift weniger varlabel. Musaeloscht ift ber, name eines jeden braven Regiments in dem Auden= fen bes Publifums, mit ber Benennung eines zweiten ober britten Chefs. Dauernder erhalt es fich darinn, fo bald es feine permanente Nummer hat. Auf ben Montirunges kuopfen (Figur 8.) ftebe in ber Mitte bes Anopfes bie Nummer bes Regiments ober Bataillons. Um Rande beffelben, langs des Birtels vom Anopfe, die Nummer bes Armeekorps, ober ber Inspektion, morin es abge= theilt ift. Es bleibt mir nun noch ubrig, eine Erklarung bon ben in ber Rupfertafel bargeftellten Figuren ju geben. Figur I und 2. find Fusiliere. Der Fusilier Dro. 1. ift auf ber Schildwacht vorgestellt, in feinen langen grauen Neberhofen und Mantel, der eigentlich noch Alermel haben follte. Rro. 2. zeigt, wie von ber Rudfeite Die Gabeltup= pel und bie Patrontafche uber ben Schultern getragen mer= ben follen. Nro., 3. ein Schutze von der schweren Infan-terie; die kurzen Stiefletten, die blauen Hosen, das blaue Rollet mit violetten Aufschlagen, so wie die zwei biehte an einander stehenden Reihen ber Anopfe, zeigen, welche

Korm im Schnitt bas Rollet eines fcmeten Infanteriften haben foll. Rro. 4. ein Grenadier in einem blanen Rollet mit tarmolfinrothen Aufschlagen. Es ift an ihm bie Profils ftellung fo wie ber Ropfput eines Goldaten ju bemerten. Mrv. 5 und 6. fcmere Infanteriften. Un 5. ift außer des. fcon erklarten Torniftertragens von der Rudfeite gu bes merten, wie auf bem Mariche bei gutem Better ber Mans tel über die Schulter getragen merben fann. Rro. 7. Der Angug eines Officiers. Die Rompugnien unterscheiden fich burch eine kouleurte Trobel, welche an bem Schakow befestigt ift, siehe Mro. 2. So wie die Kouleuren ber Aufschlage find, g. B. bei ber schweren Infanterie, schwarg, braun und hellblau, die nehmlichen Farben haben; die Febern, welche über dem Schatow gebogen find. Alle Gres nadiere der Armee haben farmoifinrothe Aufschlage, und alle Schützenkompagnien piolette.

Was konnte beim Anzuge der Ravallerie verbeffert wers ben ? Der Unjug bes Sufaren ift vollig zwedmäßig. Konnte ich eine Beranderung machen; fo murde ich ber Muge ben unterften Rand, wie ber beim Schatom gezeigt morben ift, geben. Bei ben Ruraffieren und Dragonern ift Die Ropfbededung, so wie die schrecklich schweren Stiefeln abzuandern. Der große dreiedige huth ift nicht allein gefchmactioe, wogegen bie frangofischen und baverschen Dragoner in ihren Rastetten, ben Romern gleich, mehr Das rabe machen, fondern auch in Rudficht ber 2 bis 3 Pfund Eifen, welche jur Ropfbededung barauf geftulpt find, genis ren ben Reuter mehr als fie nutgen. In wie fern ein bergleis den Suth wirflich seinem Endawed entspricht, getraue ich mir nicht beciffo zu beantworten; wenn man aber an die Stelle einer Sache, die geschmatklos ift, ewas anders feben kann, was in der Sanptsache bem nehmlichen, vielleicht einem noch beffern Rugen entspricht; fo tann man ficher auch ber preußischen Ravallerie Die Rastetten ber Aranzofen mit bem Moßschweif empfehlen.

Mis ich einmal die Sathre über die ungeschickten Stuly. fliefeln wie fie, audschlieflich, die Kuraffiere, bedingt, die Drogoner tragen, fthwingen borte, fagte man: bie Stulpfliefeln haben ben Rugen , daß im geschloffenen Buge den Ravalleristen Die Anie und Beine von bem Pferde nicht fo susammengebrückt werben, ferner, wenn ein Ruraffier. flurat , fo rettete ibm oft ber Stiefel bas Bein: Dies leuchs tet mir nicht ein, weil ber Sufar ja auch mit feinem leichten Ctiefel geschloffene Attaten macht und fich nicht einfallen laft barüber Rlage ju führen, tuhner und fchnellerer wahrend bes Plankerns und Berfolgens reitet. 36 glaube vielmehr, man hat vor 15 ober 20 Jahren diefe klopis gen Stiefeln mobern gefunden, und hat diefe Grunde ers funden, um fie bei ber schweren Ravallerie beibehalten gu tonnen, welches bann einige Dragonerregimenter nachabms 3ch wollte bem Auraffier gern feine großen Stiefeln laffen, wenn ich nur ein Mittel mußte, fie mit ben großen grautuchnen Ueberhofen auf ber Bebette und im Bivonat damit zu verbinden. Eine lange Ueberhofe balt auch ben Amedrud bes Nachbarn ab. Diefen Sofen ju Gefallen, trage auch der Ruraffier und Dragoner leichte Bufaren. fliefeln, wobei allenfalls um die Gegend bes Anies eine furje Stulpe angesett werben tann. Die furze Gabeltafche bes Ruraffiers fann wegfallen, bamit er aber Gelaß mir Brandtweinsflasche, jum Schuupftuche, gur Tabatspfeis fe u. f. m. hat; fo fenn auf beiben Seiten biefer Sofen ein paar riefeingebende Tafchen angebracht. Diese Pose legt ber Rapallerift Winters und Commerszeit nicht ab, bamit n aber von ber hite nicht zu fehr geplagt werde; fo fei frim Sommer von grangefarbter Leinwand. Die Estars' permit ber Ruraffier gur Parabe ausftaffirt mar, welche aber wirklich ben 3wed hat, daß fie ben Unterleib en: warmt, ichaffe man nicht ab, fonbern lege fie auch bem Anjuge bes Dragoners bei.

Die weiße Farbe paßt sich nicht im Kriege, weit sie leuchtet und gar zu leicht Schmus amimmt. Ich wurde fatt eines weißen ein sigblgrunes Kollet bei bem Kurasser vorschlagen und bem Oragoner zum Unterschiede mit dem Kürasser bellgrun bestimmen. Alles Lederzeng ist schwarz, bie Sabelkuppel wird über den Schultern getragen.

### Ueber bie Armirung ber Infanterie.

Die gange Armee werde mit ben Gewehren armirt, welche Nothhardt erfunden hat. Sie find leichter; fie. fcbiegen weiter und richtiger; fie haben eine beffere Bajos: netdefension, und die Pfannen find fo konstruirt, daß das Pulver weber verschüttet noch beim farksten Regen nag merben kann. \*) Diese beffer eingerichtete Mustete lerne man nun aber auch ben Goldaten zwedmafiger gebrauchen. Wahrend meiner gangen Dienstzeit ift es nur einmal ber: Kall gewesen, ich glaube es war 1789., daß Pelotenweise 5 fcherfe Patronen nach ber Scheibe verfeuert murben. Weiß da mohl ber Soldat, mas er in ben Banden hat? Unmöglich tann er Bertrauen zu biefer Baffe haben, ba: er von ihrem mahren Rugen nicht überzeugt ift. Wielleicht batte es ihm mehrere Uebermindung gefaftet, bei ber drauge vollen Retirade bei Jena fie meggumerfen, wenn ihm em=! pirisch eingeleuchtet batte, daß er leicht feine Freiheit und : fein Leben damit vertheidigen tomte. Dan laffe daher jes; ben Soldaten jahrlich wenigstens 50 fcbarfe Patronen aufe Diverse Distancen nach der Scheibe verfeuern. Dieses wird. ihm die beste Instruktion geben, auf welche Weite er fein. Gewehr gebrauchen tann, wie der Unschlag von bemfelben auf weite ober minderweite Distancen angelegt und gerichtet : fenn muß. Man bewaffne ben Officier gleich ben Gemeis.

<sup>9)</sup> Rote b. R. Die Frangofen Bermerfen fie, weil bas Bajonet gut lang und fabelartig, und der Lauf ju Furg ift. Das Bajonet ift nicht jum Stoff zu gebrauchen und fann nicht parirt werden.

men, mit einer Mustete: er erhalt badurch eine Baffe, womit er entfernt und in der Rabe des Zeindes sich bester vertheidigen kann. Der Officier soll im Angesicht des Zeindes seine bes seine Leute unter Anfsicht haben. hat er ein Sewehr in der Hand, so schießt er mit und vernuchläffigt den Haupzwed, damit er sich, aber seiner Haut so gut wie det Semeine wehren kann; so gebe man ihm statt des gewöhne lichen Galanteriedienstdegeus einen Hustreufabel, au welchem das Gefäß mit einem leichten Handkorbe versehm keyn kann.

Der gemeine Infanterist bedarf den Sabel zu selner absoluten Bertheidigung nicht, weil er mehr Bertrauen auf bas Schießgewehr setzt. Es sind zwar Beispiele vorhame den, wo eine brave Infanterie das Gewehr überhing und mit gezogenem Sabel seinem Gegner auf den Leib ging und siegte.\*) Die Schottlander bei Prestongans im J. 1764.

") 3ch faune, fagt Bernhorft, über die Erdumerei bos Marfcalls von Sadfen, bag er nicht bas Schwerd, Die Sauptwaf. fe ber jum ichleunigen Ginbringen wohl abgerichteten Romer, womit fie fo fertig ju ichlachten verftanben, bei feinen Legio. nen wieder einführte. Ein Goldat, beffen Ruth burch nichts angeregt, burch nichts gefpannt, fondern blog leibend if, mur-De allerdings in Berlegenbeit gerathen, wenn ein fuhner Glas biator ihm mit ber linten Sand in bas Bajonet griffe, weil es nicht fcneidet, und mit ber rechten bas furge Rangeifen in bie Seite feste. Montetutuli balt bief nicht fur unmöglich. Bei bem Bufvolte tonnte man ein Glied mit Schilden verfeben, welches, wenn es jum Sandgemenge fame, mit bem Degen und Schild in den geind eindrange und ibn fe in Unerdnung brachte. Roch im vorigen Jahrhunderte ift von zwei Nationen, Die bis babin ben Gebrauch des Seitengewehrs ju Buf, von perfonlicher Shatfraft unterftubt, beibehalten batten, biefer permegene Terroriftenftreich gludlich ausgeführt worden. Die fcottifden Dochlander liefen bei Preftongans im Jahre 1745. nachdem fie ihre Blinten abgeschoffen und weggeworfen batten, bem englischen Fufvolte mit bem' Degen in ber Sand unter Die Bajonette und bieben es nieber. Go brangen bie

bie Tarten bei Kohim im J. 1764. Oggegen laffen fich aber andere wieder aufstellen, wo es besto ungludlicher abstief, und ber schon halberrungene Sieg denselben wieder and ben Sanden gewunden wurde, wie den Sachsen bei Keffelsborf im J. 1745., den Ungarn bei Chotusiy im J. 1741.

Waren Kanonen, Granaten und Kartatschen nicht, so würde, glaube ich, bald wieder Mann gegen Mann fechsten, die Relationen: wir gingen mit dem gefällten Bajos nett auf den Feind los, in dem Sinne, als ob beide Theiste gleich zwei ergrimmten Stieren spiesend auf einander tochgefahren waren, sind nicht wahr. Bei einer Aunaber rung bis auf 10, 20 Schritte des andringenden Theils, verlohr der ihn erwartende immer die Fassung und stoh. Und ware zene Behäuptung auch wirklich gegründet; so ist im Handgemenge das lange Gewehr mit dem Bajonet, wos mit man spiesen, mit der Kolbe den Gegner auf den Ropf

Curfenam 9. Sept. 1769. bei Rogim, in einem Balbe nabe am Dniefer, mit dem Gabel burch einen Berbau, und bieben son einigen rufpiden Grenadierbataillonen eine gute Amjahl Colbaten mieder. Bon beiden Begebenheiten habe ich Augenzengen geforechen, Bei ben Janitichagren ift es eingeführte Sitte, fagt Montetufuli, bat, wenn fe ibre Mudleten abgefenert baben, fe nach dem Gabel greifen und auf ben Beind julaufen. . Dan bemerte, baf ibnen bamale noch Bilen und oft auch franische Reuter entgegen fanden. Der begeiferte Reuerungsprediger, fagt Bernborft von dem Marichall von Gachfen, pangert feis ne Leute forgfaltig und will brei Glieber. Grundfat iftes ibm, dag man der Ravallerie nie genug einprägen tonne, jufammen an bleiben, wenn fie ibre Attale gemacht bat, und nicht einmal fowdrmend ben Zeind ju verfolgen. 3bre Ctanbarte foll ibr beilig fenn; bas Gefecht falle ant, wie es wolle, fie muß fich an Diefelbe aufchliefen. Rur bem britten Gliede ber Dragoner ift es erlaubt nachtufeben ; nur biefes barf plantern und fcharmus gieren, Die zwei erfen Glieder follen eben fo feft feben, als fcwere Ravallerie. Gin eifernes Brufftuck ift febr bothig; Die Meuter follen auch Rablets wen Gifen baben, fagt Ducegier.

istagen, ihm vor die Brust stoßen kann, immer für dem Infanteristen eine bessere Wasse, als das Seitengewehr und die Pieke. Der Infanterist kann also füglich den Saibel entbehren. Das Vorurtheil, durch das Seitengewehr sich als einen geehrten Soldaten zu betrachten, welches sich unch von Friedrich dem II. herleitet, der den Garnisonres gimentern das Seitengewehr abnahm, um den Feldregis mentern einen eingebildeten Vorzug zu geben, nuch man dem gemeinen Manne zu benehmen suchen.

## Ueber die Armirung der preußischen Ravallerie.

So viele trefliche Ginrichtungen die preußische Ravalles rie bot, 3. B. in Anfebung ber Starte einer Estadron, Der Art und Weife fich tomplett gu erhalten , des Pacteus, ber Treffur und ber Remonteeinrichtung; fo fteht fie boch grae be in bem, welches die hauptforce eines Ravalleriften ift. in ber Fuhrung bes Degens, ber Kavallerie anberer Rationen nach. Der Degen des prenfischen Ravalleriften if wegen bes ungeschickten Sandgriffs und bes Gifens in ber Rlinge fo fcwer , daß schon ein baumftarter Rerl dagu gebort, wenn er nach & Minuten Arbeit nicht bis gur Erschopfung ermudet fenn foll. Eben fo wenig Rugen bat bie spornleberne ober pfundleberne Degenscheibe bei dem Dras Wird die Scheibe naf, fo roftet die Rlinge, beffer goner. ift es baber, wenn fie, gleich ber ber Ruraffiere, von Gifen Wenn ich auch nicht die langen Stoßbegen oder Blech ift. mit desigratigen fleifen Schilftlingen anempfehle, welche de Graf von Sachfen, indem er burchaus nicht wollte, daß bie Reuter fabeln follen, feiner Ravallerie gab; fo mußten bie jest gewöhnlichen wenigstens ein leichteres Gefaß bekommen, und die Klingen um einige Zolle verlangert werden, um im Rothfall bem im geschlofinen Gliebe, in ber Parade Liegenden, frangofifchen Dragoner, ben De-

gen mit fteifem Arme vorftreden, und beffer beitommen gu Bon ben Satteln fage ich nichts; die Piftolen find aber viel zu groß und ungeschickt, bas beste davon ift ber eiferne Ladestod. Daß man dem Kuraffier den Ruraff abgenommen bat, gefällt mir nicht. Warum that man to? ihn mobiler ju machen, ober zu verhuten, daß, wenn bei ermahnten Attaken Leute fturzten, fie nicht mehr ben Hals brechen follten? So menschlich dieser Grund erscheint, fo ift boch der 3med gang verfehlt. Diese Beranderung war dem Reuter nachtheilig; er war meder leichter Drago= ner noch Ruraffier, ba fein fchweres ftartes Pferd ben Strapagen bes Patrouillendienftes und bes Transportkomman= Die Ruraffier zeigten auch in bem jest be= bos unterlag. endigten Rriege bei bem Gindringen in den Feind weit me= weniger Bertrauen, als fie unter Sendlit, ba ihr Rorper noch gegen ben Bajonetftich und die fleine Bewehrtugel ge= pangert mar, bewiefen hatten. Die frangofischen Ruraffiere haben vorn und hinten Panger. Gie follen in Polen fich um fo viel beffer als die Dragoner gehalten haben, baß Rapoleon befchlof, aus 4 Dragonerregimentern Ruraffierregimenter zu errichten.

Man follte daher diesen Reutern die Kuraffe wieder gesten, und nur für schwere Pferde sorgen. Sie durften fers ner nur dazu gebraucht werden, sich auf die feindliche Kasballerie und Infanterie zu stürzen. Das Verfolgen mußste dann ben Husaren und Chevauxlegers (leicht berittnet. Dragonern) überlaffen werden.

Roch habe ich gesehen, daß die Franzosen fich ber Dras goner so bedienen, wie es ihr erfter Ursprung und eigentfischer Rahme bezeichnet, nehmlich als reutender Infanterisstem. Die franzosischen Dragoner haben bemnach feine Rarabiner, sondern mit Bajonetten versehene Infanterieges wehre und find im Schiegen treflich geubt. Ein einsichtes voller Ravallerift von der preußischen Armee, mit welchem teh hiervon sprach, ift aber ber Meinung, daß nut selten

ber Dragoner als Infanterist gebraucht werden tounte. Er versicherte: das Bajonet sei dem Dragoner hochst beschwerlich, bei einer jeden Aktion musse ein Theil davon versohren gehen, und die Lange des Gewehrs habe auch auf die Geschwindigkeit des Auf = und Absitzens einen bes dentenden Einfluß; so wie durch das starkere hin und herwreiben die Pferde gedrückt würden.

Ich bin nicht praktischer Kavallerist, um (tategorisch) darüber entscheiden zu können, doch verdient es wohl einige Ausmerksamkeit. So viel ist gewiß, daß der Kavallerist zu Pferde durch das Feuer aus dem Karadiner gar nichts bewirkt. Im Fußdienste hat er, des unsichern Schusses wegen, eben so wenig Nutzen, als er im Handgemenge, da das Bajonet fehlt, etwas taugt. Nach meiner Meinung wurde es daher zweckmäßig senn, auch bei den preußischen Dragonern die Muskete der Franzosen einzusühren, und ben Dragoner sowohl, als den Insanteristen, recht fleißig mit scharfen Patronen nach der Scheibe schießen zu tassen,

Enther in feiner Zelle zu Wittenberg.

über Reformation und Rirche.

Da jest in so manchen Schriften, Journalen, (Sybyllinische Blatter) von der Nothwendigkeit einer allgemeinen Religiois gesprochen wird, da Fester und Werner durch Romane und Komobien uns den romischkatholischen Rultus anpreisen, so scheint es, daß die Religion 1803. jest wieder eine politische Tendenz erhalten soll. Soren wir alse Luther in seinen Zelle.

Der Protestantismus und die Reformation besteht nicht in Giner Rirche, fondern in dem freien Rebeneinanders fiehen aller Rirchen unter den mannigfaltigsten Formen.

Frembling. Du wolltest also in den jetzigen Tagen der Zerstörung und Verwüstung dein seit des Jahrhunderien angefangenes und vollendetes Reformationswerk für sich walten lasen, — wolltest nicht selbst einmal wieder mit deiner Kraft und deinem Borte auftreten und vollenzden, was noch zu vollenden ist, oder anfangen, was dußter dir, größer Geist aller Jahrhunderte, nies mand beginnen wird! Ja, wenn je einmal Geister zur Erzde wiederkehrten, und vor dem Blide des Sterblichen die dunkle Zukunft enthülten; so enthülle du mir, dem Fremdskinge, der in dieser deiner Bohuung, wie in einem helz ligthume, wo Götter wohnen, deiner Erscheinung harrte, offendare du

Luther. Die Welt der Offenbahrungen und Bers heißungen, guter Fremdling, ist vorüber. Die Zeit spricht jest. Sie ist die große Verkündigerin des Wahren und Guten. Zu ihr erhebe, also deinen. Blick, und du wirst in ihr, was ich nicht vollenden konnzte, vollendet sehen. In ihr siehst du die Verzüngung und Auserstehung meiner mit Gott angefangenen Reformation.

Frembling. Berstehe ich bich recht? — Ein allgemeines Reich der Wahrheit und Einigkeit wolltest du
ausbreiten, Eine Kirche und Einen Glauben grunden,
und jett? — da mehrere Kirchen sich in noch mehres
re auslösen, alles eins und eins alles wird, wo Glaube
und Unglaube, Religion und Irreligion sich gatten. —

Luther. Die Zeit tauscht bich. Das Weltgericht bestehr nicht in bem Gerichte über Ein Bolt, ober bag ba und bort ber große Urtheilsspruch Gottes ausgeführt wird. Das Weltgericht kommt heran, ohne bag bu es herantome

uem fiehf, und bu vernimmst es, ohne das du eer nehmen glaubst. Es ist das Unsichtbare in dem Sichtbare in dem Unsichtbaren. Das Eine in dem Bielen, und das Biele im Einen. Es ist das Gerricht über den gangen Erdfreis, wo nicht in einer, sons dern in vielen und unter den mannigsatigsten Formen das Unendliche dargestellt wird. Aber was verstehst du denn unter meinem seit drei Jahrhunderten angesangenen, und, wie du es neunst, vollendeten Resonnationswerke?

Frembling. Eine Kirche wolltest du stiften, wels de die Bahre, Göttliche, die Unfehlbare und Ewige sei anf Erden. Sie sollte sich auf das Innerste, was dem Menschen ist, auf seinem Glauben an das Unerforschliche, Unaussprechtiche, himmlische grunden, und aus diesem Glauben follte ein Reich Gottes, eine Kirche hervorgeben, die in Gott und durch ihn selbst gegründet sei.

Luther. Und nicht wahr? diese Kirche, die ich gründen wollte oder gegründet habe, loset sich nun auf, gehet unter, 'indem sie sich mit andern bis jett getrennten Kirchen verbindet; in dieser Befreundung liegt, nach deie ner Meinung, die Feindschaft, die vom Anfange dis zu blesem Augenblicke geherrscht hat, und dis in Ewigkeit herrschen wird. Der Geist des Bosen hat, wie du glaubst, nur die Gestalt geändert, er tritt jest im Schein und Licht auf. — Aber nein, guter Fremdling, ein solches Reich des Glaubens, eine solche allgemeine Kirche nach Einer Form und Einer Werfassung wollte ich nicht grüne du, denn es ware nicht das Reich des Himmels, sondern du Reich der Erde gewesen. —

Fremdling. So tann es also mehrere Altare, mehs tere Glaubensformeln geben? O so last uns doch die steis annen Lafeln, die Moses zertrümmerte, last uns das soldne Kalb wieder aufrichten! Las uns Thu, Asvaser, Impiter rufen! Du bift nicht der Reformator wehr,

bem fich noch jest Altare bes Dants, Dentmabler bes Muhms errichten !

Enther. Erhebe dich über deinen Kirchenglauben zu bem Glauben an die Menschheit und an Gott, und du wiest vollendet, und bald vollendet sehen was — siehe, wie der Sternkunstler, wenn er den himmel mist, nicht blas den Punkt, wo er steht, sondern alle wandelnden und nicht wandelnden Gounen und Erden ins Auge faßt; somet auch du nicht nach dem anererbten Glauben der Kirsche, sondern nach dem Göttlichen und himmlischen das Irrdische beurtheilen. Die Reformation, die ich angestangen habe und vollenden wollte, war nicht die Reformation Einer Kirche, Eines Staats, sondern die Bleiz bende und Fortgehende aller Zeiten, aller Kirchen und aller Glanbenkarten. Die Kirche, die ich gründen wollte,

Fremdling. War die, welche von Gott, von feisier Menkitiberdung und feiner Erniedrigung herkommt, die unmittelbar in feiner Offenbahrung, und in bem Glaus ben an diese Eine gortliche Offenbahrung gegrundet ift. Estif bie Kirche ber lautern Erkenntniß, der

Luther. Ueber das Wahre und Unwahre, über das Mehr und Weniger dieser Erkeinenis fast uns nicht streiten, Fremd l'ing! Nur der Ewige kann dies richten. Wer hat den Weltplan in einen Punkt der Zeit gefast, um zu fagen, "ich habe das Ueberirdische erkannt, das Unsichts bare gesehen!" — Der Mensch kann sich, und dies has ben zu allen Zeiten Bolker versucht, erst eine Kirche bils den, die sich auf Naturglauben und Naturrelision, zweistens eine solche, die sich auf umnittelbare göttliche Beleherung gründet. Jene Kirche ist aber zusäulig, sie hat kein Bindungsmittel, wodurch die Glieder zu Einem Ausdrück der Andacht und zu Einer Anschaung des Göttlichen versbunden wurden. Und wenn sie auch solche allgemeine Forz men und Vindungszeichen hat; so sehlt ihnen doch die

Sanktion und Antoritat. Denn mas menschlich verabrebet ift, tann auch nur menfchliches Unfehen haben. Billen des Ginen liegt nicht der Wille des Undern. Dies fe Rirche fann fich ferner nur auf Gefühle grunden. Dies fe find aber wechfelnd, balb verschwindend, bald tommend. Es ift in ihnen eine Aluth bes Lebens, beren Bellen balb hober und niedriger, bald vom Binde bewegt, bald ruhig in fich gefentt fortftiegen. Gine Rirche, wenn fie allgemein und dauernd fenn foll, muß fatutarisch fenn, und, um bies ju fenn, muß fie eine unveranderliche Rorm baben, Die felbft burch die Art ihrer Entftehung fanttios nirt ift. Diese Formen muffen nicht leere Musbrude von Befühlen, wie in der Raturreligion, fondern Anfchaus ungen und fichtbare Beichen, auf Geschichte aegrundete Thatfachen fenn.

Fremdling. Bestehen benn aber nicht in eben sole chen willführlichen Formen und Berabredungen Staaten die, so lange nur Menschen gewesen, auch unter ihnen bestanden haben? "So wollen wir zu dem Hochsten beten, laßt uns ihm Tempel bauen!" Kann das nicht eine bleis bende, endlich durch Alter und Gewohnheit statutarische und unwandelbare Form der Kirche hervorbringen?

Luther. Diese Berabredungen, wenn sie sich nicht auf etwas Gesetzgebendes grunden, werden immer nur konspentionelle und prekaire Verabredungen seyn. Der burggerliche Staat aber, den du zum Beweise anführst, daß eine Kirche auf eine menschliche und voch für immer unsehls bare Art sich bitden konne, sindet schon, ehe er noch da ist, in der Bornunft seinen Vertrag und die völlig bestimmten und ausgesprochenen Gesetze. Dieser Staat gründet sich auf das Recht der Vernunft. Dieses Vernunftrecht ist die Basis des Neußern mit die Form dieses Neußern ist die uns wandelbare dargestellte Form des Innern. Dier braucht ist also keine Offenbahrung.

Fremdling. Aber bie Kirche ift doch auch eine Abbildung des himmlischen und Gettlichen in dem Mensichen, also des Innern?

Luther. Des Göttlichen, welches ohne alle Ramen und über alle Begriffe ift, und wovon ber Menich nur Muchmaßungen und Uhndungen hat. Es.ift Die Macht mit dem Tage und der Tag mit der Nacht, - Die Dammerung des Abende und, bas ungemiffe Licht des Morgens. Auf den Bluthen des Oceans, in den Wolfen, welche den Horizont ichließen, in der Pracht bes Sonnenaufgangs und Niebergangs, an bem Ges Belte bes himmels, wo ber Mond mit feinen bleichen Liche tern und Schatten weilt, schwebt und manbelt, wie in Bilbern und Symbolen, biefes Unendliche, bas nicht mit Das men zu nennen und nicht mit Begriffen gu faffen ift. Ein Laut der Freude, der Wehmuth, des Traurens ift hier der bochfte Ausbruck bes Aufichwungs ju bein Unfterblichen, und ber Gottesbienft ber Maturreligion, die nur allein in Der Einsamkeit und Stille, in der bald verhallenden Darftellung der Gefühle gebeihet. Die Natur ift hier das Bild bes Hochsten, sein Tempel und Altar, por biesem fniet und betet der Mensch, freuet fich und weint er. genblicklich, ungehort und ungesehen, in Ginem Laute, in Glauben und Zweifel, in Begeifterung und Berleugnung besteht dieser Gottesdienst. Diese Rirche, die überall und nirgends, zu aller und zu feiner Zeit, mehr unfichtbar als fichtbar ift, wie konnte fie daber Kirche oder kirchliches Berein genannt werden, da hierzu eine bleibende Form, eine bleibende Statte, über alle Willfuhr und Auslegung erhabne Statute, oder eine positive Religion gehort. Und diefe fann nur der Sochfte und eine unmittelbare Ofe fenbahrung geben.

Fremdling. Offenbahrung! — Ja hier finde ich bie Rirche, die Greuel, die blutigen Scenen und Tage, die ich, verzeihe dem Ungläubigen um seines Glanbens willen! ber Offenbahrung jur Ehre nicht nennen mag. Dier finde ich die Rirchengeschichte, die in der Erinnerung nach allen himmelsgegenden ihre blutgefarbten Streisen ausbreitet. —

Wir lernen hier ben Rampf ber Belt mit Luther. Formen und Formen! Aber der Geift foll über Diefetben flegen, und nicht ohne biefe Formen, fondern mit ihnen allen bestehen. Dies ift bas Ende der Belt und bes Weltgerichts. Im Beginn, wo alles als Materie und form auftritt, verhullt fich bas Geiftige in eine haltbare Das Menfchengefchiecht, Maffe imb Geftalt. und einzelne Menfthen leben in biefem Aufange nicht obne Gebote, ohne Bilder und Steine, die es anbetet. Diefen Formen find nicht Gotter, fondern fie find felbft bie Gotter, fie find nicht die finnbildlichen Darftellungen bes Bochften , fondern bas verkorperte Gottliche und Ueberfinne. liche felbst. In diefer Periode, mo mehrere Formen neaben einander beftehen, - feben wir benn alle mit Ginem Muge, vernehmen wir alle mit Ginem Sinne ? - ift nun ein Rampf um diefe Formen. Gine wird die befte und eis ne andere die schlechteste genannt, und man begreift noch nicht, daß die schrechteste auch die beste, und die beste auch bie ichlechtefte ift, fondern man meint, bağ bað. Sinnbild die Sache, und diese das Sinnbild fei. fommt die zweite Periode der Entfundigung und Auflofung. Diefe Formen bruden und angftigen, benn ber Denfch herrscht-nichtifter fie, fonbern fie herrschen über ibn, fie find nicht'ini feinit', findern er um ihrentwillen ba. Beift ber Belt fangt alfo nun an feine Fittige gu fcwingen md das Cebendige von dem Korper oder von der Form gu Man ahndet, benft, erfennt, bag nicht ber Geift. Die Form, nicht diese bas Befen fei, und nun wird ber Sogendienft gum Gottesbienfte, und diefer gur religibfen Dies ift bie Periode, guter Frembling, Berehrung. Die ich durch die Zeit, ober die fie durch mich herbeiführte,

- bie Reformation, wo der Menfch burch jene felbftberfebul. beten Formen fur die Bahrheit empfanglicher geworben Aber auch ber Geift dieser zweiten Periode vers . Denn alles, mas gebacht, gethan und, schwindet bald. empfunden wird, muß eine Form haben. Also auch, was in ber zweiten Beridde reformirt und jum mahren Geifte aurudgeführt murde. Es fangt alfo nun, mochte ich fasgen, eine Korm von der Form an, ober die Zeichen, burch welche angebeutet wird, daß es nur Formen find, werben wieder zu wesentlichen Dingen erhoben. Jene Beichen . verlieren fich endlich gang, wie man in einer Figur, dienur mit Linien gezeichnet ift, beim langen Geben, endlich nicht mehr die Linien, sondern den Rorper und die Maffe. felbst zu feben glaubt, fo wird die Reformation und bas Reformirte eben fo auch wieder jur laftigen und beschwerlie den Form, wie es bie einfachen Beichen und finnlichen Begenftanbe in der erften Periode mareit. Auch hier beginnt alfo ein blutiger und blutigerer Streit um Kormen. als in ber erften Periode; benn bier ift es nicht mehr Streit um Cache ober um einen Befit, fonbern um bas heitigfte, um. Glauben und Ueberzeugung. Dier ftreiten nun Rirchen mit Rirchen - und die Reformation wird und iftunn felbft eine Rirche, welche Statute und verbindenbe Die britte Periode endlich - boch lag und Dogmen hat. au beiner Beichuldigung gurudfehren. Die Offenbabs DILHA.

Fremdling. Wenn ich nur erft bei ber Birkliche feit berfelben und bei meinem Glauben an dieselbe ihre Möglichkeit und auch die Möglichkeit meinen Glaubens eine fabe! Die Kirche soll fich auf Offenbehrung gründen, also etwas feftgegründetes auf etwas Unergründliches.

Ruther. In ihrer Möglichkeit liegt ihre Wirklicheit und in ihrer Wirklichkeit auch die Möglichkeit, und in beiden- die Rothwendigseit und Gewischeit, wie sie nur eine jedessinnliche, vor der Unschauung de liegende Thatsache hem

ben fann. Denn bas gegebne ift nicht nur etwas aufere Dich, fondern auch innerlich gegebnes, und die Anschanung nicht blos eine außere, sondern auch eine innere, und die Ueberzeugung von biefer ift nicht weniger gewiß, als die Uebergengung von jener. Die erftere Uebergengung fangt mit ber außern : Thatfache, bie innere lebergeugung aber mit ber innern Unschauung, b. h. mit bem burch ben Begriff gegebnen Gegenftande, und eben baher burch ben Ges genftand gegebnen Begriff an. Frage nur Die entfernteften Bolter der Erde, ob fie Offenbahrungen haben, und an Offenbahrung glauben, und fie werden fie bir in Schrift und Sprache vorbringen, bir fagen, baf fie bie Gotter gebort und gesehen haben. Gie werden bir biefen ober jenen Stein, Diefe und jene Urfunde, Diefe oder jene Buchfian ben ale Dentmabler bes Geoffenbabrten zeigen. Miso mo Menfchen find, find auch Offenbahrungen. Ueber ben Begriff derfelben aber philosophiren beift: die Offenbab-. rung entfteben laffen, ober bas Licht ausloichen, und es ohne Licht wieder anzunden wollen. Die Philosophie oder Die bescheidenere Beisheit fangt hier mit ber Offenbahrung an und die Offenbahrung ale Thatfache ift Die Philosophie ber Rirche ober bes wahren religibfen Staats. alfo in diefer ober jener Offenhahrung bas Sichtbare mit bem Unfichtbaren verbinbet, bas Unfichtbare fichtbar gomorben ift, Darüber ift feine Sprache und fein Begriff porhanden. Denn die Offenbahrung ift Gebeimniff, und in Gebeimniffen liegt fie befchloffen. Der Grund bes Streits liegt aber barinnen, bag man nicht bas Meufere von dem Innern unterfcheibet, ober baf man die innern Thats fachen zu außern von den Sinnen und bem Berffande ertennbaren Gegenftanben machen will.

Frembling. Und diese Offenbahrung foll das vers mittelnde Werkzeug der Kirche und der kirchlichen Gemeins schaft sepu ? Luther. In ihr liegt die Norm, liegen die Glausbensartikel und Statute der Kirche. Diese sind die Formen, unter welchen sich das Unsichtbare, die Sache in dem Zeischen dargestellt hat. Die Offenbahrung ist also das Gesetzbuch der Kirche. Sobald der Glaube an sie aushört, verschwindet auch die Kirche, und, wie diese aushört, verschwindet auch der Staat Gottes. Die Offenbahrung ist der Bund des Himmels mit der Erde.

Fremdling. Aber bei den vielen und mannichfaltisgen Offenhahrungen — können und muffen mehrere Kirschen, mehrere Bundnisse seyn. Außer der Einen Kirche kann noch eine andere, außer der Einen wahren Offenbahstung noch eine andere wahre Offenbahrung, und außer dem einen alten Bunde noch ein neuer Bund seyn! Heine nen liegt wahrhaftig selbst eine Offenbahrung! Welches ist die Eine und göttliche, die bleibende und talgemeine Offensbahrung?

Luther. Reine und eine jede von allen ift die wahre, Und Gott mag richten, wenn dies ift die Antwort. nicht mahr ift. Warum foll es auch nicht mehrere Offens bahrungen geben? Barum muffen felbft nicht mehrere fenn ? Soll Gott blos Ein Bolf auserlegen, mit dem ce fpreche, ober bas er ju feinem auserwählten Bolfe verfammle ? Goll er fich aber wohl fur einen und alle zugleich mit Giner Stimme, ju Giner Zeit und auf eine allgemeine Urt haben bekannt machen muffen? Wenn nun aber bas eine Bolk noch nicht, mas bas andre, mar, follte er da zu jeuem nicht andere sprechen, als ju diesem ? Goll der Dater mit dem Kinde, welches ihm weniger vertraut, nicht anders fprechen, als mit dem, welches mit gartlicher Liebe an ihm hangt, mit dem Erwachsenen nicht anders als mit bem Jungern? Ja warum follte es nicht mehrere Offens mannichfaltige Mittheilungen geben! Der Menich hat freilich nur Ginen fichebaren Unebruck feines Sepns und Lebens, er tann fich nat auf die Gine ibm aners

erbte Urt Datftellen. Aber ber Boibfte! - Ber mag das Weltmeer in einen Tropfen bringen, bas Weltgebaube auf einen Stern fegen, ober bas Leben bis auf eine Geffalt ausloschen, wo es fich rege! Reget fich das Leben nicht unter allen Gestalten, in allen Arten von Genn? Bollte alles nur eine Pflanze, alles nur Stein, nur flum= mes Thier, nur halb Thier halb Engel fenn? Ja es giebt nur Gin Leben, aber mehrere Arten bes Lebens, nur Gin aber mehrere Urten des Gepne. Dur Gin Bott, aber unenbliche Bestalten, unter bes nen er fich ausbrudt. Ber wollte es alfo ermeffen, daß nur Gine Offenbahrung ift ? Rann diefer Umendliche, dieser Ewige fich nicht als einer und berfelbe auf mehrere Arten und Beisen verkundigen? Rann es also nicht mehrere Offenbahrungen geben? Ja, es muß mehrere geben. Dur bas Befchrantte, bas Gine bat eine befchrantte und Gine Form, es tritt immer nur auf Gine Art, inmer nur an Ginem Orte, nur fo und nicht anders auf. Aber bas Bille, bas All in Allem - Gott ber Uns endliche und Schrankenlose! - Und wenn in den endlichen Dingen bas Beschrankte mit der beschrankten Form nur eine und baffelbe ift; fo entbindet fich in dem Gottlichen und himmlischen beides von einander. Die Form pber bas Zeichen ift fur fich, und bas Gottliche auch fur fich. Die Form ift willkuhrlich. Das Gottliche und Freie kann fich an alle Formen binden und von allen Formen lofen.

Fremdling. Und eine jede diefer Jormen ist die Bahre, die Unmittelbare. Wir konnen wohl begreifen, daß das Gottliche ist, aber nicht wie es ist, noch wenister wie es sich mit den beschränkten Formen vereinigt. Dies ist das große Geheimniß der Offenbahrung. Ist es denn aber auch nicht gleich, ob Gott sich in dieser oder jener-Gestalt zu erkennen giebt, durch diesen Stein, oder durch diesen Menschen zu dem Menschen spricht? It es nicht

gleich, ob feine Gebote auf fleinernen Tafeln berabgebracht, ober bas Gottliche fich in gottlicher Gestalt offenbahrt!

Enther. Gieb dich nur Sochster von Angesicht zu Angesicht deinen Ungläubigen zu erkennen! — Wo Offensbahrung ist, sinden wir auch eine mit dem Menschen verswandte Sprache und Gestalt. Gott hat sich ihm in der ihm vernehmlichsten und verständlichsten Sprache, und dies ist die menschliche, in der ihm verwandtesten, eignen Gestalt, und dies ist die menschliche, zu erkennen gegeben. Der Mensch spricht also zum Menschen, der Mensch wans delt unter den Menschen. Dieser Mensch ist aber der Gottsgesandte, der Berklarte, der von Ewigkeit Geliebte.

Frembling. In allen biefen Offenbahrungen ift also und spiegelt sich bas Göttliche. In ber Belle, sie mag hoher ober niedriger, flüchtiger ober ruhiger bahin gehen, gebrochener ober voll die Strahlen zuruchsenben, überall ersblicken wir den himmel.

Luther. Durch diese Offenbahrungen wird nun die weite Kluft zwischen Himmel und Erde, zwischen dem Endlichen und Unendlichen ausgefüllt. Wenn auch das Gottliche und Unendliche in dem Menschen selbst ist; so ist es doch eine andre Welt, als in der er als Erdenburger lebt. Die Offenbahrung ist daher der Uebergang von dem. Froischen zum Himmsischen und von diesem zum Frdischen. Daß ein Gott, ein unserbliches Leben ist, wissen wir aus der Naturreligion und glauben es ohne Offenbahrung. Aber welches das Verhältnis des Menschen zu Gott, dieses Lebens zu jenem Leben ist? — die Verbindung und Ausschlang des Irdischen mit dem Jenseits, darüber muß, die Offenbahrung belehren.

Frembling. In welchem andern Geiste, als sonst, erblicke ich nun dein Reformationswerk, großer Luther! Du wolltest nicht das himmlische an Eine Form binden, es nicht von Einer Form losen, sondern an alle Form men binden und von allen Formen losen. On

wolltoft uicht Gine Rirche sondern alle Rirchen, felbft bie beinige; wie sie zie zit, reformiren.

Luther. Reformiren. Ja es wurde leider nicht in dem Geist der Resormation, sondern in dem der nach weinem Tode gedildeten Kirche genommen. Der Geist verzwandelte sich in Körper, das Geistliche in das Leibliche. — Und laß es mich bekennen, Fremdling, — Geister, die Sonnen = und Weltspsteme durchwandelt haben, denken, empfinden, lieben anders, als Erdenbewohner. Ich sas se damals nicht, was ich vollenden konnte und wollte. Ich dachte ein Reformationswerk, aber nicht die Reformation, ich dachte eine Kirche, die ich reformiren wollte, aber nicht, daß alle Kirchen, die entstehen konnten, reformirt wers den müßten. Ich heftete die Reformation an Buchstaben, und das Veränderte und Veränderliche an wieder zu refors mirende Formen.

Fremdling. Alfo auch beine Rirche mufte reformirt werden? Eine Reformation nach der Resformation.

Luther. Die Zeit vollendet, was ich nicht vollens den konnte, — oder nicht zu vollenden wuste. In ihr liegt das große Meltgericht, sie beginnet und endiget, richstet und entscheidet, sie bindet und löset, — bis endlich die Form aus den Formen, wie das Licht aus der Dammes rung hervorgegangen ist, in der sich alle Formen, das Freie mit dem Gebundenen vereinigt. Nur in dem friedslichen und ruhigen Nebeneinanderstehen aller Kirchen besteht die Reformation.

Frembling. Wie bu mit Feuer die Defretalien und papiflichen Gelete -

Luther. So mochte ich jest nicht mit Feuer, — sondern im Geiste, mit Sanftmuth und Friede handeln, So mochte ich auch jest melne Kirche reformiren, sie von ihren Dogmen entbinden. Denn das Freie hat sich zum Dienstglauben gemacht. Sie hat eben so ihre Defretalien

und Bullen, wie die Rirche, wider welche ich tampfte ---

Frembling. 'Und biefe Dogmen

Luther. Saft du fie nicht felbst aufgestellt, willft bu fagen! - Ich habe nur gelehrt, daß nicht'in der Eis nen bamais besiehenden Rirche bas Beil und alle Geligkeit su finden fei, daß mohl noch andere Ritchen, andre Glaus bensformen neben und in ihr bestehen konnten, ich habe Diese Rirche felbst von ihren Formen befreien oder vielmehr gum Gottlichen erheben wollen. Ich lehrte', mas Form fet, muffe auch Form fenn; bas Mittel muffe nicht zum 3wed, das Simbild nicht zur Sache, die Darftellung nicht jum Gottlichen erhoben werden. Indem ich alfo ben Beift jum Geifte gurudfuhren wollte, und den Glauben auf bas freie Gebiet bes Forschens - auf die Bibel hinwieß, hildete fich meine Lebre ju einem Statute, ju einem Arufel, gur Dogmatif. Die Zeit band, mas ich frei ge= macht batte, machte ben Glauben jum Rirchenglauben. Und fo murde meine Rirde ein Papftthum.

Fremdling. Du haft alfo nicht ben Glauben ber bamale bestehenden Rirche bekampfen, nicht -

Luther, Nicht den Glauben an das Gottliche, unster den in dieser Kirche bestehenden Formen, sondern den Glauben an die Gottlichkeit dieser Formen habe ich bekamspfen wollen. Man sollte nicht die zerbrechliche Form für das Ewige nehnten. Man sollte unterscheiden. — Dies war der Zweck, und ist der Zweck einer zeden Resormation, also auch der, wodurch sich meine Kirche jetzt durch sich selbst veredelt. Es mag immerhin in jener Kirche ein Oberhaupt sein, er mag als Statthalter der Offenbahrung verehrt werden. Denn ist es nicht gleich, ob dieses oder jenes Sinnbild zum Erinnerungszeichen des Unerforschlischen gemacht wird. Man vergesse nur nicht, daß es nichts als Zeichen ist, man sündige nicht wider den Geist, daß man das Jrdische zum Himmilischen macht. Unterscheidet

nicht felbst bie Offenbahrung in bem Geoffenbahrten bas Sottliche und Menschtiche, im Chriftus ben -

Frembling. Indem du alfo jene Rirche zum freien Glauben an das Gottliche zuruckführen wollteft, bildete fich beine Kirche —

Luther. Ja, man follte bon ber angern Unfchanung zur innern zurückgeben, von der Einen Rirche als bem Inbegriffe einzelner Formen ju der Idee einer allgemeinen Rirche, ale bem Inbegriffe bee Gottlichen unter allen Formen fich erheben. Dan follte fich überzeugen, bag bas Gottliche nicht um ber Form, fondern diefe um bes Gotttichen willen ba fei, und diefes Gottliche vieler Verfinu-Lichungen fahig fei. Aber fo ift meine Rirche gur Papfts lichen und diese zur meinigen ober beibe find fich fast gleich Dennift es nicht daffelbe, ob wir den Papft als Das Dberhaupt des Glaubens in einer Perfon ober in der Schrift anerkennen, ob wir einer Perfon bas Primat alles deffen, mas auf Erden ift, oder es der Schrift und bem Buchstaben zuschreiben? Bit es nicht gleich, ob wir etwas glauben, weil es der Papft, der Innhaber aller Gottlichkeit, oder die Schrift, als die Innhaberin aller-Seligfeit fagt ? Dort ift leb endiges, hier gefchrich: n es Machtwort. Dies ift der gange Unterschied. endlich nicht gleich, ob wir an die Untrüglichkeit einer Derfon, oder an die eines Buches glauben, bas boch auch von Personen, burch menichliche Gebanten und auf menschliche Art ift niebergeschrieben worden? Wenn man in jener Rirche an Entfundigungen, Bufungen, an die Rraft von Messen und Opferungen glaubt, glaubt man ober glaubte man nicht auch in der meinigen an eine unfehtbare Wirkung bes Abendmahle, bes fegnenden Worte bes Predis . gers als an feligmachende handlungen ober gute Berte. Bestanden bort und hier nicht gleiche Gebrauche, abnliche Ceremonien, abnliche firchliche Bucht, abnliche Strafen ? Dort und hier Ertommumifgtion und Baun. Der Protes

stantismns, wie ich ihn kand, aber nicht zu finden hoffe te, war ein heimlicher, verborgner Katholicismus; und der Katholicismus, wie ich ihn fand, aber nicht zu finden glaubte, eine Annaherung an den Protestantismus. Hier hat man sich meinem Geiste genahert, dort von demselhete entfernt. Wie ich die Sachen also sinde, wie sie stehen, so ist der Unterschied zwischen der meinigen und jener Kirche fast nur allein der, daß es dort heißt: "Röthige odet zwinge sie herein zu kommen," hier "verbiete ihnen herein zu kommen, oder in Gemeinschaft mit und zu treten." Dort und hier ist Verkegerung. Dort ist aber die Stimme des Starkern, hier des Schwächern.

Frembling. Du wolltest also keine positiven Lehsten, keine Artikel des Glaubens und der Kirche aufstellen, sondern selbst das Positive in jener Kirche entfernen? Und aus diesem Kampse wider diese stautarischen Bestimmungen durch deine Protestationen oder Verneinungen sind deine Negationen selbst endlich zu Glaubensformen und Dogmen geworden. Aus dem Satze, daß nicht der Glaube an die Untrüglichkeit und Heiligkeit einer Person, sondern der thatige Glaube dessen, was die Bibel sagt, selig mache, ist der symbolische Satz entstanden: daß der Glaube an die Bibel sur Scligkeit hinreichend sei.

-Luther. Die Summe aller Lehren, und meiner ganzen Reformation besteht in dem einzigen Sate, daß nicht in Einer Form oder in Einer Kirche ausschließend, sondern unter allen Darstellungen und in einer jeden Kirche das Göttliche zu sinden ist. Ich zeigte daher, daß man nicht das Oberhaupt der Kirche für den Innhaber der Götte lichkeit, sondern im sinnbildlichen oder moralischen Sinne für den Repräsentanten derselben halten könne; so wie ich auch jetzt lehren muß: daß nicht das gedruckte Wort der Bibet, sondern nur der Sinn derselben, und das nach demselben eingerichtete Leben das Göttliche sei.

" Fremdling. Belder Unterfichet bleibt bemit und aber zwischen beiner und jener Kirche?

Luther. Es ift ein und kein Unterschied, je: nachdem man die Sache oder die Farm betrachnet. Es ift fein Unterschied, — denn es ift gleich, ob unter diesem. oder jenem Symbole das Unerforschliche dargestellt wird.

Bber ein großer Unterschied ift in Rudhicht ber Korm und Darftellung. Denn bort ift eine fortgebende und forts: wirlende Offenbahrung. Gie ift, nicht geschloffen, fonbern. de Rirche und der Stellvertreter derfelben fleht immer noch: in einem unmittelbaren Berhaltniffe mit bem Simmel. Er ift baber mit feinen Dieuern und Brieftern aber Die Laien erhaben, er bildet ein Reich von habern Befen, Die nichts. mit ber Sinnlichkeit gemein haben, ober wenigstens gemein. haben durfen. Bunder, Geheimniffe, Offenbahrung haben also bier nicht aufgehort, sondern sie wirken fort. es geschehen immer noch unmittelbar gottliche Ciamirtun-In dieser Kirche ist also nicht sowohl Lehre als viels: mehr handlung, ober ein Drama von mittelbaren und une: mittelbaren bimmlischen Anschaunugen. In der Rieche, bie fich nach mir ober nach meiner Zeit gebildet bat, ift aber nur einftmals eine Offenbahrung gewesen, fie ift. nun geendet und in Schrift und Bort beichloffen. det also auch mit bem Ende Dieser Offenbahrung als bem bifterifchen Kafto fein unmittelbar gottlicher Einflus mehr! Daber find auch in biefer Rirche nur Lebrer, statt. Prediger, nicht Briefter ober Geweihte; und fine Laien. sondern nur Ummundige und bes Unterrichts bedurfrige. In dieser Kirche heißt es: "Gott hat einmal zu uns gen prochen, und unmittelbar belehrt." In jener aber :: Bott spricht moch jest zu und und belehrt und." diesen beiden Kormen der geschichtlichen und vergegenwärtis. genden Darstellung giebt es woch eine Dritte, wo die Rirchesich auf die Hoffmung grundet, daß einmal erst eine Offene bahtung an fie ergeben, und der Stifter ober Bollenber

ibrer Rirche fraber ibber fpater erfcheinen werde. Sier ift alfo die Rirche und die Gemeinschaft aller, Die gu ihr ges boren, auf bas Butunftige gegrundet. Go feben wir a fo auch in den Offenbahrungen und den auf fie gegrundeteit' Rirchen bas gemeine Leben mit feinen Gintheilungen von Bergangenheit, Gegenwart und Bufunft. fcon fur bas Irbifche nicht gleich ift, ob etwas vergangen ift, Diefes noch gegenwartig und jufunftig ift: fo find bode Diefe Berechnungsarten fur bas Ueberfinnliche, welches aber bas Berichwinden, Dafeyn und Rommen ber Beit binansliegt, won einer Bedeutung. - Der Glaubige, ber auf Gott vertraut, weil er einmat guihm gesprochen, ober fich ihm mitgetheilt hat, vertrauet eben fo auf ibn, ale wenn diefer noch jett ju ihm fpricht und auch funftig gu. ibm fprechen wirb. Denn bas Wort bes herrn ift emig. Und ber, welcher bes Sochften Stimme noch jett vernimmt, wird fie nicht anders vernehmen, als jener, ber fie eins mal pernahm, und fie in Schrift und Sprache oder viels. mehr in feinem Bergen aufgezeichnet hat. Und ber ends lich an eine gutunftige Offenbahrung glaubt, genießt ichon jest im Bertrauen ju bem Sochften alles dasjenige, mas ihm biefer nur feinen moralischen Soffnungen, ober viels. leicht ben Berbeifungen eines alten Bundes gemaß mirb aufichern konnen. Es liegt alfo eine Inkonfequeng, wie-Die andere, in der Konfequenz, und eine Ronfequeng fo aut wie Die andere in der Intonsequeng. Denn wenn wir glauben, baf Gott Diefes ober jenes zu uns gesprochen ham be; so muffen wir auch zugeben, bag er biefes ober jenes 'noch jest zu uns oder zu einer andern Rirche iprechen tons ne, so wie diese andre Rirche nicht etwa mit zu vertrausungevollem Blide gegen fich auf une herabbliden wirb, bag wir dem fouft ober nur einmal geborten Worte Gottes vers. trauen. Sierinnen offenbahrt fich alfo ber Geift ber jetisgen Beit. Der Bochfte vollendet, mas ich armer Sterba licher nicht vollenden konnte.

Frembling. In benjehigen Kagen ber Bermaftung und Zerstörung, wo das Eine fich in Bieles, das Teste in bas Unstäte auflost, das freundschaftliche Gesetz fich ente zweiet und nicht Frieden aus dem Keiege, sondern Kriegaus dem Frieden hervorgeht?

Luther, Bo Rube ift, muffen Ortane gewuthet ba ben, bem Tage geht ber Streit mit bem Lichte borber. Dies ift bas Befat in ber phyfischen und geistigen Ratur. - Der Menich ringe mit bem Geiftlichen und Leiblichen. Denn nicht blos ber Beift foll fich vor fich aufklaren, aber auch nicht blos das Sichtbare vor fich in Ordnung und Sarmonie treten :- foudern jenes foll fich jum Beiftigen vergeistigen und bas Beiftige in ber fichtbaren Form bes Leib. lichen ericbeinen. Dies ift die Bollendung ber Erbe. 3mei Riefen tampfen mit einander und mit fich felbft. liegt mit fich im Streite und fohnt fich burch biefen Streit mit fich aus; jeder liegt aber auch mit bem andern Im Rampfe und foll fich mit dem andern befreunden. Richt Das ift Aufflarung, mo bas Licht blos in bem Junern. ober bem Geifte bleibt, benn bas Licht foll unter ben Leuten leuchten, auch nicht bas, wo blos außere Ordnung, ohne innere Uebereinstimmung bes Gemuths ift. Beides foll fich gegenfeitig permablen. Diefes ift baber Die Beftimmung und bas Gericht, welches ben Menschen auf ber Er-De brudt, baf ber Geift fich nicht allein fur fich aufflaren, fondern nur im Rampfe mit Formen fich gur Wahrheit erbeben fann, und daß feine Aufklarung moglich ift, wo diese nicht auch in sichtbare Erscheinungen übergegangen ift. Dies ift die Lehre ber Bolter = und Menfchengeschichte. Und bies mag bich nun troften und dir in der jetigen Beir Muth machen! So ware auch meine Reformation nicht möglich gemefen, wenn nicht die außern Formen ben Geift ju diesem Unternehmen geleitet; und fie murde feine Reformation gemelen fenn, wenn fie blos etmas Gebachtes,

Begriffnes, in bem Geiffe vieler ober aller Menschen gen blieben mare, und fich nicht auch als sichtbare Erscheinung in ben Berhaltniffen bes Menschen, ber Bolter und Riraben kund gethan hatte.

Frembling. Belde Bollenbung liegt benn aber in bem jegigen Streite?

Luther. Das Gottliche und himmlische wird fich mit allen Formen vereinigen, und fich von allen Formen befreien. An eine von den firchlichen Formen bas Ewige binden oder fie jum Urbilde des Ewigen machen, ift Gogene bienft. Es heißt, das Unheilige jum heiligen erheben. Denn bas Zeichen ift nicht bas Gottliche, fonbern nur Mietel und Darftellung. Wenn also nicht Irthum jup Wahrheit und das Zeichen zum Wefen gemacht merben foll. muffen alle Offenbahrungen und Kirchen frei neben einan-In Diefem freien Rebeneinanderbesteben ber besteben. wird durch eine fichtbare Ordnung angezeigt, daß bas Gottliche nicht bas Irdifche, bas Ueberfinnliche nicht bas Sinnliche, die Religion nicht die Kirche ift. Es ift nur Ein Gott, mur Eine Religion, aber mehrere Rirchen, niebrere Borftellungsarten --- .

Frembling. Giebt es benn aber nicht Ginen beften Staat und Gine bofte Religionsform? -

Luther. Du schieft wieder von dem Menschlichen auf das Göttliche. Freilich nur Ein bester Staat, nur Ein bestes Regiment, weil nur Ein Recht und Eine Genrechtigkeit ist. Und dieses Recht ist in der Vernunft auf das deutlichste vorgeschrieden und kann in der sichtbaren Ordnung der Dinge auf das passendste nachgebildet werden. Haben wir denn aber ein Maas, um das Uebersinnliche zu messen, eine Norm, um es zu bezeichnen? Wissen wir, wie sich das Schrankenlose in Schranken, das Unermestlische in Zeit, das Unsichtbare im Sichtbaren darstellt!

Dier ist jede Borstellungsart gleich weit entsern und gleich, nahe, oder hier ist keine Alpproximation, möglich. Eine iede

jede Rirche, wenn fie nur nicht das Symbol zur Sache macht, und eine dem Menschen vernehmliche und verständlische Sprache führt, ift also so gut als die andere. — Mit welchem Namen wir Gott anrufen, mit welchem Zeichen wir zu ihm beten, ob wir unfern Blid zum himmel erhes ben, oder mit Ehrfurcht und Dank unfre hande falten, oder uns an das Zeichen des Glaubens, des Kreuzes erins nern, das ist gleich. Was drüber ift, ift —

Fremdling. . 3je vom Uebel?

Luther. Und so erscheint nun die dritte Periode des Weltgerichts. Kirchen losen sich nemlich in Kirchen auf, enthinden sich von ihren Formen, indem alle bei ihren Formen stehen bleiben, aber alle zugleich auch nebeneinander besiehen, und eben dadurch sich vereinigen und verschwistern. Der Glaube breitet sich aus, daß das Ueberirdische nicht das Irdische und die Kirche nicht die Religion ist. Darum ist in seder Kirche Religion, und in jeder Darstellungsart dieser Religion die wahre Kirche.

Frembling. Und bie Beichen ber Beit?

Leben wir deun nicht mit ihnen! - Gie Luther. find gleiche Freiheit und Dultung. Dber nein, nicht Dultung, benn ichon in diefem Barte liegt Ber-Wer fann gedultet werden, als ber Irrende! Woher wiffen wir aber, wie bas Gottliche, und bag es nur auf die eine Urt dargefiellt werden muffe. Alle Rirchen üben alfo frei ihre Religioneverehrungen aus, jebe ift fo offent= lich als die andere, . und jede so privat als die andere. Denn nicht in den Straffen follen die Cerimonien mit Ge-, prange und gur Schau umbergetragen werben, fondern ber Gottesbienft ober Die Rirche muß in ber Rirche bleiben. Dies bestimmt schon die burgerliche Bereinigung und bas gleiche Berhaltnis ber Menfchen untereinander. . Rechte und gleiche Pflichten! Der Menfch wird fich alfo felbst burch biefes freie Rebeneinanderbesteben ber Rirchen gegenseitig befreunden, und bie Religion felbft wird milber Bunfter 200. Erftes Deft.

und faufter werben, ba nun der Menfch ben Menfchen temnen lernt.

Krembling. Und Prediger werden nicht mehr auf Spinbole, die nur in der Beit der Kriegenoth galten, vers pflichtet werden, nicht mehr auf Statute und Bucher fch woren. Denn mas liegt in diefem Gibe anders, als eine verborgne Anflage des Unglaubens oder Aberglaubens ber andern Rirchen! Priefter werben nicht mehr anathemes tifiren', man wird nicht mehr ben Baunfluch von bem Bale ton ju Rom boren, es wird feine Bekehrungefucht und bein Konvertismus mehr fenn. Denn warum ju etwas übergeben, das nicht beffer als das Meinige, ober bent andern das Meinige ruhmen, das nicht beffer als bas feinige ift. Der Indifferentismus und die Intolerang werben fich in Glauben, Soffen und Bertrauen verlieren. Burs ften und Regenten

Luther. Sind die Burgen des Protestantismus aller Kirchen. So wie sie als weltliche Regenten zwei Personen sind, die eine, die moralische des Rechts, die zweite ihr eignes Individuum; so sind sie auch im Kirchlichen eine mal das Oberhaupt aller Kirchen, und zweitens ein Glied einer einzelnen Nirche. Alls Privatperson mögen sie thres Glaubens leben, aber als Oberhaupt aller Kirchen sind sie auch über alle Kirchen und über alle individuelle Weinungen erh in. Sie haben eben dadurch Religion, daß sie keine Religion haben. Einer jeden Kitz che geben und sprochen sie gleiches Rocht, und so liegt in ihnen das Konfordat

Fremdling. Werden nicht aber alle Rirchen end=

Dies mare schlimmer als das schlimmite. Diese Eine Rirche stucke benn nur die Einheit aller Kirchen und bas freie Nebensinanderbestehen derfelben senn. Jene Eine Rirche wäre ber perfonisielten leine und Aberglande selbst. Der Aberglaube namlich, baß unr diese Eine Art bes Sottebbienftes Die mabre und Gott wohlgefällige; ber Unglaube, baß teine andre Art des Gottesbienftes so gottlich wie diese soi. Die fichtbare Darstellung der Einen Kirche ift nur en vielen und allen! —

Der Fremdling wollte weiter fragen, aber mit dies sen Morten des "Einen, in Bielen und Allen" war, die Erscheinung, der Geist verschwunden. Der Fremdling wiederholte noch oft diese Worte: "das Eine in Vielen und Allen!" Und so gedachte er auch seiner zersstreuten Prüder; — der noch nie versammleten, noch nie zu einem Bunde ausgenommenen, der Ainder und Schne des Alten Bundes. Er wiederholte noch oft die Worte des großen Luthers, das Eine in Vielen und Allen, und dachte: "Auch Ihr werdet erlöset und persammlet werden!"\*)

## Ueber ben Geburtsabel.

Die Lefer der neuen Fenerbrande werden es nicht ungern feben, wenn wir einen neuen Brand zu dem darin angezüns detem Fener der Wahrheit legen, indem wir sie zugleich aufs merksammachen auf die so eben erschienenen Untersuch uns gen über den Geburtsadel und die Möglichs keit seiner Fortdauer im 19. Jahrhundert von dem Verfasser des neuen Levisthan.

<sup>\*)</sup> Es giebt zwei Arten bes Stlavenhandels, eine schrecklicher, als die andre. Bei ber einen wird ber Leib verkauft, bet ber andern der Seift ober die Rellgion verzinft. Leibzoll — Juden. —

Diefer Gelehrte, einer unserer tiefften jest lebenben Staatsphilosophen hat den Erbadel jum Gegenstande feiner Reflexionen gemacht, und bas Resultat davon in einem eiges nen Berke niedergelegt. Er geht in feiner Abhandlung von bem Unterschiede zwischen Unspruch und Recht gus, und versieht unter Unspruch die auf die allgemeine Unlage ber Menschen zu Diesem ober jenem Geschaft gegrundete Bes fugnif, bemfelben fich zu widmen, unter Recht aber die angelaffene Entwickelung ber allgemeinen Unlage fur Diefes ober jenes Geschaft. Jedem Menschen hat die Ratur gleis chen Unipruch, feine Unlage ungehindert gu entwickeln, ver= lieben, das Recht muß diefen Unfpruch realifiren; es ift also augenscheinlich thoricht, ben von ber Matur verliehe= nen Auspruch fur Dieses ober jenes Geschaft, ben fie unter alle Menschen vertheilt, an eine gewiffe Anzahl Personen Es leuchtet alfo ein, baß es unrecht ift, gen au binden. wiffen gamilien im Staate die Regierung beffelben und Die Anführung feiner Beere gu übertragen, ba fich bie Ratur nicht an Familien halt, benen fie ihre Gaben fpenbet, fons bern mit gleicher Milbe über alle ihre Gefchopfe vertheilt.

Bie schon fagt ber Berfaffer ber angeführten Schrift von den positiven Berordnungen ber Staaten:

"In Wahrheit jede Art des Despotismus zerftort sich gang von felbst; und nur das jenige kann als bleibend und ewig bestrachtet werden, was dem Besen der Dinsge, so wie dieses von dem Weltgeiste angesordnet ift, am meisten entspricht."

Um ben Willen des Weltgeistes befimmere fich der Gessetze, er erkenne sich als williges Justrument desselben, aber ihm entgegenstreben kann er nicht, er versuche nicht den Kampf gegen das Schickfal, es zermalmt ihn mit seinem Donnerwagen. Wer also Menschen regieren, Neusschen Gesche geben, Ordnungen bei ihnen einführen will, der studie die Geschehere, über welche er herrschen will. Er

wird tief in ber menschlichen Natur Gesetz finden, die seis ne Pernunft als unwandelbar erkennt, diese Gesetze mas chen das naturliche oder gottliche Recht ans. Das gesells schaftliche Recht kann nur auf jenes hohere gottliche sich grunden, niemals aber ihm widersprechen, wenn es nicht als etwas Ungottliches das Schicksal alles Menschlichen has ben, und untergehen soll.

Allerdings ift Dantvarkeit für geleistete Dienste die Bers anlassung gewesen, ein vom Bater gut verwaltetes Amt auch dem Sohn wieder zu übertragen, aber man bedenke mur, daß sich nicht die Geschicklichkeit zu einem Geschäfz te des Lebens vererben läßt, und daß dadurch ein anderer in seinem Rechte gekrankt wird, welches er von der Ratur erhalten hat, seine Lalente gerade für dieses Gesschäft zu entwickeln.

Die Alten verstanden nuter Aristokratismus nichts. ans bers als herrschaft der Besten der Nation, die durch ihre Berdienste sich zum Abel der Menschheit erhoben hatten. Aber im Mittelalter entskand die Feudalaristokratie, welche die Borzüglichkeit zum Erbkheil dieser oder, jener Familie machte. Es kam indes die Zeit, wo man alle Autoritäten zu prüfen ansing, alle alten Ordnungen vor das Tribmak der Bernunft zog. Da erschien die Feudalaristokratie in ihrer Bibbe, sie stürzt in einem Staato zusammen, und der Sieg der Menschheit ist vollbracht. Man fürchtet oft, der Abel werde hier seine verlornen Rechte wieder erlausgen, allein das widerstredet dem Willen des Weltgeistes und kann also nicht gedeihen.

Einneuer schöner Lag nuß für die Menschheit anbrechen, wenn die Gleichheit der Anspräche aller Staatsburger aners kannt ist, der Adel er worden nicht er erbt werden wird. Dann werden wir nicht das Verdieust ohne Geburt im Stausbe friechen sehen, es wird verdieustlicher senn, der erste feisnes Geschlechts zu senn, welcher zum Adel der Menschheit sich erhebt, als der spate Nachkomme eines vormals verdieustwellen

Uhnen, ber aber bem Enkel nur ben Glanz seines Ramens hintestassen, sondern nur mit Verdiensten zu prangen suchent zen, sondern nur mit Verdiensten zu prangen suchent. Dann wird die Menschheit in ihrer wahren Größe sich zeizigen und ihre Kräfte frei zu üben im Stande seine. Unser Werfasser sagt hierüber vortrestich,, denn wer, ber et weiß, daß die größten Belohnungen der Tux gend und Einsicht an einen bestimmten Stand gehunden sind, wird sich die undankbare Mich be geben, einen ungemeinen Grad von Volletommenheit zu erwerben? Gehört er zum Stande, so hat er es nicht nöthig; gehört er nicht dazu, so arbeitet er vergebens.

In dieser fo mahren Bemerkung liegt die Auflofung bes gangen Rathfels der ungludlichen Schwache ber Staaten, in welchen nicht Berdienfte den Mann adein, fondern der Schimmer ererbter Bortheile und Borrechte ben Berth bes Mannes bestimmen. Bie schwach muß eine solche Regie= rung gegen diejenige fenn, welche bas Verdienft, gleich viel wo es dasselbe findet, hervorzieht, zum Ante beis Mann sucht, nicht aber zu dem Manne bas Amt. Der Gebildete ber Ration entzieht fich bem Militairfiande, mo er feine Chre, feinen feinen Talenten gemagen IB tunge. freis finden fann. - Dit Prigeln wie bas Bieb besanbelt und bearbeitet, lerne ber Gemeine bie Banbhabung bes Ciewehrs und die nothigen Wendungen und Mariche. Was aber emport einen Menfchen mehr, als wenn er init Stod's Schlagen behandelt wird, Die fein Erwachsener jemals rus big dulben tann, menn noch ein Junten von Ehrgefilht in ibm ift. Jest komint die Ordre jum Marsch, ber Pringel wird meggelegt und mancher Garniscubeld, der so recht com amore die Kompagnie gewallt hat, muß furthten, bei bem erften Gebrauch ber scharfen Natronen erschoffen ju wer-Welche Schone Barmonie muß ba groifchen ben Ben fehlenden und Geborebenden im Deere ftatt finden. Des

Gemeine murrt über ben Officier, biefer, ber fein anberes Mittel bes Regierens feiner Untergebenen fennt, als ben Stod, furchtet fich biefen zu handhaben, weil er bas le-Ben niehr achtet als feine Autoritat. Friedrich ber Große, wirft man hier ein, gewann feine Schlachten mit geprügele Aber man bebente nur, in welchem Beitals ter er feine Siege erfocht. Es war ein Zeitalter, mo jebes ber Autoritat willig ben Raden beugte, mo ber Richtabes lige, nicht ahnend, daß fein Buftand unbillig fei, bem gottlichen Rechte wiberftreite, ben abeligen Berrn als et mas Soberes, ale ein Befen anderer Natur betrachtete. bem die herrschaft über ihn von oben bevab guertanne fei: Allein jeht pruft ichon ber Gemeine bies Werhaltnis, er findet es brudend. Die große Revalution, wolche in Franfreich gefchab, hat gang Europa in Diefen Geftmune gen revolutionirt, und Mirabeaus Prophezeibung : die fram zöfische Revolution werde die Reise um die Welt machen, ift gewiß richtig. Der weise Dann erlanute berin ben Willen des Weltgeiffes, und war ber festen Ueberzeugung. ber auch wir find, bag beffen Wille in Erfullung geben m uffe', felbft wenn bie Rechebaber es nicht martites ober gar verhindern wollten. Dan mabne nicht bie Menschheit aufhalten gu tonnen, mit ihren Riefenschritten wird fie ben Wicht germatmen, ber bies ju thun mags. Bergogert auch Rraft und Datht ihren Schritt auf eine Weile, er wird nachgethan mit befto größerer Saft. :

Geht es nun in die Schlacht, so fostt ber Andriebrgum Bravthun. Denn, wird der Coidat rasonniren, wesstalb schlagst du dich deun? damit du nach bergestellter Ruste von neuem den Prügel deiner Herven Officiere empfins best, wird ihm eine innere Stimme zurufen, und dies Arsgument wird ihn wahrlich nicht zum helden stempelit. Da sehlt aller Nationalsin, denn der freie Abeil der Nation (der Adel) tann allein nichts vermögen, der große unterstrücke Theil der kloben aber wundige ben Untergang Miner

Unterbruder und fieht bemfelben gleichgultig, mit geheis wer Schabenfrende zu.

Wann werden die Regenten es einsehen, haß Gleichheit der Rechte aller Staatsburger ein wesentlicher Vortheil für fie ift! In ber Einsicht muffen sie gelangen, es thut aber webe, wenn dies nicht aus eigener Kraft mit Freiheit geschehen kann, landern erzwungen werden muß!

. Wird das Berdienst nicht in hoben Staatsamtern ans gestellt, dann werden auch fur die Subalternenftellen feine Taiente gesucht. .: Jede Idee, welche in einem Subalters tien auffeint, wird unterbrudt, beun ber Berr Prafident begreift fie nicht oder findet es unanftandig, daß ein nicht adelicher geheimer Gefretar zu bergleichen hohen Gebanten tommt; fatt daß diefe Beweife von Talent den herrn Bors gesetzten auf biefes Subjett aufmertfam machen follten, um fich feiner tunftigbin ju bedienen. Da entsteht der Schlens brian und wo diefer einreißt, ba fommt Stoden in die Staatsmaschine und daraus folgt Tod und Auflösung. Der mute Ropf, ber einmel versucht hat, ber Bernunft ben Gieg an verschaffen, macht nicht gum zweiten Dale biefen Bern fuch, ber wit Berbruß und Ungnade verfnupft ift und feis me Wirkungen bervorbringt, hieruber wird in dem oben ans geführten Berte febr mahr gefagt :

dem abeligen Minister, dem Prasidenten u. s. w. Bers weigen macht Untergeprdnete zu haben, mit welchen er sich nicht vergleichen kann, ohne bei der Bergleichung zu gewinnen; und doch sind nach diesem Prinzip in den letzen zwanzig Jahren die meisten Anstellungen erfolgt, indem man der Beforderung des Gelehrten, des Einsstehtsvollen, des Mannes von Charafter, bald unter dem einen bald unter dem andern Borwande, auswich, und sich nicht schamte Ausstüchte zu gebrauchen, die des Tribunal der gesunden Bernunft für lächerlich er-

Marte, ba fie oft nichts weiter aussagten, als bas bee und ber ein Feuertopf, ein Bealift, ein Rea volutionar und über bies alles ein Schriftsteller sel. Wie elend muß es um Berwaltungstalens te stehen, wenn man nur die Mittelmäßige feit und die reine Instrumentalität ges brauchen kann! Und wie ist alles verloren, wenn jede neue Idee Berrath, und nur der Wechanismus Tugend ist!"

Belchen Einfluß haben nun nicht die dem Adel verlies benen Borrechte auf die übrigen Stande.

Dem Baner ift eine geringe Quantitat Lanbes guges theilt, fur beffen Befit er feinem Ebelmann noch überbies Dienfte leiften muß. Go verzehren die Dientie und Prafanda, welche ber Bauer ber Berrichaft zu leiften bat, feis ne Rrafte, und ihm bleibt nach Albzug beffen, was er zum Unterhalt feiner Familie, ber Rnechte und bes gum Sof. Dienst zu haltenben Gespanns nothig bat, nichts übrig, was er ju Berbefferung feiner Wirthschaft und feines otonomifchen Buftandes verwenden tomte. Er ift verdammt, als lebendiges Acterinftrument verbraucht ju werben. Wie fann bei biefen Berhaltniffen ber Bauer in ber Rultur fort. fchreiten! Man hat behauptet, Die theuren Getreibepreise maren ein Mittel, Diefem vernachläffigten Stande aufaus helfen, allein von dem großeren Gewinn erhalt ber Bauer ben fleinften Theil. Davon fcmelge ber Gutsberr, ber reiche Pachter und ber Bauer lebt nach wie bor in Wie mußte ber Landbau bluben, wenn nur Durftiakeit. freie Grundbefiger eriftirten, und die drudenden Berbalts niffe, welche jest feinen Flor verhindern, abgeschaft mas ren. - Frankreich bat biefe Wohlthaten burch bie Revolution erhalten.

Eben so hemmen die bem Abel zustehenden Borzüge und sein baraus hervorgehendes Uebergewicht die freien Fortschritte ber Juduftrie, und indem fie Die bachften Belohnungen ber Angend und Einsicht an einen Stund binden, auch den möglichen Flor der Aunst und Biffen schaft. Das Interesse des Abels unterdrückt allen liberalen Sinn, es konstituirt eine Kaste zu freien Genießern und macht alle, die nicht dazu gehoren, zu Staven, wels che für die Begünstigten arbeiten mussen.

Wir rufen mit dem Verfaffer des neuen Leviathan aus :

"Was geschehen ift, tann nicht ungeschehen gemacht - werden; allein foll die neue Erfahrung nubenust bleiben ? Renut man einmal die Urfache des Uebels, fo hat - man es auch in feiner Gewalt, bemielben gu feuern. - Fort mit bem Unterschiebe ber Stanbe, wenn es einmal erwiesen ift, daß baraus nichts Gesundes bervargeben : fann! Fort mit allen ben Privilegien, welche an biefem Unterschiede hangen! Will man die Kraft und Gefundheit, nicht die Schwache und Kranklichkeit; fo molle man auch bie Mittel, welche zu biefem 3mede fub-Sie beifen: gleiche Besteurung, gleiche Berechtigfeitenflege, gleiche Ronfcription. Es gebe im Staate nur Unterthauen, nicht zugleich auch Stlaven! Frei, d. h. nur von den Gefeben bes Stadtes geleitet, fei der Urm der den Pflug führt! In eben biefem Sinne fei jeder andere Staatsburger frei, fem Geschaft bestelte, worin es wolle! Was immer bas innere Staatsleben erboben fann, werde begunftigt, nicht. wie es bisher nur allgu oft ber Fall mar, gehemmt, aus rudgedrangt, verspottet! Berbeffert werde die Gefetsgebung, und zwar durch Manner, welche in Ibeen les ben und Grundfage achten, nicht burch Juriffen, Die an Borten fleben, und außer Stande find, bie Natur frgend eines moralischen Berhaltniffes zur Aufchanung an bringen! Bor allen Dingen bem Genie bie Palme! Denn es vernachläffigen , ober mohl gar gurudfeten, . beißt die Gottheit verleugnen."

Biele rbeeben geneigt fenn, ben Patriotismus zu vers tennen, ber m biefen Nenferungen lebt, ihnen biene zur Untwort, was jener Berfaffer fagt:

"Ift denn nur Derjenige ein Patriot, ber das Worshandene lobt, und immer mit den Machthabern einversstanden ift, das Schickal feines Baterlandes bilde fich miter ihren Handen, wie es wolle? Oder verdient auch Der den Ramon eines Patrioten, der, wenn er eingeses ben hat, daß die bisherigen Mittel nicht ausreichen, und daß man sich entweder zum Untergange oder zu eisner schmerzlichen Wiedergeburt entschließen undste, seine Stimme erhebt und seinen Landsleuten zuruft, was vonnötigen ist, damit die Wiedergeburt gelinge? Det letztere kann als Patriot verkannt werden; abet in sein nem Bewußtsen wird er dafür eben so gelten, wie in dem Urtheil seiner unbefangenen Zeitgenossen und der Nachwelt, so fern es eine Nachwelt für ihn giebt."

"Man fpricht von Recht, auf Bertragen gegrundet und durch die Landesgesetze beschütt. Aber wie ift dies entstanden? Satte es feine Quelle nicht in ber Ungerechtigfeit? Ronnte in denen, die es bestehen ließen, die Ibee die Oberhand gewinnen? Ein Recht, bem nicht die Richtigkeit ber Idee zum Grunde liegt, gerftort fich gang von felbft, foute es auch burch eine unermefliche Schaar von positiven Gesetzen unterftutt merben. Nicht blos um Gefete ift es zu thun, fondern auch um gute Gefetze, b. h. um folche, welche bie gefellschaftlichen Bethattniffe fo ordnen, baf die Billigfeit in der gangen Gesellschaft bem Borfitz führe. Bloge Gefete tounen ben Despotismus nicht verhindern, und fchlechte Gefete führen ihn fo bestimmt berbei, baß aller Unterfcbieb swischen ihnen und bem Arm eines Tirdimen wegfallt. Vieles hat man baburch zu gewinnen geginnbe, baf man bie Surften nentralifirt bat; aber wichte ift daburch gewonnen worden. Man hat virtuele das Meket vergrößert; benn indem man das Recht von ber Michtig-Leis der Ibee trenute, mard das Gesetz zu einem blogen Buchstaben, der nur toden, nicht lebendig machen konnte.

Wahrer Patriotismus kann, nur aus der Ueberzeugung entstehen, daß wir im Paterlaude etwas kostliches besthen; man reiche und diese Kostbarkeit und von Patriotismus mird unser Herz erglühen. Das Schlechte kann der Berninftisge nicht billigen, er kann für die Unvernunft nicht wirken wollen, alle seine Kräfts sind gelähmt, er sieht teblas da und trauert über die unglückliche Masse seiner Brüder, die verkehrten Zwecken geopfett werden. Nur wo Licht und Währme, da ist sein Baterland, nur da, wo tief gefühlt wird, für Freiheit und Recht!

## Ueber bie Bertheilung

der von der Stadt Berlin zu tragenden Kriegskoutribution auf ihre Bürger.

Der Sieger Napoleon hatte bereits am 15ten Oftober, also gleich am Tage nach der Schlacht bei Jena, der Stadt Berlin eine Kriegskontribution von zwei und einer halben Million Thaler aufertegt. Kurz vor dem Einmarsche der Franzosen sollte in Berlin eine Million Thaler zu einem Don gratuit für den kommandirenden General zusammens gebracht werden. Was darauf einging, behielt man aber an sich, und es wirthschaftete die von dem Sieger Napoleon errichtete Kommission der Achtundsunfziger, so wie die

Elite berfelben, das Committe administratif, bis jum April bes gegenwartigen Jahres mit biefen Summen. Die Stadtausgaben waren bestritten, die größere Salfte ber auferlegten Kriegekontelbution bezahlt.

Aber die franzosische Regierung forderte endlich auch die rückständigen Kontributionsgelder, um die Bedürfnisse der Armee und diejenigen Ausgaben bestreiten zu können, welche der Kaiser Napoleon zum Besten des Landes bewilligt hatte, und es erschier gender Beschluß des Kaiserlich Franzosischen Generalabeitnistrators der Domainen und Fisnanzen herrn Esteve:

## Beschluß

des Generaladministrators der Domainen und Finanzen.

Der Raiferlich Rönigliche Generaladministrator hat, in Betracht, daß die Stadt Berlin die Jahlungen, welche ihr zur Ergänzung der durch das Raiserliche Defret vom 15 ten Oktober vorigen Jahres bestimmten Kontribution auf erlegt worden, dis jest nicht in einer gehörigen Proportion geleistet hat; gleichwohl die Bedürfnisse der Armee sowohl als diejenigen Ausgaben, welche Gr. Majesiät zum Bestendes Landes bewilligt haben, eine ungefäumte Berichtigung der Kontribution erfordern, folgendes beschoffen:

Artikel 1. Die Kommission der Achtundfunfziger soll beauftragt werden, von der Stadt Berlin die Summe me von Einer Million Thaler auf basseuisge, womit sie noch in Ruckstand ist, unter Aufsicht des Committe administratif von der Stadt zu ers heben.

Artit, 2. Diese Summe wird auf folgende Beise vertheilt werden:

| Muf | die | Rorporationen | , <b>,</b> , | 120000  | Thu.  |
|-----|-----|---------------|--------------|---------|-------|
| Auf | ben | Pandelsfrand  |              | 205000  | 5_    |
| Auf | die | Hauseignen    |              | 536665  | 3.    |
| Ant | die | Miether       | \$           | 138335  |       |
|     | ٠.  |               | ,            | 1000000 | Thir. |

Urtik. 3. Die Kommission der Achtundfunfziger wird die respektiven Beitrage der Korporationen und des Handelsstandes auf die verschiedenen Mitglieder detzselben nach ihren Mitteln ihrer Beitragsfähigkeit vertheilen; sie wird sich aber darüber mit drei Mitgliedern jeder Korporation, unter welchen sich der Syndikus besinden soll, einverstehen.

Artif. 4. Die Hauseigner werden in drei Klassen gestheilt, und ihr Beitrag wird nach der Schätzung ihs rer Kaufer bestimmt werden. Es bezahlen nemlich:

In der erften Klaffe die Eigenthumer berjenigen Saufer, welche zu 25000 Thir. und bober abgeschatt werden, 2 Procent:

In ber zweiten Rlaffen die Eigenthumer ber Saufer zu bem Werth von 8000 Thaler

bis 24000 Thaler, 1 Procent.

In der dritten Klasse die Eigenthümer der Hauser, welche unter dem Werth von 8000 Thaler abgeschätzt werden, & Procent.

Die Feuersocietastatafter werden bei ber 216s schätzung der Saufer zur Grundlage bienen, und nur diejenigen Saufer, welche bei ber Feuersocietat offens bar zu niedrig eingetragen worden, werden einer neuen ungefähren Schätzung, nach bem Gutachten ber Sachverständigen, unterworfen werben.

Die Hypothekenglanbiger sollen als Mithauseigener betrachtet werden und haben dem Eigner deshalb bie Halbscheid der 2, 1, oder & Procent seiner Absgabe zu erstatten und zwar nach dem Betrage der eine getragenen Kapitalien.

Art i f. 5. Die Miether werden in funf Rlaffen getheilt und bezahlen nach dem Betrage ihrer Miethe.

Die Miether in ber erften Klaffe, welche über 300 Thaler Miethe bezahlen, entrichten 20 Proc.

Die Miether ber zweiten Klasse, deren Miethe zwischen 200 bis 300 Thaler beträgt, 15 Proc. Die Miether in der dritten Klasse, welche über 100 bis 200 Thaler an Miethe bezahlen, 10 Proc.

Die Miether in ber vierten Klasse, beren Miesthe über 60 bis 100 Thaler beträgt, 5 Proc. Die Miether ber funften Klasse, welche unster 60 Thaler an Miethe bezahlen, nichts.

Artik. 6. Die verschiedenen Beitrage werden von dem Committé administratif in Empfang genommen und zwar in folgenden Terminen:

Ein Drittheil vor dem 30. April;
Ein Drittheil vor dem 15. Mai;
Ein Drittheil vor dem 30. Mai;
fodann wird aber das Committe administratif die erhobenen Summen an die Kasse des Receveur genéral Herrn La Bouillerie abgeben.

- Artif. 7. Es foll nur klingendes Kourantgelo und hochs ftens ein Biertel in Munze angenommen werden.
- Artik. 8. Diejenigen Kontribuenten, welche ihre Beisträge in den Auxikel 6. bestimmten Terminen nicht abführen, sollen außerdem in eine Geldstrafe vormstheilt werden und zwar für den ersten Tag zu einem Thater, für den zweiten Tag zu zwei Thaler, für den deitten Tag zu vier Thaler, für den vierten Tag zu acht Thales u. sew., indem für jeden der ersten acht Tage die Summe verdoppelt wird, welche Tags zuvor sintrat.

Wenn nach Ablauf der ersten acht Tage der Rontribuent die Jahlung noch nicht geleister hat; so soll zwar die Strafe aufhören, dagegen aber werden Waafregeln genommen werden, denselben zu bes stimmen, sowohl den Beitrag als die Gelbstrafe zu bezahlen.

Artik. 9. Der Kommissaire Imperial und Intendant gu Berlin, herr Bignan, hat den Auftrag, gegenwartiges Arrete sofort vollziehen zu lassen und alle Maaßregeln zu treffen, welche dazu erforderlich sind.

Berlin, ben 25. Marg 1807.

Der Kronschatzmeister und Generalabministrator ber Binangen und Domainen, gezeichnet:

Efteve.

Die Sensation, melde bieser Beschluß bei Berlins Einwohnern errregte, war einzig, und nur ber, welcher Berlin kennt, kann sich einen Begriff bavon machen; benn eine auch nur matte Schilberung ist gradehin unmöglich.

Es war indeß auch nicht im mindesten Wunder, baß diese Sensation so außerordentlich war, weil dieser Besschuß, wenn er punktlich ware realisirt worden, wenigsstens drei Viertheile der Einwohner Berlind zu Bettlerügemacht haben wurde, zumal wenn man dem S. 8. dessels ben, nicht noch die Klausel angehangt hatte, daß die dom Tage zu Tage ums doppelte erhöhte Geldstrafe mit dem achten Tage aufhören sollte, welcher Zusatz anfänglich ganz fehlte.

Wenn ich jest im Begriff bin zu erörtern, daß die in dem eben angeführten Beschlusse bestimmte Bertheilung der Einen Million Thaler Kriegekontribution ihren Zwed versfehlte, jo soll dieß doch durchaus keinen Vorwurf fur die französischen Behörden und namentlich für den Generaladsministrator der Domaiwen und Finanzen Herrn Efteve ents

halten, benn einmal wurde berfelbe schon wegen bes Mansigels an Lokalkenntniß überhaupt zu entschuldigen jepn; dann ist es auch bekannt, daß Herr Esteve sowohl als auch bie Berlin stets unvergestichen Manner Rlarke und Hulin diese ihnen von der Kommission der Achtundfunfziger prosponirte Vertheilung der Einen Million Thaler Kriegesonstribntion und vorzüglich die im Sten Artikel festgesetzten Geldstrafen laut misbilligten; aber bei der nothwendigen Befriedigung der Armee diese Vertheilung gut heißen mußsten.

1

Eben so wenig munschte ich auch bas Committe administratif und die Kommission der Achtundsunfziger, in deren, Mitte man so viele achtungswerthe Manner Berlins sieht, wegen dieser Vertheilung der Beiträge zu der Einen Million Thaler Kriegskontribution tadeln zu durfen, da ich bisher diese Municipalität immer und zwar aus solgens den Grunden selbst entschuldigt habe:

Einmal fallt diese Beitragsvertheilung nicht der Mus
nieipalität zur Last, weil der Entwurf zu derselben nicht
von einem oder mehrern Mitgliedern der Municipalität,
die sammtlich ihre bestimmten und nicht geringen Geschäfte
hatten, sondern von einem gewissen Kriegesath Bergemann
herrührt, der vor dem Ausbruche des Krieges bei der Kas
lischer Kammer angestellt war, dem auch nicht Keuntnisse
im preußischen Kameralwesen und noch weniger eine deis
spiellose Thätigkeit sehlen sollen, der aber wegen Mangel
am Lokalkenutniss nicht dazu geeignet war, eine für Berlin
angemeisene Bertheilung der Einen Million Thaler Kriegss
kontribution zu entwerfen.

Man machte mir den Einwurf, baß die Municipalität die Bertheilung der Beitrage nach diesem Entwurfe nicht hatte sanktioniren lassen, sondern einen bessern Ents wurf aufertigen sollen, aber ich erwiederte, daß die Eile an die Umarbeitung und Verbesserung eines einmal fehlers haften Entwurfs nicht deuten ließ. Dann muß der Drang der Umstände die Municipalität wegen dieser Bertheilung und wegen der im Sten Artifol sestigesetzten Geldstrasen entschuldigen. Geld war die Lossung. Nach dem Charakter der Berliner berechnet, mußte die Municipalität Furcht und Schrecken errezen, um Geld mo möglich zu erpressen. Daß est nicht erustlich gemeint war, beweißt schon der Umstand, daß dieser in Rede stende Beschluß der frauzösischen Behörde nicht auf die im Arreie angegebene Urt realisiet worden ist. Kein Sinzwohner Berlins hat eine der im Artikel & verordneten Geldstrasen entrichtet, obgleich wenige den ganzen auf sie gefallenen Autheil, viele nur ein Dnittheil desselben und noch mohrere gar nichts die diesen Augendlick gezahlt haben.

Die Municipalität hat Zeit und Mittel gefunden, und Berlins Einwohner nicht drücken zu dursen; und da sie überdem erklärt hat, daß die bei dieser Beitragsvertheilung zu der Einen Million Thaler Kriegskontribution gezahlten oder noch zu zahlenden Gelder, (von deren exekutivischer Beitreibung doch bisher im Ernste nicht die Rede war) nut als Warschuß auf die nach einem andern Maaßtabe zu repartirende ganze Kriegeslast angesehen werden sollen, so schadet dieser Misgriff nigentlich nicht. Mag der reicherk Einwohner Berlins sein Geld nach diesem Maaßstabe worsschießen — der armere Theil der Einwohner leidet doch nicht.

So raifonnire ich bisher, um die Andbrüche des Ungwillens über die Municipalität in hinsicht dieser Beitrags-Wertheilung zu mäßigen; aber jetzt, da das Commiten administratif einen Exefutionsbirektor, einen Oberexesus tor und mehrere Unterexesutoren angeskellt hat, und nach dieser Bertheilung der Beiträge dieselben exesutiosisch beis treiben oder pfänden läßt, jetzt da durch dieses Exesutionsk wesen dem schon gedrückten Einwohner eine neue Last aufs gelegt ist, indem durch die Exesutionsgebühren das Exesutionspersonale erhalten werden muß, jetzt da so viele Bürs ger nicht eine ihre Kostbackeiten, nicht, figar ihre Mos bilien, ihre Borrathe zum weitern Beringt verkaufen und zwar um ein Spottgeld verkaufen muffen, sieht, wo also ein Theil, ein großer Theil der Einwahner Berlind mit Gewalt arm gemacht werden soll, ist es: dem ehrlichen Manne nicht mehr möglich zu schwaigen, und ich will das her auch jest zeigen, daß die Bertheitung der Beitvesge zu dieser Linen Million Thaler Ariegekontribution dem Iweck nicht ensprieht.

- 1) Bu ber Cinen Million Chaber Kriegekontribution ple kennach dem Arrets vom 25. Merz C. veitragen:

  - 2) Der Handelbstand . 2050001 s
    - 3) Die Haukeigner : s 536665 =

1000000 Thir.

Die meiften Einwohner Berlins muffen hiernach nicht einen einfathen, fondern einen zweis und breis und fogar vierfachen Beitrag leiften.

Aft ber Ginwohner Berlins ein Mitalieb einer Rorporation ober bes Sanbelsstanbes, fo muß er nicht nur in einer biefer Rlaffen fontribufren, fonbern auch entweder als Sauseigner oder als Miether in einer andern Rlaffe beitragen; ja befigt er noch etwa aufferbem ein Rapitul, welches auf einem hiefigen Grundfluce eingetragen ift, fo muß er auch nach Artitel 4. bes Arretés einen Beitrag als Sypothetenglaubiger leiften und er muß alfo einen breifadjen Beitrag ent= Tritt endlich gar ber Sall ein, mas hier in richten. Berlin nicht felten ift, daß ein Sauseigner, aberdem ein Rapital auf ein anderes Grundstud gelieben hat, und jugleich Mitglied einer Korporation ober des Sandeisftandes ift, in einem ihm nicht ge-Worigen Saufe zur Miethe wohnt, fo muß berfelbe fogur einen vierfathen Beitrag entrichten, nemlich :

- 2) als Mitglied einer Korporation ober bes Jans belöffandes,
- 2) als Sauseigner,
- <3) ale Suppothekenglaubiger,
  - 4) ats Miether.

Solche zweis dreis und vierfache Beitrage kann aber felbst der wohlthabende Burger Berkins nicht leisten, besonders bei dem Mangel des baaren Getdes, bei dem so tiefgesunkenen Werthe der Staatspapiere und-bei dem Mangel an Erwerd. Wie viel weniger wird der größeste Theil der Einwohner Berlins, den man der Wahrheit gemäß pauvres honteules nennen nuß, solche Beiträge leisten können?

Aber soll denn der Reichere, ber ein Gewerbe treibt, ein Haus besitzt, ein Kapital verliehen hat, nicht mehr beitragen als der Aermere? Allerdings — aber — nur nicht in dem hier aufgegebenen Berhalt= nisse, weil sonst Berlin seine pauvres banteuses und Bettlerfamilien nicht wurde ernahren konnen.

- 2) Nach bem Artikel 4. werden die Hauseigner in drei Rlaffen getheilt und nach der verschiedenen Schatzung der Haufer wird ihr Beitrag bestimmt. Es sollen bezahlen
  - in der erften Klasse die Eigenthumer derjes nigen Sauser, welche zu 25000 Thaler und hoher abgeschätzt worden, 2 Procent.
  - In der zweiten Klaffe die Eigenthumer der Saufer zu dem Werth von 8,000 — 24000 Thaler, 1 Procent.
  - In der dritten Klasse die Eigenthumer der Sauser, welche unter dem Werth von 8000 Thaler abgeschätzt worden, & Procent,

Wo liegt wohl der Grund gu diefer Eintheilung? Warum foll der hauseigner der ersten und zweiten Rlaffe, vier- und zweifach fo viel bezahlen als der

Sauseigner in ber britten Rlaffe? Beil gu vermuthen ift - biefer Antwort febe ich entgegen - baß bie Sauseigner ber erften und zweiten Rlaffe reicher und wohlhabender seyn werben als die Sauseigner ber britten Rlaffe, und also porschustweise eber einen vier e und zweifachen , als jene einen einfaden Beitrag werden leiften tonnen. Abei , gegeben , baf diefe Bermuthung richtig mare, ift fie benn hinreichenb, um eine offenbahre Ungerechtigleit ju rechtfertigen? Gewiß nicht und zwar um fo wes niger, ba bie Bermuthung nicht einmal richtig ift. Bir haben bier in Berlin Banbeigner, welche Bans ser von 20 bis 30 ja bis 40000 Thaler besitzen, die aber nur burch eine Rleinigfeit bas Eigenthumbrecht und ben Befit biefer Saufer erlangt haben. gahlten vielleicht 500 - 1000 Thaler baar an, übers nahmen die Sopothetenschuld, der Bertaufer ließ eis bem Theil bes Raufgelbes sub reservato dominio ftehn und das Raufgeld war also belegt. genthumer haben nun ichon fdwere Ginquartierungs: kaften getragen, find beinahe fcon baburch ruinirt und jetzt will man von ihnen noch 2 und I Procent bes abgeschätzten Werthes ihres Saufes erpreffen? Das heißt die Ungerechtigkeit weit treiben.

3) Es heißt ferner in bem Artitel 4. Des Befchluffes

GIII.

"Die Feuersocietätstataster werben bei der Absschäung ber Sanfer zur Grundlage dienen."
Diese Grundlage ist nicht ganz richtig. Seit langer Zeit ist es in Berlin gewöhnlich, daß die hauseigner ihre Gebäude höher, als sie eigentlich Werth haben, bei der Feuerkasse versichern lassen. Wan bestreite nicht die Wahrheit dieser Behauptung, denn die ofs sentichen Blatter führen den Beweis. Richt wenisge hauser, die zur Subhastation bommen, sind ge-

richtlich um ein und mehrere tausend Thaler geringer tatirt, als sie in der Teuerkasse siehen. Wie diese bebere Tage bei der Feuerkasse erlangt wurde, mag ich hier nicht untersuchen, aber der Grund, weshalb man eine michtliche bohe Tare in der Feuerkasse zu ershalt nur fahre, lagdaring, weil die Kapitalisten gewöhntich nur fahre beichens i des Kapitalisten gewöhntich nur fahre beichens es hei der Feuerkasse enkatasserichen, wir welchem es hei den Feuerkasse enkatasserichen, ein desto größeres Kapital konnte der Hauseseigner darguf negociiren.

Eine fichere Bafis bes Berthe ber Saufer find al-

fo die Fewerkataftere nicht.

Ferner ift in den Feuerkatasters nur der Werth der Haufer, nicht aber der Werth der Aeder, Wiesen, Gargen bestimmt. Diese legtern nuchen indessen bet sehr vielen hauseigenern Berlins die Wohlhabenheit und den Reichthum und doch imd diese gar nicht bei der Bertheilung der Kriegskontributionsbeitrage bestücksichtigt poppden.

A) . Die Hoppothekenglanbiger, so heißt es ferner im Artikel 4., sollen als Mithauseigner betrachtet wers den und haben deshalb dem Eigner die Halbscheid der 2, I oder f Procent seiner Abgabe zu erstatten und zwar nach dem Betrage der eingetragenen Kapistalien.

Rach Diefen Bufatte follten die Kapitaliften ebenfalls

jur Kontribution beitragen; aber

a) sind alle diejenigen Rapitaliften frei, die ihr Bers mögen bei der koniglichen Banque oder Geehandlung wiedergelegt oder ihr Kapital auf Aecker, Wiesen und Gurten in und angerhalb Berlin gelieben haben.

b) Die Rapitalifien, welche ihr Geld auf Saufer der erften und zweiten Rlaffe geliehen haben, muffen mehr beitragen gle biejenigen Kapitaliften, wesche auf Soufer in ber britten Maffe ein Rapital barfebnten. Bringt ihnen ihr Rapital etwa bobere Zinfen?

6) Wird ber hauseigner eben durch diese Rlaufet in bie größeste Berlegenheit gefetht.

Bill er nemlich von dem Sppothekenglaubiger die Halbscheid des Beitrags pro rata des eingetragenen Rapitals fordern, so mird dieser fich zwar nicht weis gern, seinen Beitrag zu zahlen, aber er wird dem Haubeigner auch das Rapital kundigen, oder wenigsstens hohere Zinsen verlangen. In der jetzigen Zeit ein Rapital selbst auf hypothekarische Sicherheit zu sinden, ist nicht nur außerst schwer, sondern setzt auch den Deditor in großen Berlust, weil er wenigstens die Halfte bes Darlehns in den so sehr verlierenden Staatspapieren nehmen muß.

Bill also ber Saubeigner blefem Uebel ober gar ber Subhastation seines Sauses entgeben, fo muß er aus eigenen Mitteln auch ben Peirrag tragen, ben ber Sppothekenglaubiger feisten sollte, und baburch wird er ebenfalls ruinfrt.

3) In bem Artikel 5. bes Befchluffes heifit es ends lich:

"Die Miether werben in funf Klaffen gethellt und bezahlen nach bem Betrage ihrer Miethe.

Die Miether in ber er ften Klasse, welche über 300 Thaler Miethe bezahlen, entrichten 20 Procent.

Die Miether ber zweiten Rlaffe, beren Miethe zwischen 200 bis 300 Maler bettage, I & Proc.

Die Miether in der dritten Klasse, welche über 100 bis 200 Thaler an Mieshe bezahlen, 10 Procenti

Die Miether in ber vierten Claffe, beren Miethe über 60 bis 10h Thaler bergegt, 5 Procent.

Die Meither in der fünften Riaffe, welche unter

Auch hier icheint man die Idee gehabt zu haben, die reichern Ginwohner Berlind zur Ariegekontribution mit herangiehen zu wollen. Aber, man hat auch hier unrichtig geshandelt.

Warum follen nemlich

1) Die Miether der funften Rlaffe, welche unter 60 Ebaler Miethe bezahlen, nicht & beitragen?

Weil fie arm find; so hore ich entgegnen. Aber biefe Behauptung ift theils falsch, theils nicht hinlanglich, um biese Bertheilung zu rechtfertigen.

Die Behauptung ist falsch, denn es giebt fehr viele wohlhabende Leute, die unter 60 Thaler Miesthe geben, besonders unter dem Bürgerstande. Die Wohnungen in den entferntern Gegenden der Stadt sind auch nicht so hoch im Preise als in den frequentessten Gegenden, und es leistet also mancher Miethsmann gar keinen Beitrag, der in hinsicht seiner Bermögendumstände sehr wohl dazu geeignet wäre. Auch kunn, vermöge dieses Artikels, ein reicher Mann, der es über sich gewinnen kann, ein Jahr oder etwas länger in einem Keinen Logie zu wohnen, sich dadurch von allem Beitrag zu der Kontribution frei machen. Mehrere Fälle beweisen die Wahrheit dieses Satzes und zugleich die Ungerechtigkeit der Bertheitung.

Und warum follen benn alle, die Miether unter 60 Thaler nichts beitragen? Genießen fie nicht eben die Sicherheit im Staate, erfreuen fie fich nicht eben ber Rechte, wie ber Reiche?

Beitragen muffen fie — aber freilich nur im Bers haltniß ihres Bermögens.

2) Nicht alle Miether, die zu den vier erften Rlaffen gerechnet werden, find wohlhabend. Gin großer Theil der königlichen Rathe fieht fich feiner Berhälts miffe wegen gezwungen, eine größere Wohnung zu haben, als er im Verhältniß feiner Einnahme zu feinen übrigen Ausgaben eigentlich bezahlen kann. Soll dieser 3wang des Berhaltnisses ein Motiv abgeben können, daß sie 10, 15 und 20 Procent ihres Miethsbetrages kontribuiren sollen, sie, die seit Monaten vielleicht schon nicht einen Pfeunig Gehalt erschalten haben? Das ist höchst ungerecht und unbillig.

Biele arme Leute miethen eine große Wohnung, menbliren Zimmer und vermiethen dieselben an einszelne junge Leute monatlich. Der Miethebetrag dieser Zimmer setzt fie in den Stand, die hohe Miethe zu bezahlen, ohne daß sie badurch wohlhabend und in den Stand gesetzt wurden, auch von diesem hohen Miethebetrag 10 Procent zur Kontribution beizustragen.

Zwingt man sie durch Erekntion und pfandet ihre Mobeln, so sind sie auf immer ruinirt. Ueberhanpt durfte so wie auch bei den Hauseignern keine Abstusfung statt sinden, ohne unbillig und ungerecht zu seyn. Der Miether bezahle ein bestimmtes geringes Procent als Beitrag. Wenn alle Miether, auch die Armen, diesen Beitrag leisten, so wird die Summe hinreichen, und es wird nicht ersorderlich seyn, die in hoher Miesthe Wohnenden ungerechterweise zu drücken.

Ich enthalte mich weiterer Bemerfungen, denn diefe find hinreichend um ju zeigen, daß diefe Bertheilung ber Kontributionsbeitrage zwedwidrig fei.

Dennoch follen die Beitrage erefutivisch beigetrieben werden. Der Ginwohner foll, um für Abwesende eis nen Borfchuf zu leiften, seines Mobiliars beraubt werden.

# Wlunberung

per pon Danzig nach ber Kapitulation abgegangenen und über See in Königsberg angekommenen Bagage eines Theils ber Besahung von Danzig.

In welcher Art, Insubordination, Unordmung und Berwirrung im preußischen Militair geherricht hat, beweis fen nachfolgende Aftenftude.

:- 'Es beißt, ber Raifer ber Frangofen wolle ben aus Emigverftanbniß Geplunberten ben Schaben erfegen.

### Copia.

An Gr. Excellenz des Königlichen Generals Keldmarschalls, Generals von der Kasvallerie und Gouverneur wie auch Ritter samtlicher Königl. Preuß. Orden und des Kaiferl. Auss. St. Andreasordens, Perrn Grafen von Kalfreuth, zu Tilse.

Hochwirdiger, Hochgebohrner Hetr Graf, Hochzugebietender und Hochstzwerehrender Herr General = Feldmarschall!

Ew. Ercellenz Befehl zu Folge ward ich beauftragt, mit ber Bagage des Korps, welches ben 27ten Mai d. J. aus Danzig marschirte, zu Schiffe nach Pillau zu gehen, und vorfehle baber; nicht, vorläufig undflichenden turzen Rapport—wobei ich mir den vollständigen Bericht annoch vorsbehalto — hierüber unterthäuligst abzustatten.

Mach, bem Parviebefehl wom abfien Daisc. follten fammtliche Perfoneu und Effetten bis Nachmittage um 4 Uhr auf bie biegu auf ber Mottlau am alten Schloffe bes chen Bordings eingeschifft fepn, um fogleich nach Febrmaffer abzugeben, auch follte jebes Bataillon einen Officier dur Aufficht über die Perfonen und Gachen beffels Der Abgang an bemfeiben Tage murbe ben mitgeben. jedoch verweigert und auf den 27sten Mai Fruhmorgens feffgesetzt, weshalb die Regimenter, und Bataillous, eine folde Menge von Menfchen und Sachen hinfchieten,; baf 5 Bordings mit Mube und Roften beforgt werden mußten, um gur, Stadt heraustommen gu tonnen. Rach einer ane gestellten Revision im Sahrwaffer belief fich Diefe Menfchen. menge, welche nebft ihren Effetten eingeschifft werden folls ten, auf 1084 Köpfe, welche entweder gar nicht, oder wenigstens body nicht auf 13 Tage, als fo lange wir in Sahrmaffer liegen bleiben mußten', mit Proviant verfehen waren. Die Gubfifteng berfelben konnte baber einzig nur daß, man auf unfere dadurch moglich gemacht werden, Borftellungen zu zwei verschiedenen Daten erlaubte Lebendmittel fur baares Gelb in ber Stadt antaufte. Der Mas jor von Lindheim, welcher fich als altefter Staabsofficier unter ben eingeschifften Truppen befand, erflarte geradean, das Kommando derfetben nicht übernehmen gu wollen, und ba mir baffetbe nicht ausbrudtlich übertragen worden, fo mar, aller unferer eifrigften Bemuhung ungeachtet, es boch nicht bahin gu bringen, Ordnung und Disciplin unter dens felben gu erhalten , indem die jur Bagage fommignhirten Officiere in Gegenwart der Leute erflarten , daß ich ihnen nichts zu befehren habe, worauf benn burch bieg gegebene Beipriel gangliche Unerdnung und gefethlofes Betragen eine Gegen die ermabnten Offielers muß ich mir baber

meine gegründete Beschwerbe ausbrucklich vorbehalten, ins dem ihr Betragen selbst, so wie die Folge davon, das Bestragen ihrer Untergebenen beispiellos gewesen ift, mir überstaupt aber noch nie ein Auftrag im Dienst solche Krankunsgen verursehte, und mir ein so geoßes Unglied zuzog.

Bei unferer Ankunft in Pillau am gten Juni erhiels temwin dem Befehl, nach Königsberg abzugehen, wofelbst wir, niegen des abermaligen Ausladen des Schiffes in Bordinge, erst den 12ten und 13ten Juni famtlich ankamen.

Sier ertheilte nun ber herr General Lieutenant von Richel bem Abmiralitatebirettor Rlemm und bem Generals major von Roquette ben Auftrag, fur bas weitere Forts kommen ber Truppen und ber Bagage zu forgen. gab Befehl, daß Kahrzeuge angeschafft werden sollten, womit wir den Pregel hinauf geben konnten, welche wir aber beffenungeachtet nicht erhielten. Beide genannte Berrn Generale hatten fich, wie ich in der Folge erfahren, bes reits den 14ten Juni entfernt, ohne die geringfte Dispofe tion fur die gurudgebliebenen Truppen und beren Bagage an troffen, oder, denfetben irgend einen Befehl jum weis tern Berhalten zu hinterlaffen. Bas mich betrift, fo erhielt ich bereits am 1 gten Juni ben Befehl, die Lagareth= birektion zu Palmburg, I Meile hinter Ronigsberg, zu übernehmen, wohin ich mich fogleich begeben mußte und wofelbit die Lagarethinfpektoren nebft bein Sauptmann von Drewiß mit der Kaffe davon liefen, und mich in diefer Lage nachher das harte Loos betraf, geptilndert zu werden, wodurch mir , mit Einschluß meiner auf dem Bording in Ronigsberg gurudgebliebenen und gleichfalls verlohrnen Sachen, ein Schabe von wenigstens 900 Thaler entftans ben ift. Bei meiner Rudtehr von Palmburg nach Konigse berg war bereits der Befehl gegeben, daß fammtliche bort befindliche Truppen ohne Rucfsicht auf irgend eine Rapitu= lation Rriegegefangene, und beren Bagage gute Prife fenn fallte. Diefem Befchle gemäß ift man benn auch mit uns

und den sammtlichen Effekten verfahren. Wir eihielten Ordre hierher zurud zu gehen. Wir beruften uns auf die Rapitulation von Danzig, welche wir jedoch nicht vorzeisgen konnten, weil wir sie nicht hatten, vergedlich; man nahm alles, und man nahm es auf die gewaltsamste Ust. Ew. Excellenz nuß ich es daher unterthänigst ans heimstellen, ob nach Höchst Dero weisem Ermessen bei den etwanigen Unterhandlungen auf eine gerechte Entschädigung wo möglich auzutragen seyn möchte, und füge hiezu die Bersicherung des tiefsten Respekts womit ich zeitlebens die Ehre haben werde, mich zu unterzeichnen

Em. Ercelleng

unterthänigft treugehorfamfter Diener

Sins,

Hauptmann und gewesener Platymajer von Danzig.

Danzig b. 16. Juli 1807.

## Abfdrift ber Orbre.

Auf Befehl bes herrn Generalgouverneurs Ereellenz foll ber Platzmajor aus Danzig, im Fall er noch bier ift, das Kommando über die nach Pallenburg bestimmten Kransten erhalten, um diese sammtlich in Ordnung zu halten, zus malen da him und wieder auch Gefangene aller Art darunster sind, besonders Insurgenten.

Diefer Plagmajor meldet fich gleich phen auf dem Schlose fe bei ber Lazarethdireftion, welche ihn inftruiren wird.

Konigeberg b. 13. Juni 1807.

Major und Kammandaus.

### Mit ben Rapitain v. Montawt.

Service Species

Rach Inhalt Diefer Ordre werden fich Em. Sochwohls geboren fogleich auf der Lazarethdirektion melben.

Die Lagarethdirektion ift auf dem Golog.

v. Montabt.

# Abschrift.

### Allerburchlauchtigster ic. ::

· 1c. 1c.

Ew. Königl. Majestät werden aus meiner abschriftlich beigesügten Berichtserhattung an Höchsidero Feldmurschall Grazen von Kaikreuth allerguädigst zu ersehen geruhen, daß ich wegen des unglücklichen Borfalls in Königsberg ganz schuldlos bin, bei welchem die meiner Mitaufsicht anverstraut gewesenen Schiffe, worauf sich die Bagage der hiestzgen Garmson befand, durch undorhergesehene Ereignisse geplündert, und das dabei befindliche Militairpersonale in Gesangenschaft genommen murde, obgleich beides in Rückssicht der allhier geschlossenen Kapitulation nicht denkbar blieb. Eben so wenig konnte ich für meine Verson dieses Schicksal abwenden, weil ich nach abschriftlich beigelegiter Ordre des Herri Kommandanten von Thiesenkausen Gehorssan leisten mußte.

Bei dieser Gelegenheit habe ich daher auch das Unglud erlitten, meine ganze Equipage und Alles, was ich mit hatz te, denn Frau und Kinder waren mit auf dieser Unglucks reife, virca 900 Thuser an Werth einzubüsen, und wurd be demnachst als Kriegsgefangener nach Dunzig zurückutelehren angewiesen, wo ich nun beinahe 2 Monate ohne Gehalf lebe und eine Frau mit 4 Kindern zu ernähren has be, deren Unterhalt ich richt langer aufzubringen im Stans

be bin, ba ich kein Bermögen besitze und während meines 20jährigen treu geseisteten Dienstzeit bereits alles zugesetzt habe. In hinsicht meiner Bienstfüß ung und des damit schuldigst verbundenen Eisers, kann ich mich auf das Zengznis des Actomarschalls von Kalkreuth kützenz Aggleichen auf den Inhalt des in Abschrift angebogenen Schriftens des zweiten Departements Ew. Königl. Najestät Oberkriegs, kollegiums.

Ew. Königl. Majestat bitte ich bennach hiemit afferunterthänigst, indem ich nicht die Mittel besite eine Reise dorthin zu unternehmen, um mein ehrerbietiges Ansuchen personlich zu Fußen zu legen, allergnabigst zu gestatten:

"Daß in gnabigster Andsicht des erlittenen Berlusts ich wiederum als Platmajor irgendwo angestellt oder auf eine andere Art ohne Nachtheil plackt werde, da ich noch völlig activ bin, auch mein ruckständiges Traktament versabreicht bekomme."

Bon Em. Königl. Mujestut überzeugt, schmeichle mir einer huldreichen Resolution und ersterbe in tiefster Chrafurcht

Em. Königl. Majestät

allerunterthanigft treugehorfamfleg Diener

# hing,

Sauptmann und gewefener Platmajor von Dangig.

1807.

Abschrift bon bes Konigs Untwort an ben Kapitain Sing

Mein lieber Rapitain hint; ich bebaure Euch wegen bes traurigen Schickfale, welches Euch bei ber Einnahme von Königsberg burch bie Frangosen betroffen hat. Indefe- fen kann ich Euch bu ullem Mitleiben boch nicht gleich wie-

ber als Platmajor anstellen, noch Euch überhaupt Eure fernere Bestimmung schon jetzt bekannt machen, indem dars über erst bei Reorganisation der Armee das Nähere sestges fetzt werden wird. Euer rückständiger Gehalt soll Euch aber vollständig ansgezahlt werden, weshalb ich das Erfors berliche un das Oberkriegskollegium erlassen habe; von nun aber toppt Ihr gleich allen Officieren, die jetzt nicht in Attivitätzieh, nur das halbe Traktament erhalten. Ich bin Euer wohlasseltsonister König

Ffiedrich Bilhelm.

Memel b. 2ten August 1807.

# Abschrift.

An Sr. Excellenz den Herrn Feldmars,
fchall Grafen von Kalkreuth.

Hochwurdiger, Hochgeborner Herr Graf, Infonders Hochzugebierender und Hochstzuverehrender Herr General Feldmarschall.

Aus beikommendem abschriftlichen Rabinetsschreiben werden Ew. Excellenz die so gerechten und gnadigen Gesinzungen Sr. Majestat des Konigs gegen nuch ersehen. So außerst beruhigend diese so gnadigen Gesinnungen sur diesen Augenblick für mich sind, da ich jetzt noch keine anderweistige Versorgung erwarten konnte; so außerst beuruhigend und befremdend sind mir die Gerüchte, die ich hin und wieder von manchen Freunde aus Königsberg ersahren, daß die jungen Herrn Officiere, die mit auf dem Schiffe was zen und bei allen Gelegenheiten nicht gezeigt haben, aß sie Snbordination verstehen, besonders aber der Heuse tenant von Gorne vom Regiment von Dierike, über wich ausstreuen, daß auf mir die alleinige Persondung aus Berschuldung

Berinftes ber Equipage hafte. Ich habe an Gr. Majefiat. ben Ronig, in meinem allecunterthanigften Berichte auch bes Berluftes bes Schiffs erwähnt; Hilbe Vie Orbre bes herrn Generallieutenants von Ruchel beigefügtig bie mie ben Befehl ertheilte, mich fogleich von Kondigeteiligft ents fernen und nach Pallenburg ju gehen, und Cf."Deffefiat haben mir barauf nichts geantwortet, weil Gie Villatieben haben, daß ich nichts ohne Befehl gethan. 3 Marine mich also wohl barüber bernhigen, meil SchnielRiegen mich nicht beschmuten tonnen; aber meine Ehre wird gefrantt, und ich berufe mich auf bas Beugniß bes herrn Rajors von Lindheim, des Kriegszahlmeisters Jatobi und des Regimentsquartiermeifters Rrang vom Grenabierbatails lon von Schmeling und bes Raufmanus Schneider, mas. ich gethan und wie die gange Zeit über die herrn Officiera fich betragen haben.

lieberzeugt von Ew. Excellenz jederzeit gegen mich gehegtem Bohlwollen, habe ich nun die einzige Bitte noch an
Ew. Excellenz: die Gnabe zu haben und diesen Herrn das Maul zu stop fen, widrigensalls ich, wenn Gr. Majestat, der König, wieder die Gnade haben werden, mich anzustellen, meinen Regreß bei Gr. Majestät, dem Könige unmittelbar, wider die Herrn Ofsciere nehmen werde, und mancher dabei nicht gut weglommen wurde. Denn es ist lächerlich zu behaupten, ich hatte mich stillschweigend von Königsberg wegbegeben, wenn ich die schriftliche Ordre in der Tasche habe. Wenn der herr Generallientenant von Rüchel nicht dafür gesorgt hat, daß sie wieder weggekommen sind, was kann ich denn dasur?

Roch mehr aber; ber herr General von Roquette, ber'den Auftrag dazu hatte, und — — ; boch berfelbe hat sich ja bie Rehrung wegnehmen laffen, als unfer Unglud anfing, ist Butter 20. Ernes Der.

es baber mohl ein Wunder, bag Er die Schiffe nicht bei Seite geschafft hat? 20. 20, 20.

Mit 2c. 2c.

Ew. 2c. 2c.

2C. 2C.

Sing,

Sauptmann und gewesener Plate major von Danzig.

Abschrift des Antwortschreibens Gr. Excellenz des Herrn Feldmarschalls, Grafen von Kältreuth.

Hochwohlgebohrner Herr! Hochzuehrender Herr Hauptmann!

Aus Mangel an Zeit bin ich nicht im Stande gewesen, Em. Hochwohlgebohren geehrtes Schreiben vom 3 ten Aug. eber zu beantworten. Ich freue mich ber gnabigen Ant's wort, die Sie von Gr. Majestat bem Konige erhalten has ben; fie ift völlig nach meinen Bunfchen ausgefallen. Bas aber die Geruchte anbetrifft, die junge Beren ausgebracht haben follen, fo ift mir davon nichts befannt. Sollten biefe aber wirklich Statt gefunden haben, fo konnten fie wohl von keiner Erheblichkeit fenn und ich bachte, wenn Em. Sodmohlgebohren meinen Beifall haben, fo ift es vor ber hand gut, zumal da es schon bekannt ift, wer an bem Berlufte bes Bagageschiffes Schuld hat, nicht Em. Hochwohlgebohren, sondern die, welche, ba Diefelben die Aufficht barüber gehabt, Gie fo unregelmäßig bavon meg= Darübet bin ich auch mit Em. Sochwohlgebohs ren vollig einverstanden, daß man von Schmeiffliegen nicht beschmust werden fann. Wie schon gefagt, ich habe nichts

parüber gehört; wenn es aber ber Fall mare, so murbe ich jeben schon nach meiner Manier zurechtweisen. 2c. 2c. 2c. Dit 2c. 2c. 2c.

Ew. 2c. 2c.

gang ergebenfter treuer Diener v. Ralfreuth.

Ronigeberg b. 16. Sept. 1807.

Heber verschiedene Mängel im Militair und in ber ehemaligen Grichaftsverwaltung im preußischen Staate.

(Geschrieben im Rovember 1807.)

Dan nannte Preußen seit langerer Zeit einen militairis schen Staat. Er war es nur, wenn man einen Staat so nennem kann, der eine Menge von Kriegsmaschinen (Sols daten) aufzustellen fähig ist. Nach geläuterten Begriffen aber bildet die Soldatenzahl nicht einen militairischen Staat; mit Recht kann man einem Staate nur diesen Nasmen beilegen, der bei einer gewissen großen Bolkszahl und Wohlhabenheit, Menschen voll Baterlandsliebe, Warme und Sifer für ihren Heerd, besitzt, einen gefüllten Schatz und eine gesunde Staatsökonomie, die auch auf außerors dentliche Rüstungen und Bewassnungen Hinscht nimmt, eine hinlangliche Anzahl Truppen, die den Friedensdieust besorgen und im Kriege für ihren Monarchen und das Ba-

torland zu ftreiten, zu siegen oder zu sterben wissen, hat; der Officier muß eine wissenschaftliche und praktische Ausbildung in allen ihm nothigen Kenntnissen und Fahigkeiten bestihen und in jeder Stunde bereit seyn, des Waterlandes Sohne gegen den Feind zu führen, sobald der Besehl des Beherrssterd sie zu ihren Fahnen stult. Das ist eine wirksiche Kriegsmacht, die Jahl der Soldaten entscheidet nicht; nicht die Quantität bestimmt die Starke, sondern die Quaslität. Inwiesern nun nach diesen Begriffen Preußen einmilitairischer Staat war, sieht Jedermann leicht ein.

Es waren hier ganze Stande, bedeutende Stadte von der Berbindlichkeit dem Staate als Soldat zu dienen, besfreit. Romnten die Mitglieder anderer, nicht freien Stanz de, konnten die Bewöhner Rautonpflichtiger Stadte dabei mit Reigung in die Soldatenreihe treten, wenn man sie herbei rief oder führte? Konnten Sie mit ihrem Loose zusfrieden seyn, wenn ihr Gespiele oder der Jüngling aus der benachbarten Stadt frei an ihnen vorüber ging? Ein dessentlicher Fehler in der Werfassung.

Die Verpflegungsanstalten mahrend eines Feldzuges waren mangelhaft, indem fie ohne Einheit waren. Die Oberauffeher, oft entfernt, ohne Renntnif der militairisfchen Bedürfnisse, eigennützig und im Rampfe mit ihren Rollegen. Was konnte der Erfolg senn?

Rur in wenigen Korps konnte der burgerliche Officier febn. Und auch hier war ihm nur zu oft ein gewiffer Graderlaubt, hoher hinan durfte auch der Talentvolleste nicht.

Wahrend der Soldat auf dem Matsche alle Unbequemfichkeiten der Fußreise trug, ritt leicht und gemächlich der-Officier neben ihm her, und führte einen ganzen Wagenvoll Dinge hinter dem Regimente her, die das Leben angesnehm machen, und die der Gemeine entbehren mußte.

Der Auslander, in der Regel ein Answurf der Menschheit, verbildete durch bofe Beispiele und unsittliche Aeußerungen den Ginlander und lief, nachdem er bas Handgeld verschwendet, davon; hielt et so lange aus, dis das Rergimens einmal marschirte, so war es viel. In der Regel besertirte er schon aus der Garnison.

Ein Soldat und ein gefangener Berbrecher wurden gleich behandelt: 25, 50, 100 Prügel, Gaffenlaufen. Das die Strafen für Bergehen und Fehler. Der Lohn für Bravthaten eine silberne Medaille, die dem armen Besitzer nichts eintrug, wobei er hungern nußte, weun er nicht ein sehr guter Wirth war. Ram es recht hoch, so avancirte man einen solchen Tapfern zum Korporal und ließ ihn so absterben.

Wahrlich, Preußen tann, wenn ber Friede wirtlich eingetreten, bas heißt, bas Land von fremden Truppen geraumt und ba und bort reorganisirt ist, bei einigen wes fentlichen Beranderungen, weit eher ein militairischer Staat genaunt werden, als vor bem letzten Ariege.

Nach dem siebenjährigen Kriege existirte in Frankreich eine Gucht, den Preußen alles nachzuahmen; man nannte sie Prussomanie. Jett, wenn die Obern im preußischen Staate die militairischen Einrichtungen den Franzosen, wie sie find, nicht blind, nicht ohne Ninsicht auf Lotals und Personalverhaltnisse, nachformen, wenn sie das wurts lich Gute nachahmen, so ware diese Gallomanie ein Beradienst für sie, ein Gewinn für das Reich.

Es muffen keine Eremtionen, von der Berbindlichkeit Soldat zu werden, mehr Statt finden. Jeder Stand, jes der Ort ohne Unterschied liefere seine Sohne zum Dienste des Baterlandes. Warum hier ein Unterschied, eine Begünsstigung, die vormals nur nothwendig sihien? Jene Bers hättnisse sind nicht mehr. Zur Zeit der Gefahr muß auch die Last gemeinsam sepn. Wir werden vielleicht weniger Militair als zuvor haben. Desto besser, so trifft die Bestreiung den Handwerfer wie den Fürsten.

Die Berpflegung der Goldaten werbe in Zukunft von dem kommandirenden General beforgt; er ift immer jur

Stelle, er fieht, er weiß wo es fehlt und ber Buchergeift entflieht vor dem Gesetz der Ehre.

Der Burgerliche muffe, wenn er Renntniffe und Fahigsteiten besitzt, eben fo gut avanciren bis zum Feldmarschall als der geschickte und brave Edelmann. Das Berdienft werde in allen Standen gesammelt und emporgehoben auf die beffere Stelle.

Der Subalternofficier reite nicht ind Feld, sondern gehe wie der gemeine Soldat. Das macht in diesem gutes Blut, giebt diesem Neigung zu seinem Stande. Man laffe die überflussige, alles hindernde, schwerfallige Bagasge wog. Die Huner = und Entenkorbe am Wagen, die vielen Federbetten u. s. w.

Der gute Auslander werde geachtet, aber den Lauges nichts jage man fort, ober schieße ihn todt, falls er im Großen excedirt. Wozu das Handgeld wegwerfen? Daz zu find diese Miethlinge überflussig, wenn man nicht mehr Einlander eximirt.

Wenn man die Ehrliebe im Goldaten aufregt und fultivirt, so kann der Stock und die Spieffruthe wegfallen, und indem sie nicht mehr gebraucht werden, wachst jener nothige Shegeiz zur würdigen Hohe an, kleine Fehler bes strafe man mit Arrest, für boshafte und schälliche Verbreschen werde die Bodesstrafe eingesetzt. Und damit genug. Uebrigens verschaffe man dem Soldaten die Aussicht auf ein erträgliches Alter.

Daß diese Borschläge boch mehr als pia delideria seyn mochten, bag, ehne diese Erinnerung, die Reorganisateurs biese zwedmäßigen Beranderungen vornahmen, muß jeder unbefangene Natriot mit mir wunschen.

Ein zweites Gebrechen, woran der preußische Staat bisher frankte, war die Berschiedenheit der Abgaben und Gesetze in den Provinzen, die, nach mancher Veranderung, noch immer nicht ganz gehoben ist. So wie nemlich eine Provinz nach ber andern erobert worden ift, hat man ihr immer eine eigne, von den benachsbarten altern Provinzen unterschiedene Berfassung in mans der hinsicht gelassen oder sie darnach gemodelt. Das ist besonders in der Finanzverwaltung der Fall. Mochte die Einrichtung, so wie im Kantonspstem die Befrejung gewisser Städte, aufangs zweckmäßig senn, später taugte sie nicht mehr. Der Genius der Zeit widersprach ihr und widerspricht ihr jest noch um so mehr.

Die preußische Monarchie ist aus Eroberungen zusams mengesetzt, und da in jeder eine andere Berfassung eristirs ne, so entstand darans natürlich, als sie nach und nach in preußischen Handen waren, ein solcher Wirwarr von versschiedenen Verfassungen und sich widersprechenden, oder vielmehr innerlich anseindenden Gesetzen, daß jeder Inanseier, der über den Schlendrian hindusdachte, darüber laschen mußte, wenn die Wirkung dieser Ursachen weniger traurig war.

Sollte ber Staat bei bem jetigen Berfahren gang regelmäßig und gesetzlich, befonders in ben Abgaben ber Mceise und innern Bolle verwaltet werben, so mußte jebe Probing mit einer chinefischen Mauer, mit Bachen und Thurs men und Schangen gur Werhutung ber unaufhorlichen gegenfeitigen Rontrabandirungen, Rontrapentionen, Defraus bationen und Gefegubertretungen, umgeben fenn. Mauern waren auch wurklich in dem Seifte und Sinue bet verschiedenen Accise = und Bollgesete und es schien, ats wollte man fie mit ber Zeit auch materialiter mis ben tage lich ungehener auschwellenden Registraturen ber Rammern, Der Provinzialaccife = und Bollvirektionen und ber Accifes und Bollamter auffuhren. In andern Branchen ber Ge fchafteführung tommt das Gesetgeben einmal zum Still= fand; hier aber nahne ber Schwall noch immer ju, fo bas jur 3de bes Miniffers Struenfec fein Ginziger von feinen 7 bis 8000 Officianten, welche in den Boll: ind Accide

bepartententsarbeiten, fein Sidziger das Chaos (ein unges heurer Berg) mehr zu übersehen fahig war, weil keines Sterblichen Gedachtniß das Durcheinander zu entwickeln vermögend war.

Die zahllosen wissentlichen und unwissentlichen, immer unvermeidlichen Uebertretungen dieser numöglich zu memorirenden Geseige erschütterten aber ohnehin schon die Achtung des Unterthanen gegen Staatseinrichtungen, und die dars aus entstehenden emporenden Prozesse erregten schon durch ihre sistalische Natur Erbitterung, so daß jeder, welcher der Loutrabande wegen eine Büchse ladete oder einen Sirschfanger umschnalte, eine gewisse natürliche-Fertigkeit ers hielt, auch in andrer hinsicht gegen den Willen des Staastes anzukämpfen.

Eigentlich gab es nie ein preußisches Accis sund Jolle spftem nach allgemeinen theoretischen Grundsähen und wo teine Theorie über die Praxis wacht, da dominirt eine lass mende Berwirrung, bis das Ganze endlich von selbst in sich zusammen poltert, und die Einrichtung einer neuen zweits mäßigern Maschine unentbehrlich macht.

Eigenstich mußte man dem verstorbenen Struensee es zum Borwurf machen, daß er, da er gewiß die großen Mängel sah, fühlen mußte, eine heilsame Reform der Zustunft überließ, da sein anerkanntes Takent sie doch milder und gewisser hatte herbeiführen können als es vielleicht der Gegenmart möglich ist. Manches hat er freillich gethan, vieles ist übrig geblieben; doch es giebt eine Entschuldis gung für ihn. Es erfolgten mehrere Besignahmen unter ihn, er hatte daher kaum die Zeit zu den allernöthigken Einrichtungen, zur liebernahme neuer Geschäfte; auch res gierte Aufangs ein andrer König, der es nicht gern sah und auch nothgebrungen es nicht zugeben konnte, daß eine Ressorm in den Etats gemacht wurde, da as bei seiner Zeit tels nen Schatz gab und alles nur nothdurfzig aus der Sand in den Mund ging. Seit der Regierung Friedrich Wilhelm

HL ift manche Beränderung eingetreten, aber es fehlt bennoch in dieser hinsicht an der nothigen Einheit, die jest um so eher bewirkt werden kann, da die Geschäfte kunftig nicht so ausgebreitet sind els zuvor, da im Tilsiter Frieden manche Provinz abgetreten worden ist.

Alle, welche den neuen Minister des Junern, Barou von Stein, naber kennen, nennen ihn einen Mann von hoher Einsicht und von unerschütterlichsester, eizerner Thattraft und Beharrlichkeit. Run wohl, so muffen wir der schonen Hoffnung leben, daß dieser Minister, (sobald erst aus dem Chaos des jedigen Zustandes nach dem Kriege eine neue Schöpfung sich hervorwinden kann,) auch hierauf Rücksicht nehmen und eine heilsame Beränderung, eine würkliche Berbesserung vornehmen werde.

Der Mangel an Einheit ist ein Arebe, der, um sich fressend, todtliche Zerstorungen bewürkt. In einem und demselben Staate, so groß er auch sei, so viele Provinzen er auch umfasse, mussen die Gesetze, (versteht sich in billisger und verständiger Rucksicht) mussen die Abgaben gleich sepu.

Die britte und nicht minder bedeutende Rrantheit des Staats ift:

Das übergroße Geer der Beamten und der Leute, Die vom Papierbeschreiben leben.

Wer errath nicht, daß dieses Uebel eines Theils aus bem vorhergehenden erwächst.

Che ich hier weiter gehe, muß ich mir erlauben, um die Lefer in den Stand der Urtheilsfähigfeit zu setzen, das Bild eines preußischen Geheimenoberfinangrathes nach altem vrthodoxen Schrot und Korn zu zeichnen, wie es bereits ein Schriftsteller im J. 1798.\*) entworfen hat.

"Ein folcher Mann hangt un dem fonderbaren Glaus ben, daß der liebe Gott ben Erdboden in alle die Trapes

<sup>\*) 3</sup>m Benius ber Beit. Novemberftud.

zien eingetheilt habe, welche die Hamannischen Erben (auf der Landcharte) gelb, roth und grun angestrichen haben, und daß die Grenzpunktirungen auf dieser Landcharte un= gefähr eben so in der Natur dastehen und ewig bleiben muffen.

Er reprasentirt eine einzelne Provinz und ihr System, diese bearbeitet er, nach der Einseitigkeit des trinen Egoissmus, als eine formliche Geldzwickmuhle und ist das ganze Jahr hindurch indrunstig bemuht, in ihr ein Plus zu beswürken, undekummert um die ihn nichts angehenden Systeme anderer benachbarten Provinzen, denen er vielmehr, zum Vortheil seiner Provinz, möglichst zu schaden sucht, und mit deren Reprasentanten, seinen Kollegen, er deshalb auch in den Sitzungen und im Dienst, in beständigem Streite lebt. Er verfährt, wie Pitt in England, die ganze Welt mag untergehen, wenn sein Ministerium nur Majorität hat.

Das Ideal seiner Gedanken ist sein Etat, bei dem Etat läßt er sich todtschlagen, wie der Artillerisk (der tapfere nemlich) bei der Kanone, mit descusivem Trop erwartet er hier seinen Feind.

Wird sein Etat nicht erfüllt, so glaubt er den jüngkten Tag oder doch eine Revolution im Auzuge, der Etat geht ihm über alles. Wie der eifrige Katholik die Jungkrau Masria über Gott selbst stellt, so stellt er seinen Etat über das Wohl des ganzen Landes. Seine Nebenmenschen betrichtet er blos aus dem Gesichtspunkt der Stenerpachtaceise und Zollerlegung. Nach seiner Meinung sind sie wegen Berichtigung dieser Abgaben und um die sie betreffenden Gesiehe zu studiren, eigentlich nur erschaffen und zu sonst nichts auf der Welt.

Das ift in feinen Mugen Menfchenbeftimmung.

Bet es ihm fagt, daß es gang gleichgultig fei, vo ber Ronig und der Staat von einem Objekt durch die Raffe seiner, oder einer andern Proving die Abgabe erhalte, er-

ngt feine ganze Galle; war hingegen neue Kontrollen, formalitaten und Bezettelungen erfindet, ift fein Freund und gilt fur ein Finanzgenie.

Ber ihm von Abschaffung einer Rubrit die Geld eine bringt, ober die einmal Etatsmäßig ist, ober von bereit Uebertragung in eine andre Berechnungskolonne, überhaupt von Bereinfachung zum Bortheil des gequalten Publikums vorreden wollte, wurde ihn durch einen Schlagfluß tobten.

Endlich stirbt er, von dem Bunsche eines seligen hins scheidens abseiten seiner Sekretaire, Ralkulatoren und Resgistratoren begleitet und hinterläßt etliche Schiffsladungen didbauchigter Akten, (um so beträchtlicher, je langer die Natur dem seeligen herrn das Leben fristete) aus denen nach ihm kein vernünftiger Mensch mehr klug werden kann.

Bon diesen und zwar sehr machtigen Geschäftsorthoboe ren ließ sich, leider, keine Berminderung der Schreiberel hoffen. Auf ihren Schultern stand der Rinister, er konnste ohne sie nicht von der Stelle und dankte Gott, wenn er kurrent blieb, ohne es sich nur einfallen zu lassen, mit solschen Leuten eine Reform zu beginnen.

Der hieraus entstehende Schabe wurkte aber auf ben ganzen Staat wie Aqua toffana. Das viele Geschreibe vermehrt die Halbgelehrsamkeit, die kindische Pratensionens sicht halbkultivirter Ropfe, die Ungesundheit an Leib und Seele, die Ungufriedenheit, die Laster, das hausliche Elend, das Schuldenmachen, die weinenden Weiber, die verzweifelnden Wittwen, die bleichen, traftlosen Kinder. Es verdirbt das Blut der Ration, und ist, eine Pest, ein Gift der Menschheit.

Der dummste Bauer mit frohem Blut, hellen Angen, weißen Jahnen und fraftigen Armen, dessen Sande etwas reelles hervorbringen, das er oder andre Leute auf den Leib ziehen oder genießen, anwenden und branchen können, ift zuleht doch zehmal mehr werth als zehn Schreiber, die

weiter nichts als Buchftaben erzeugen und tobtenblaß eins berfchleichen. Jeder Stand muß seine Mitglieder haben, aber es muffen nicht ba zehne senn, wo zweie genug waren; wo zwei fatt effen konnen, muffen zehne hungern. Und gewiß es war und ist noch jeht ein großer Ueberfluß an Schreibemenschen im preußischen Staate.

Wie viel Millionen mogen nicht außer jenen handlans gernnoch die vornehmen Schreiber gekoftet haben!! Berechaten laft fich bas gar nicht.

Je mehr man der Sache nachbenkt, je wichtiger und furchtbarer erscheint sie. Und noch jetzt, wie viel Uebers fluffige arbeiten und — barben.

Es fallt einem dabei ein, ob nicht, ehe das Unwesen seinen Ruckschwung nimmt, und das gestörte Gleichgewicht zwischen der producirenden und verzehrenden Klasse, sich etwa durch mehreren Garten- Acker = und Swassendau wiesber herstellt (als wobei noch eine Menge Hande Beschäftisgung finden könnte) ob nicht bis dahin und während der Erise des Uederganges auf einmal vielt Selbstmorde unter den Officianten ausbrechen werden. Zu verkundern wäre es wenigstens nicht, donn die mehrsten sahen sa trübsinnig genug aus. Mehrere Tausende von deuen, die nach der letzten Länderabtretung noch in Dieust und Sehalt geblieden sind, drei Biertheile der Subalternen möchten wehl in Berzweislung gerathen, wenn man sie verabschiedete.

In jedem Tail aber dringt sich die jetige Nothwendigs teit einer Reform in der preußischen so außenst kunstlichen und komplieirten Geschäftöführung auf. Sie hat eines theils in der Verabschiedung der Minister und Geheimen Finanzrathe begonnen, aber nun muß höhern Ortes ja nicht dabei stehen bleiben. Hier komme ich wieder zum Minister Stein, als zu dem Mann der Hoffnung zuruck. Er wird auch hier die gewünscher Uebereinstimmung- und Einheit hervordringen. Er wird — nicht gewaltsam, nicht zu einem Augenblick, sandern sanft und allmählig — den

befipietigen Ueberfluß hinwegschaffent Die Driginate, von benen teh oben eine Kopia aufftellte, muffen nicht mehr bei ihrem Etat, streitend gegen ihre Rollegen, leben und sterben. Alles muß Diener des Staates, nicht Gegner seines Bruders feyn.

Budem muffen die feinhseligen Berhaltniffe zwischen ben Pevvinzen aufgehoben und die Organe gleichformiger und einfacher eingerichtet werden. Geheime Rathe und Rriegerathe muffen bei ihrer Arbeit bahin streben, wahres Wohl auf dem leichzesten Wege für ihre Nebenmenschen zu befördern, nicht aber allein, sich in ihren Stellen zu ershalten, als ab sie nicht dem Staate dienten, sondern der Staat ihnen.

Stein, Leftocq, Scharnhorft, Lottum. Auf fie ruht besonders ber hoffende Blick der Menge. Sie fols len, so hoffe man, dem Konige zur Abstellung der wesents lichften Mangel, die er nicht immer kennen kann, rathen.

Diese Erwartung ift nicht grundlos; schon ift das Meußere des preußischen Militairs jum Bortheil geandert; schon hat der Minister Stein ein gutes Werk vollendet, ins dem er (wie man sagt) das Edikt, welches die Mechte das Burgers vermehrt, die unnsthigen Borrechte des Adels aufhebt, die Leibeignen frei und alle Individuen unr zu Staatsburgern macht, bewurfte. Mit Recht erwartet man also des Guten mehr.

Bei Gelegenheit ber Erwähnung biefes Ebittes fallt mir eine Zeichnung ein, die ich in diefen Tagen fab, und beren Sinn fich rein ausspricht.

Bor einer Bilbfaule Boruffia's (alfo bes preußischen Staates) fieht ber Minister Stein und ift beschäftigt, ein an der Stirne ber Bilbsaule befindliches bides Bret abzuhas bein; aus feiner Lasche sieht das bekannte Ebikt hervar.

Darunter ftehn die Worte:

Sa, bravo, Meifter Stein! Du bobelft mit Befcid: So fahre ruftig fort, bas Bret ift ziemlich bid:

Ja, hobett nur gu, ihr Beffern! Enblich wird bas Bret weichen und die Stirne gang frei fenn gur Freude bes Monarchen und ber Burger.

X. Y. 3.

Won

# Rriegskontributionen und Requisitionen und beren Beitreibung

Um 16ten Juni 1807. rudte bas Soultiche Armeeforps in Ronigsberg ein, und es war vorauszusehen, bag Requifitionen fo wie Kontributionen ausgeschrieben werden wurben, ja biefe überall eingetretenen Folgen der Befitnahme einer Stadt maren eben fo gewiß als dem ichonften Sommertage feine Nacht folgen muß, denn mas hatten mir vor anbern Stadten Europas voraus, welche Alle daffelbe Schiefal erfahren muffen, daß wir und mit gunftigeren Soffnungen hatten schmeicheln sollen. Jeder alfo, welcher eine Spanne weiter fab, als feine Rafenfpite reichte, erwartete alfo mit jedem Tage, daß ber lobliche Stadtmagiftrat bei Beiten Maafregeln ergreifen wurde, Die Ginwohner darauf vorzubereiten, wie diefen Foderungen begegnet merben tonne, benn minder trifft ein Schlag, auf den man vorbereftet ift, ale ber, welcher unvermuthet hereinbricht. lein es verftrichen acht, es verftrichen gehn Tage, ebe nur bie Rebe bon irgend etwas, bas einer Rintribution abns lich gesehen hatte, gewesen ware. Um 26sten endlich erfchien folgendes

. 1

# Publikanbum.

Es haben des Raiserlich Roniglichen Franzosischen Staatsrathe und Generalintendanten herrn Daru Ercetzienz der Stadt Ronigsberg im Namen Sr. Raiserl. Ronigl. Majestät eine Kricgstoutribution von zwanzig Millionen Franken oder fünf Millionen Thaler aufgelegt.

Der Magistrat, überzeugt, wie drudend ja unersschwinglich diese Abgabe für die Einwohner dieser Stadt ift, hat es für seine Pflicht gehalten, durch richtige Borsiclluns gen von dem Bermögenszustande derselben, eine Mildes rung dieser Last und solche Modalitäten zu deren Ubtragung, welche bei einiger Konversation der Burgerschaft statthaft sind, zu versuchen.

Der Erfolg diefer Berhandlung ift nicht fo, wie es gur Beruhigung bes Publitums zu munichen mare, ausgefallen, es haben vielmehr des Raiserl. Ronigl. Staaterathe und Generalintendanten herrn Daru Ercelleng bem Dagiftrat gu ertennen gegeben, daß Gie zu einer Berabfetung ber Rriegskontribution nicht authorifirt maren, bag Gie vielmehr bis Morgen um 7 Uhr Abends die Zahlung eines nicht unbedentenden Quanti auf Abschlag ber Rontribution baar oder in Pfandbriefen, nebft Anzeige ber fur ben Uebera rest gewünschten, unabanderlichen Bahlungsterminen erwarteten: daß Gie bei Nichtbefolgung diefer Aufgaben unausbleiblich bergleichen Maagregeln murben gur Ausubung bringen, welche den 3wed einer schleunigen Aufbringung der Rriegokontribution eben fo ficher erreichen, als, nach ber Natur der Sache, fur die Ginwohner der Stadt das beflagenswerthefte Schickfal hervorbringen wurden. durch die größte Bereitwilligfeit in Abtragung ber Beitrage fann vielleicht eine Erleichterung motivirt werben.

Bei diesen Umftanden fieht ber Magistrat fichaußer Stand gesetz, fur ben Augenblid jur Schonung der Gin-

wohner hiefiger Stadt hierin etwas zu leiften, vielinehr kann beffen Wirkfamkeit nur dahin gehen, durch jedes Mitztel und sollte es auch harte senn, die Befolgung der ges bachten Auflage zu effektuiren, wiewohl er zu den Gesinz nungen der Burgerschaft und sonstigen Einwohner der Stadt das Vertrauen hat, daß sie, so weit ihre Vermögenslage sie dazu irgend in den Stand seit, ohne die Realistrung der bevorstehenden harten Maasregeln irgend zu erwarten, gerz ne und eilig dazu beitragen werden, das ihnen und ihren Mitburgern drohende Uebel abzuwenden.

Der Magistrat fodert demnach die Einwohner biefer Stadt, wes Standes sie immerhin seyn mogen, dringend auf, durch Beitrage baar oder in Pfandbriefen, so weit ih= re Bermogenstage irgend erlaubt zur Erfüllung der gedache ten hohen Austage den Magistrat in den Stand zu seinen.

Derfelbe wird bis um 4 Uhr Nachmittags heute bie Abstieferung dieser Beitrage, welche überhaupt die Summe von einer Million zum mindesten erreichen mussen, erwarten, und wenn wider alles Hoffen diese Aussverung nicht den Erfolg, welcher vorausgesetzt ift, haben sollte, sich zur Abwendung größerer, der ganzen Stadt drohenden Uebel, in der unangenehmen Nothwendigkeit besinden, den Mangel hinreichender freimilliger Auleihen, durch Zwangsanleihen, welche durch mititarische Huseihen, da wo es angemessen gestunden werden wird, zu ersetzen. Wonach sich jedermann zu achten.

Die Ablieferung der Beiträge geschieht an die besonders etabliete Kontributionstaffe auf dem Kneiphösischen Rathabause im Lokal der Armenkasse.

Königeberg, d. 26. Juni 1807.

Prafident, Burgermeister und Rath. Bervais. Buck. Braun.

Bormittags um 10 ober 11 Uhr ward dieses Publis kandum ausgegeben und um 4 Uhr Nachmittags sollten Minnathunderttausend Thaler, also innerhalb 5 ober E Stunden, herbeigeschafft werden. Gine Riemigkeit, wenn seit mehrern Tagen die Anstalten dazu im Sriften getroffen worden maren. Allein in solcher Schnelle war es ein übers raschender Schlag. Die erste Million zwar kam zusammen, nun aber gingen die Beiträge schon langsamer und seinner ein. Es erschien daher am 29. Juni das zweite

#### Publitanbum.

"Da die Annahme der Beitrage zur Kriegefontribution ber Stadt Ronigeberg jeden Tag Bor - und Nachmittag in bem auf bem Rneiphöfichen Rathhaufe bagu eingerichteten Rotale fortgefest wirb, fo wird bas Publifum burch gegenmartiges zur ichleunigen und reichlichen Ablieferung ibrer Beitrage um fo mehr von neuem aufgefodert, ba bie' für die bisherige Ginnahme bestimmt gewesenen Summen bei weitem nicht erreicht worden. - Der Magiftrat wird, fo weit die eingehenden Gelber den vorausgesetzten Bedarf' jebes Tages fortwahrend nicht erreichen, gur Anwendung ber im Publifande bom' 26. b. M. angebrohten 3manges maafregeln, bestehend barin, daß die Einwehner, welche entweder gar feine Beitrage, ober folibe, Die ihrem Bers! mogenszustande offenbar unangemeffen find, gegeben baben, nach ihrem muthmaasgeblichen Vermogen geschätzt und bie foldergestalt bestimmten Beitrage burch die strengste Eretus tion gehoben werden, nach dem speciellen Befehle des Rais! ferl. Ronigt. Stagterath und Generalintendanten herrn Dar u Excelleng unausbleiblich ichreiten.

Bur Vermeidung alles Migverstandnisses wird noch ausdrücklich angezeigt, daß die jetzt zu sammelnden Gekter nur Vorschuffe zu bem augenblicklich bedeutenden Gedarf der Kriegskontribution sind; daß diese Vorschuffe aber verzin set, und aus dem Stadtvermögen zurückt.

gezahlt werden, indem die Vertheilung ber Kriegs-

kontribution auf Die einzelnen Ginwohner ein gang anbent Gegenftand ift, welcher kunftig regulirt werden wird.

... Ronigsberg, b. 29. Juni 1807.

Prafibent, Burgermeffter und Rath.

Noch war immer von zwanzig Millionen Franken ober funf Millionen Thaler die Rede und kein Mensch begriff die Roglichkeit, diese Summe in klingender Munze aus der Stadt zu ziehen, ohne sie von allem Geldvorrathe vollig zu entbloßen. Doch am 13. Juli ward diese Summe auf acht Millionen Franken oder zwei Millionen Thaler herabs gesetzt. Es erschien das dritte

## Publifandum.

Die an bas Publikum wiederholentlich erlaffene Auffor berung zur Kriegskontribution, welche die Kaiferl. Königk, Französische Regierung aus der Stadt Konigsberg und ber Proving mit acht Millionen Franken baar fog bert, und welche die Stadt wenigstens sogleich vorschuffe weise berichtigen muß, freiwillige Beitrage zu liefern, hat nicht gang der Erwartung gemaß gewirkt.

Der Magistrat hat die im allgemeinen gezeigte Bereite, willigkeit, aber auch, daß gerade die bemittelte Rlasse ber, Einwohner an derselben gar teinen oder doch nur verhalte.

nigmaßig geringen Untheil genommen, bemerkt.

Die Berlegenheit, welche aus diesem Mangel an Mitzwirkung entstanden ist, ist bringend, weil der Termin zur Berichtigung der Ariegekontribution an die Behorde in dies sen Tagen ansteht, nicht zu gedenken, daß die Leistung der Requisitionen, dem größten Theil nach, haare Zahlung an die Lieferanten erfodert, zu welcher jede neus entdeckte, Hulfsquelle fast augenblicklich versiegt.

Das Publikum wird dabero von neuem augelegentliche aufgefodert: Die Ablieferung augemessener Beitrage jur, Kontributionetaffe, deren Lotale früher angezeigt ift, nicht,

singer auszuseigen, indem kein Auflichub voer Zogerung de bin führen tann, sich ber angemessenen Theilnahme an bet Briegolaft zu entziehen, wohl aber werben badwch folde Maderegeln nothwendig gemacht werben, beren Wirksamp keir für die Stadt eben so nachtheilig, als für diejenigen, burch veren Weransaffung sie herbeigeführt woeden, mit gem fer Betantwurtung verbunden ist.

Ronigoberg, b. 13. Juli 1807.

Der Magistrat.

... Bon jest an mar es und erft beutlich, bag es anger ber Rontribueion noch manches gu berichtigen gabe. bin gehorte erftens : Die fogenannte Berpflegungetommiffion; and beren Raffe bie Tafeln ber Marfchalle, Generale, Ine telldanten, Kommiffeire M. f. w., beforgt werben unften; ans ihrem Fond wurden die Equipagen begahlt, welche ben Derren son ber Stabt gehalten murben; bie Diener, beren vier und zwanzig gang neu gekleiber, zu ihren Befehlen standen; die Möblirung, bes Tafelservice u. f. w., ihrer Wohrfungen, anderer kleinen und großen Anegaben nicht zu gebenten, welche nicht unbebentend gewesen fenn follen; ferner war zweitens bie Requisitionstaffe, aus ber die abger forderten Tucher, Leinmand, Wein, Brandwein, Fleifch, Labat, Schuhe, Stiefel und bergleichen bezahlt murbe, man Barf Die Gummen', wolche Diefe Andgaben erheischten, beinabe pappelt so boch anschlagen als die Kontributiones fimme, fo daß im Ganzen mohl ein Total von fieben Dits lionen Thaler beraudfommen mochte. Da die lettern Kon derungen bringender noch beinahe als die erftern waren, fo wird es weniger befremdend, wenn dem legtangeführten Publitandinis bald ein neues foigte.

# Publitandum:

Der Magifiret erkennt mit Dant, daß die Anffoderungen vom 26. und 29. Juni und 13. b. M. die Darlehue

aur Kriegekontribution betreffenb, mehrere mohlgefinnte Einwohner vermocht: haben, ansehnliche Beitrage zu leiften's aber er erklart auch mit Betrübniff, bag jene Auffoberungen bei weitem ben ermunschten Erfolg nicht gehabt baben. Der Magiftrat wird hiedurch genothigt, bas in dem Publis fando vom 26. Juni bereits angefindigte 3mangebarteffe au fobern, welches felbst in bem Falle unumganglich nos thig bleibt, wenn es bem Magiftrat gelingen follte, wegen ber auf die baare Kontribution von acht Millionen Franten noch rudftanbigen fieben Millionen, die Bewilligung von Theifzahlungen auszuwirken, indem bie anderweitigen großen Roften berichtigt, die Lieferanten befriedigt und bes Rond zur erften Theilzahlung fogleich berbeigeschaft werben muß. Der Magiltrat will aber, gewohnt pur im aufer ften Rothfall gu brudenden Daagregeln gu fchreiten, fich por ber hand ber im Publikando vom 29. Juni angebrobs ter Schatung enthalten, ju welcher jeboch unansbleiblich geschritten werden wird, wenn und infofern ber gegenwars tige Aufruf feines 3wed's verfehlen foffte.

Jeder in der Stadt Königsberg und beren Borftabten wohnhafte ober blos angeselsene Unterthan und Bafall Gra Majesiat bes Konigs von Preußen, unsers allergnabigsten Deren, wes Standes ober Ranges er sei, muß zu diesem Zwangsbarlehn kontribniren.

Derjenige, der hier zwar ein eigenthumliches Grundsstüd besitzet, aber keinen beständigen Wohnsitz hat (Prosessordnung Tit. 2. S. 9. u. folg.) kontribuirt blos von seinem hießigen Vermögen; wogegen derjenige, welcher hier einen beständigen Wohnsitz hat (er mag sich jetzt in Königsberg aushalten oder nicht) von seinem ganzen Vermögen kontribuirt, ohne Unterschied, ob es in Königsberg oder wo es soust besindlich ist, in so fern nicht das außerhalb Königsberg besindliche Vermögen in liegenden Gutern besstehet, als auf welche bei gegenwartigem Zwangsdaxlehn keine Rücksicht zenommen wird.

Bet Chelenten, die nicht in Gemeinschaft ber Gater les ben, ift der Chemann bennoch verpflichtet, auch von dem Bermogen feiner Frau ben Beitrag zu entrichten.

Begen berjenigen Personen, Die über ihr Bermögen nicht disponiren konnen, wegen der Konkursmaffen, liegenden Erbschaften und Stiftungen, muffen die Bater, Borgnunder, Auratoren ben Beitrag entrichten, oder ihn von berjenigen Obrigkeit erbitten, in deren Gewahrsam das Berwogen befindlich ift.

Alle, die weder hier einen beständigen Wohnfig haben, woch angesessen find, bleiben von dem Zwangsbarlehn bestreit, indem der Magistrat überzeugt ist, daß jeder Fremste, der hier gegen das Kriegsübel Schutz gesucht und gestunden hat, nach seinem Bermögen freiwillig barleiben wird.

Da ber Magistat, wie gesagt, sich ber Schänung noch enthalten will, so bleibt selbige bem Gewissen eines Jeden unter ben hienachst folgenden Bestimmungen überlassen. Sollte diese Selbstschäung nicht ber Bahrheit gemäß gesschehen, fo murde berjenige, ber eine zu geringe Summe angiebt, wenn es wissentlich geschieht, sich ber Gesahr aussehen, nach Borschrift bes allgemeinen Landrechts Th. 2: Lit. 20. §. 1441. und wenn es aus Fahrlässigfeit gessschieht, nach dem Grade berselben bestraft zu werden.

Die Beitrage zu dem Zwangsbarlehn werden vor ber hand folgendermaßen bestimmt:

1) Bom reinen Kapitalsvermögen, in so fern es wenigsftens 100 Thir. beträgt, 6 Procent; also von dem Grundeigenthum, von allen zinsbar oder unzinsbar ausstehenden Geldern ohne Rücksicht auf ihre durch den Krieg veranlaßte einstweilige Inerigibilität, vom baaren Gelde, Treforscheinen und Bankonoten, von allen Borrathen zum Handel, Gewerbe und Bersbrauch, von Lostbarkeiten und überhanpt von Mobistien aller Art; alles nach Abzug der Schulden; bleis

den als weniger als 100 Ehle. übrig, sa bark zum Zwaugsbarlehn nichts entrichtet werden.

2) Bon allen Befotbungen, Benfionen, jahrlithen Bens ten und Debungen (mit Audnahme ber Binfes anoftes bender Kapitalien) und überhaupt von allen Einelus menten, in fo fern die Bejoldung u. f. w. jabelle 300 Thir. bis 1000 Thir inet. beträgt, 2 Procent bes jahrtichen Betrags; über 1000 bis 2000 Ehler incl. '3 Procent u. f. w. Es fontribuier alfo ein Diffis ciant, begen reines Kapitalvermogen noch nicht 100 Thir. und beffen reince Dienfteinkommen jahrlief noch micht 300 Thir. beträgt, nichts. Wohl aber 6 Procent von dem Kapitalevermögen wenn es 100 Thie? und brüber beträgt, und berjenige Dificiant, beffet Diensteinkommen jahrlich 2200 Thir. beträgt, fontribnire von felbigem 4 Procent (alfa 88 Able.) und außerbem 6 Procent von feinem reinen Rapitalvermogen.

Jebermann mird biemit aufgefohert, bis gun 22. b. De feinen Beitrag in tlingendem Lourant auf bem Kneipe hoffchen Rathbaufe an bas Kontributionsburcan feines Die frifts abzuliefern und auf bem zugleich einzureichenden Beta tel somobl ben Betrag ber abgelieferten Cumme, als ben Betrag ber etma fcon gelieferten Zahlupgen mit Anfahrung ber Nummer des Empfangsscheines und die Nummer oder den Distrift seiner Wohnung, oder, wenn der Kontribuent bier teinen Bohnfit bat, Die Mummer und ben Diftrift bes Grundftudes mofur bie Bahlung geleistet wird, ju bemerten. Blos die Bormunder und Auratoren, die das Permogen, wovan der Beitrag gleistet werden foll, nicht in Banden haben, werden mit der baaren Ablieferung bis. aum Empfang pon ber Dbrigfeit befriftet. welche bereits wehr bargeliehen haben, als auf fie nach obis gen Grundlagen trifft, werden erlucht, einen Zeffel mit

biefe Benefrang anter Auführung ber Rummer bes Eme pfangofabeines einzureichen.

Domnerstags ven 23. b. M. werden geachtete Eine mohner dieser Stadt, die sich den Winschen des Magistrats gemäß diesem Geschäft freiwillig unterziehen, in Begieitung eines Policeikommissairs oder andere Unterziehen, sich in die Behausungen derjenigen verfägen, die ihrer Obliegensheit noch nicht vollständige Snüge geleistet haben, um von denjenigen, die keinen Beitrag geleistet hab die, denselben und von denjenigen deren Beitrag geleistet aus bin, denselben und von denjenigen deren Beitrag für zu niedig erachtet wird, den Nachschuß abzuschern. Gegen dieseigen, die auch alsbamt die Erfüllung ihrer Pslicht winselgern werden, wird mit der im Publikando vom 29. Inn angevohten Schänung und Exekution sogleich verfahren werden.

Webeigens wird hier nochmals wiederholt, das über jeste freiwillige ober zwangsweise vorgeschoftne Summe, eis w zinsbare Obligation ausgestellt werden wird, und daß die Bertheilung auf die Stadt nit auf die Provinz, so wie die Bestimmung des auf jedes Individuum treffenden Beietrages zur, Kriegskontribution selbst, vorbehalten bleibt.

Konigeberg, 5. 15. Juli 1807.

# Der Magifirat.

De fehlte nicht au Benerkungen über dieses Publikanstimm des Magistrats und wirklich bot es auch reichhaltigen Best dags an. Deine — sollten die Vorschriften bessels inn genau besolge werden — so war beinahe kein Stand, weicher sieht nicht nicht Necht zu beklagen Ursache gehabt hats n. Gollte ver, welther ein Hand in der Stadt und Gaste in der eintwerern Provinzen des Königreiches oder, das die biese nicht gerücksichtigt werden sollte, Gelder dort has des nicht gerücksichtigt werden sollte, Gelder dort has den pont welchen ert seint Just und Lag kein Einsommen genoß, von denen er nicht einmal wissen kond wartete

feiner? Die Fremben, welche gwar nicht aufgefobert, aber boch ermahnt murden zu bezahlen, weil fie bier gegen bas-Rriegeubet Schut gefucht und gefunden hatten, wie ber Magiftrat vermeinte, hatten volles Recht anderer Meinung. an fenn, benn wenn die Meinung des Magiftrats die richs tige mare, fo hatten fie ja nicht nothig zu bezahlen - albings auch ein Rriegeubel. Die Officianten, beren Befolbungen alle in jener Beit festgefest murben, als alle Preife noch nicht zu ber Sohe gestiegen maren, auf ber fie jest fteben, hatten am meiften Urfache fich zu moviren. Miles, von den erften bis ju den letten Bedurfniffen um mehr als das duplum gestiegen war, ihre Gehalte aber bie namlichen blieben, fo ergiebt fich gang naturlich, bag fie nur die Salfte ihres ehemaligen Gintommens hatten, meh= rend alle Sandel = oder Gemerbe treibende Rlaffen mit bet Beit fortgeschritten maren, follten fie alfo von diefem, burch bie Umftande, um mehr als bie Salfte verringerten Gins kommen noch abgeben, und eben so viel abgeben ale bie erwerbenden Rlaffen, fo franden fie in offenharem Nachtheile gegen jene.

Es war aber auch der Erfolg dieses Proklama's nicht von der Wirkung, welche der Magistrat erwartete und da, wie allgemein versichert wurde, der Generalintendant Das zu erklart hatte, daß nur Abtragung ober Sicherstellung für den Abtrag der Kontribution den Abmarsch der französ sischen Truppen bewerkselligen wurde, das Ansuchen der Stadt bei Gr. Majestist dem Könige um Geldunterstützung vergebens war, so traten mehrere der angesehensten Kausselleute zusammen und stellten auf sich gestellte Wechsel für die Summe aus. Damit wan denn die Generalintendantne bestredigt und am 25. Juli rückten die Franzosen vollends, aus der Stadt. In eben dem Tage ersteien folgendes sünste

# Bublifanbum.

Es ist dem Publito bereits bekannt, daß die von ber Franzosisch Kaifert. Königl. Regierung der Proving Offe preußen und der Stadt Königsberg auferlegte baare Kriegskontribution auf acht Millionen Franken bestimmt worden.

Der Betrag beffen, mas außerdem die Stadt Konigsberg burch Leiftung von Requisitionen aufbringen sollte, wurde auf vier Milliquen Franken festgesetzt.

Auf die baar gefoderte Kriegskontribution ist in Ers mangelung hinreichenden Fonds nun gegen eine Million Franken baar berichtigt, in Ansehung des Rücklandes von mehr als sieden Millionen hingegen ist die Behörde vorstäusig durch kaufmannische-Papiere (Promessen) zufrieden gestellt worden, deren Unterzeichnung von den hierzu erfes beiten Miegliedern der hiesigen Kaufmannschaft in der Art geschehen ist, daß die darin bestimmten monatlichen Theils zahlungstermine im Oktobermonat c. ihren Ansang nehmen.

Der Betrag der auf Requisitionen gerechneten Suma me ist durch die geschehenen Leistungen gleichfalls nicht erzfüllt. 3war schließen die vom Magistrat mit gehörigen Belegen hierüber vorgelegten Rechnungen höher ab, sie sind aber von der Französisch Kaiserl. Königl. Behörde, theils weil sie bedeutende Posten zur Verrechnung auf die Requissitionen nicht angenommen, theils weil die Preise mehrerer Gegenstände sehr herabgeseht wurden, einer solchen Erzmäßigung unterworfen geblieben, daß zu Folge des Senes ralabschlusses auf die in Rede stehenden vier Millionen anzwich 1,558,847 Franken 41 Centimen oder 421,039 Ihr. 1544 Gr. baar nachgezahlt werden mussen.

Der Abmarich ber frangofischen Truppen hing von ber Berichtigung Diefer Summe, wenigstens von ber augensblicklichen Sicherfiellung ber Jahlung binnen turger Arift ab.

Es ift bem Magiftrate gegludt, bie Gabt von ben -' Roften des fernern Aufenthaltes und der Berpflegung eines fo jahhreichen Armeetorpe zu befreien, zugleich auch die Restitution ber größten Theils in Beschlag genommenen geiftlichen und Depositentaffen auszuwirken, indem derfels be fich Ramens ber Stadt, ber Auflage gemaß verpflichtet hat, den Rudftand der lettgedachten Schuld nach Ablauf von 24 Tugen in Gold ober Könfrant zu berichtigen und bas bund bie aus gebachten Kaffen fur ben Betrag von zwet Millionen Franken als Pfand zurudbehaltenen Pfandbriefe einzulofen. Schon die bei ben augezeigten Gegenfianden getroffne und dem Publito vorgelegten Aprangements meraden fur einen Beweis und wahrlich fur den Binreichendften angenommen werden, wie wenig mit den bis jest eingegans genen Gelbunterfingungen auszurichten gewesen, und bieß fann nicht befremben, wenn wir versichern, bos die oben noch nicht eingerechneten Ausgaben für die Merpflegung ber Armee, für das Lazarestwoesen, für die Seserneneinrichtung, die Ausgaben fur Leiftungen an einzelne Perfonen zc. über alle Vorftellung bedeutend gewesen find und einem grofien Theil nach baare Zahlung erfobert haben.

Das Bedürfniß bebeutender baarer Geldvorschüffe, theils zur Berichtigung des Rückkandes der Requisitionen, theils zu den noch laufenden Ausgaben, theils endlich jur, Sammlung eines Worraths für die eben nicht entfernte Ichlung auf die Kontribution, ist daher im höchsten Grade dringend und wir sodern die Einwohner dieser Stadt wiesderhotentlich und angelegentlichst auf, uns ihre (nach Mussengabe des Publikandi vom 15.-Juli G. wegen der Iwangsendelbene von ihrem Vermügen und Einkommun zu bereihm nende) Geldvorschüsse aufst spiemigste reichtlich zukenmann zu lassen.

Die Aufbringung ber Summe ger Gintofung ber Pfandebriefe fur ben Betrag von grei Millienen Franken muß burchaus binnen acht Tagen, von heute ab zu pechuen.

erfolgen, wenn man nicht gewärtigen will, bag bie ge-Dachten Dokumente von ber Raiferl. Ronigl. Frangofifchen Beborbe auf Gefahr ber Ctabt verlauft merben, mo benn ber lettern ein nicht unbedeufender Berluft entitehen muß, welcher freilich eintretenden Falls allein von denjenigen erfattet werben mußte, welche bei ihrem Bermogen aut Uns terftutung ber gegenwartigen Auffoderung nicht genüget babott. Muffen diefem befondern Rachthell aber, werben bied jenigen, bei welchen biefe Auffoberung ihren 3med nicht erreichen follte, alle die mangenehmen Folgen treffen, welche mit Realifirung ber im Publitando vom 15. Jul, c. angebeuteten Broumemaagregeln unftrittig verbunden find, ald zu welchen der Magistrat überall, wo die Ratur ber Sache nicht eine Anonahme nothmenbig macht, gu fchreis ten fich vorhobott. Ibn kommen Magen über Darte nicht treffen, weun er nach so vielen Bersuchen, die Rebandlungeart des Publikums in defin aigenen Willen zu stellene endlich die Wirkung der phrigkeitlichen Macht eintreten lafe: fen muffg- indem die am Ende biefer Angelegenheit ben Depertirten ben feahrischen Grande abzwiegende Rachnung bie genau und pflichtmäßige Verwendung ber Gelbeutraginauna ergeben wird.

Da es ührigens sehr natürlich ift, Anlehne besonders da, zu machen, mo sich viel Binmögen dazu besindet; sei wied das mehr erwähnte Publisandum vom 25. Infl. a. dahin erweitzetz, daß das darin enthaltene Schätzungsprinzip von d. Procent auf diejenigen Personen nicht Anmonzip von d. Procent auf diejenigen Personen nicht Anmonzip von Schöllichten, sich beseutende Varrathe von Indungsze mittell vorsitier, indem dies vielmehr ahne Rückstahr und Bestatete, berugeben für vanpfichtet geachert werden undsein uniffen.

Die Zahlung geschieht in Spurant au bie Dneriburiande talle: Pford briefe find megon ihret. barch Renfunkturen

Hervorgebrachten Minderwerths ausgeschloffen. Wer bee retts Zahlungen in Pfandbriefen geleistet hat, wird aufgesfobert, sie wo möglich gegen baare Zahlung zuruchtus nehmen.

Rhuigsberg, b. 25. Jul. 1807.

Prafident, Burgermeister und Rath, Konigl. Saupts und Refidenzfladt.

Gervais. Fren. Sorn.

Donnn auf dieses Publikandum noch nicht die gehorige Summe eingekommen war, und man überdieß nicht abser hen konnte, wenn sie einkommen würde, so wurden zwei Mitglieder der hiesigen Kaussmäckaft nebst einem Städtsrathe in die Fremde geschickt, um in Leipzig, Samburg oder Amsterdam eine hinreichende Summe auf den Kredit der Stadt aufzunehmen. So wie sie abgegangen waren aber, eilte ihnen schon vins Staffette nach, sie zurück zu holen, und die Ursache dieses Gegenbeschlis machte uns solgendes Publikandum bekannt.

Er. Königl. Majestät unfer allergnävigster Herr haben mit mahrhaft landesväterlichen Gesinnungen beschlossen, der Provinz und der Stadt Königsberg bei Berichtigung der baaren Kriegskontribution von acht Millionen Franken das durch Erleichterung zu verschaffen, das Höchstdieselben übernommen, die zu dieser Zahlung erforderliche Summedurch eine auswäruge Anleibe auf den Kredit der Stadt-Königsberg unter Königlicher Garantie negoziiren zu lässen; auch haben Er. Maj. den Bunsch erklärt, das Land mit Auslagen wegen der baaren Kriegskontribution verschouen zu könaen, vielmehr werden Höchstdieselben durch Ersparzungen aller Art die Zinsen sowohl als das zu anwertistrende Kapital ans den kandeskevenungen abzutragen bostrebt sopn,

und nut bann ach, wenn diese nicht gulänglich finn solle ten, wollen Gr. Königl. Majefiet zu neuen unvermeiblieben Auflagen schreiten, welche aber dergestalt regulirt werden sollen, daß die armere Bolleklasse nicht gebrückt werde.

Wir freuen und, von diefer so wohlthatigen Königlis den Einrichtung das Publikum unterrichten zu können, und wir fügen diefem die Berficherung bei, daß auch die von der Stade Königeberg ausschließlich zu tragende Ausgas ben für Requisitionen und abnliche Gegenstände durch zwecks mäßige und am wenigsten druckende Abgaben getilgt were ben follen.

Wir hoffen, daß das Publitum auf diese Nachrichten wir neuem Math, und Bertrauen sich austrengen wird, die Borschuffe, zu welchen das Publikandum vom 28. d. M., auffodert, und welche zur prompten Berichtigung der nache sten Zahlungstermine der Kontribution und des Ruckstandes aus der Requisitionsberechnung für die Stadt unerlästich nothwendig, ja Bedingung der angekündigten spatern vorsteilhaftern Regulirung der Sache sind, herbeizuschaffen.

Königsberg, d. 31. August 1807.

Prafident, Burgermeifter und Rath, Ronigl. Saupt, und Refidenzstadt.

Gervais. Fren. Bertram. Bud. Brobhag. Horn.

Daß auf biese Bekanntmachung alles voll Freude mar, last fich eckfaren, allein fo fehr biefe Freude auch in

firer ersten Erscheinung auf die Menschen wiette, eben fe
seinell verschwand sie, als bekannt wurde, daß verans berte Umstände jene Entschließung des Königes auch veraus bert hatten. Noch deutlicher ward uns dies durch fols gendes

# Publitanbumi

In Gemäßheit der uns durch & Hochpreist. Generals Beministariat für die Friedensvollziehungsgeschäfte in den Produzen Off zund Westpreußen, eröffneten allerhöchsten Benigl. Befehle ist es durchaus thothwendig, daß diejenis gen 421,039 Thir. 1534 Gr., welche die Stadt Königssberg nach der abgeschlossenen Berechnung der zu leistenden Requisitionen an die Kaiserl. Königl. Französischen Behörsden zu zuhlen hat, den 6. d. M. zu diesem Behuf von hier abgesandt werden.

Da ber Bestand ber Kontributionskasse zu bieser Zabe tung bei weitem nicht hinreicht, so mussen alle diesenigen Einwohner, auf welche von ber Schätzungskommission Beistrage zum Imangsanlehn bereits ausgeschrieben sind, sole che, weuigstens so viel sie für den Augenblick herheischaffen konnen, und unter Porbehalt ver Zahtung ber Beist ihne die ihnen früher hewilligte sechstägige Frist abzuwarten, heute und spätestens Morgen an die Kontributionskasse absführen.

Wenn irgend noch ein Geift der Bereitwilligkeit und Eisfer für das gemeine Beste in den Einwohnern ift, so muß er sich in diesem entscheidenden Augenblick durch prompte Gmugung dieser Auffoderung beweisen, und mußten wir die Renitenten, welche und aus den Listen namentlich bekannt sind, für alle die hochst traurigen Folgen verantwortlich mas chen, welche zum Nachtheil der Stadt duch die verzigersten Jahlung, und durch die dermuegen zu bestürchtende Une

gnade Gr. Königl. Majeftat, beren unbebingtet undiernfle öcher Befehl bie Aufbringung bes Gelbes vertrigt, entsfichen.

"Königsberg, d. 4. Septemb. 1807.

Prafibene, Burgermeifter und Rath, Abnigl. Danipes und ... Mefibengftabt.

Gervais. Frep. Bertram. Bud. Brodhag. Horn.

Roch war bis igt, noch war felbft in biefem letten Dublitandum die Rede nicht von Kontribution, fondern von einer Anleihe, die Repartition biefer Sontribution auf . Die Gefammtheit, fo wie auf ben einzelnen lag noch im hintergrunde. Das mindeftens mat befannt, und wurde es theils burch bieg Publifanbum, theils auch burch bie definitive Abreife ber Deputirten gu einer aufwartigen Ans leibe, baf ber Konig nichts fur uns zu thun gefpnnen: wer im Stande fei. Und nur begann bir aligemeine Schätzung. Diefes pefuniaire Belingeriche fchicte feine Schagungezettel in der Stadt ans, und fab, wie Dedmers Magnetifirte in den Magen, in die Gelbbentel ber Ginwohner. Daß bei biefer Schatzung unmöglich ber medius terminus ber Billigfeit, fo wie bes Gleichgewichtes ein= treten tonnte, ift naturlich und ben vielen und oft febr rechtmäßigen Rlagen über bie geminmenen Mageregeln ba= ben wir wohl das nochstfolgende achte

# Publitanbum

mususchreiben.

Die zur Realistrung ber Zwangsbarleben beftellten Kommiffarien haben die Schatzung ber Ginwohner hiefiger

Stadt ju ben Beitragen langst vollendet, auch find bie erfoderlichen Ausschreibungen auf ben Grund der Tare durchweg geschehen. 1)

Die Erfahrung hat inzwischen gezeigt, baß die Einlies ferung ber erfoberten Zwangsbarlehne nicht mit berjenigen Promptitube geschieht, welche der Zweck dieser Operation nothwendig macht.

Diefer Mangel an gewiffenhafter Bereitwilligkeit ift die Urfache, daß im eingetretenen Fall ber angerften Roth Maadregeln haben ergriffen werden muffen, welche zu ents fernen jeder gute Burger bestrebt jenn muß. 2)

Gleichzeitig ift aber auf Mittel Bebacht genommen worden, wie durch Geminnung eines größern Personalis, und einer mehr Zuverlässigkeit gewährenden Methode, der Ablieferung der erforderten Zwangsdarlehne mehr Nachedruck zu geben, und dieses Geschäft in demjenigen raschen Gang zu erhalten, welchen das Bedürfniß erfodert.

Das Sochstpreifliche Generaltommissaiat fur die Friesbendsiehungsgeschäfte in Oftpreußen hat in dieser hinsischt folgende durch ben Magistrat veranlagte und empfohetene Worschläge der Burgerschaft zu genehmigen geruht:

- 1) Die gutliche Einfoberung der Zwangsbars. Lehnsbeitrage, Die Festfetzung auf eingeheus de Gesuche um (ganglichen oder theilsweisen) Erztaf oder Fristgestattung und die Exekustioneberfügung gegen beharrlich faumige Schuldner sind Geschafte, welche in der Bearbeitung geschieden worden und deren jedes von jest ab einer besondern Abtheilung zugewiesen ift.
- 2) Durch Bahl ber Burgerschaft und übrigen Ginwohs, ner find

- a) Für die Abtheilung, welche die gadiche Einfebeeung ber Zwangsbarlehne betreibt, ber Comerziens rath Schnell, ber Affessor Wittulsty, der Affessor Bartich, Raufmann David Levinfon und Schuhmacher Rettle;
- b) Für bie Abtheilung, welche Unträge um Erlag, Befriftung und Befchwerben über Prägravation ben ber Schägung unterfindt und barüber Beftsfegungen macht, ber Sebeimbe-Rath Zeibe, Alsfestor Beder, bie Raufleute Dubois, Samuel Bolf Friedlanber und Somtinaltefte (Schneisber) Damm;
- c) Für die Abtheilung, welche Pretutionen verfagt und birigirt, ber Rammer-Affffeng-Nath Dirffen, Affeffor Raumann, hutmacher Schubert und Raufmann Samfon her; ju Gefchaftseführenben Commiffarien ernannt.
- 3) Die Commiffarien verfügen verbindlich für bie Stadteinwohner, ohne Ruckficht auf beren fonftige Exemtion, und ben etwanigen Gesuchen gegen bie Berfügungen ber Abtheilungen felbft enticheibet bie Committee ber ftabtischen Granbe unwidertruflich.
- 4) Die Commissarien werden fich gur gutlichen Einfoberung in jedem Revier ber Ctabt ber Sulfe einie, ger Vertrauen verbienenben Burger bedienen.
- 5) Gefuche an die sub No. 2. b. angeführte Abtheis lung muffen schriftlich eingereicht werden, und ben Wohnart bes Aufachenden, mit Angabe des Reviers ber Stadt und ber Servisnummer des haufes, ben zeichnen.

Sanfter Banb, Etfes beft.

6) Theils ton bie nothige Berbindung ber Abtheilungen mit dem Magiftrate ju unterhalten, theils jur Direttion berfelben find

Rriegerath und Burgermeifter Bertram;

für die bafelbft b. angegebene Abtheilung, ber Stadtrath Buct, und

für die Abtheilung, welche Erefutionen berbangt, ber Stabrath Sorn

hepupirt. Bas baber an irgend eine ber Abtheiluns gen gelangen foll, muß an die genannte Direktion berfelben abbreffirt werben.

Ingem wir bas Publifum von biefer Einrichtung benechrichtigen, fugen wir bie Befanntmachung ben:

Daß ber Betrag jum Imange Darlebn keineswegs auf GProzent bes Bermogens (wie fo haufig irriget Beife eingewendet worden), sonbern vielmehr (nach Inhalt bes Publikandums vom 28. August) auf benjenigen Betrag bestimmt ift, von welchem unterrichtete Manner urtheilen, daß der Geschätze ibn bergeben konne; 3)

Und bag bas Beburfniß ber burch 3mangabarlebne aufzubringenben Summe um fo bringenber ift, bg bie Stadt burch veranberte Umftanbe in die Lage gefest morben, für Derbenschaffung ber gangen Provinzial-Constribution von & Millionen Franken allein forgen zu muffen. 4)

Diejenigen, welche bie ausgeschriebenen Bentrage gang ober jum Cheil refliren, werden aufgefobert, folche auf schleunigste abzuführen, indem auf ihre darwider bengebrachten unbescheinigten Weigerungsgrunde nicht ge-achtet werden fann. 5)

Wie weisen schliftlich ben Shell bes Publifums, welcher einer solchen Erinnerung noch bedürfen mochte, au, ben Commissarien ber Burgerschaft und der übrigen Einwohner in ihrer Ames Funktion biejenige Folge ju leiften, welche fie, als von Staatswegen angeordnete Unterfien, ju fodern berechtigt find, und ihnen eintretenden Falls mit Rachbruck gesichert werden wird.

Königsberg ben 12. October 180%.

Prafibent, Burgermeistere und Rath, Königl. Daupe und Refibengstadt

Bren. Lilienthal. horn.

### Bemertungen.

1) Diefe Ausschreibungen maren gescheben, es ift mabr. Aber welche Bafts ibnen ju Grunde gelegt murbe, und ob bieg überhaupt gefchab, bavon fam nichts jur allgemeinen Wiffenfchaft, und bas batte boch billiger Beife fenn muffen. Dag bieg verabfaumt murbe, gab ben Rlagen, ble man rings um fich borte, einen boben Gras von Babricheinlichfeit. Dun liegt es frens lich in ber Maeter ber Gache, bag, wenn es aufs Geben ankommt, nur menige bagu bereitwillig finb; aber mark um ftellte man ben Beptragenben nicht bor, bag fie eis nen Theil gaben, unt bad Gange ju retten? Barnit fellte man teine fefte Rorm auf, nach ber verfabeen werben follte, wie gi B. bet Samburger Magiftrat, ber bas Zwanzigfache bes Ropfgelbes foberte? Warum bull. te man bie gange Berfahrungemeife in folch unburchbeingliches Dunfel, welches unmöglich eine vortheilbafte Scufation erregen formte? 4

- 2) Sollte es wer nicht zuerft die Pflicht bes Magiftrates gemefen fenn, alles ju befeitigen, mas bie Rothmendigleiten jener Maagregeln berbenführen tonnte? Roch einmal muff ich auf ben hamburger Magiftrat guruckfommen, welcher ben ficherften Weg ermablte, um bie Anfbringung einer bebeutenben Summe möglich ju mechen. Der Abgabentarif leiftet barin bie ficherfie Gemabr. Die Stanbe, welche nicht mit Abgaben belegt find, find theile folche, die auf firen Gehalt gefett find, und biefe muffen ben erwerbenden Burgertlaffen, und burch biefe mittelbar bem Landmanne feine aufferordent. lichen Abgaben tragen belfen, burch welche Prozedur alle Behalte fich oft um bie Salfte verringern; theile find es folche, welche bem Lurus ihre Erifteng verbanten, und Da biefer in ben Zeiten ber Roth fich vermindert, fo vermindern fich auch ihre Gintunfte; fie befinden fich in oben angeführtem Kalle, und murben alfo eben fo, wie bie Befoldeten, bas Triplum abtragen muffen, ba ber Gemerbtreibende Burger, ber Bauer, ber Tagelobner felbft mit ber Zeit fortschreiten, und ben Werth feiner Produfte, fo wie feiner Sandarbeit, erhoben fann.
- 3) Wer nun sind denn diest unterrichteten Männer, welche eine so genaue Uebersicht bessen haben, was jeder besitt, gewinnt, und was ihm nach Abzug dessen, was er zum Bedarf seines Hauswesens ausgeben muß, übrig bleibt? Wäre z. B. das Stadt-Hypathetenbuch zur Richtschunr genommen worden, so hätte man wenigstens den Faden ergreisen können, der aus diesem Labyrinthe zu führen bestimmt war; wäre das Bepspiel des Hambursger Magistrats noch einmal sage ich es, das weiteste und rechtlichste befolgt worden, so hätte man eine sichere Rorm gehabt, statt daß wir jest in den Händen

einer heimlichen Behme find, welche, ad instar jener, ihre Zettel zwar nicht an die Hausthure annagelt, sond bern ins Haus schiedt, nicht aus ber Thure bren Spane haut, wie jenes finftere Bericht, sondern empfindlichere hiebe in bas Eigenthum des Einzelnen thut.

- 4) Welches biefe veränderten Umftande find, die einer Gumme von mehrern Millionen Thalern, die eift einer ganzen Provinz aufgelegt waren, jest einer einzigen Stadt aufdürden, das hat der Magistrat anzuzeigen vergeffen, oder nicht fur nothig erachtet, bekannt zu machen. Abermals etwas, das eine Dunkelheit über eine Sache verbreitet, wo man um so heller sehen sollte, da es auf das Mein und Dein ankömmt.
- 3) Wenn teine Weigerungsgrunde gelten follen, web git if benn bie Abtheilung 2 lit. b., welche über Prasgravationen entscheiden soll? hier weuigstens sollte fich eine Obrigfeit, welche Burger auffobert, bem Staate gu halfe gu kommen, keinen Wiberspruch erlauben. Und bieser Punkt steht benn boch in augenscheinlichem Wiberspruch mit jenem Artifel!

### Refationen aus Offpreußen ").

Much bie schärffte Lettion ift schr oft nicht im Stande au bessern. Wem dieser Sat noch ein Paradopon scheit nen mochte, der hare, um seine Unwiderleglichkeit barges than au haben, folgendes merkwurdige Ereignis und Bepspiel, das sich neulich in unserer Gegend zutrug.

In Goldapp fantonirt einstweilen — benn es ift ja, leiber! alles, mas wir bis jest haben, nur ein Einstweilen! — bas Regiment Courbiere \*\*), welches en ber ruhmvollen Bertheioigung von Graudeng keinen

Dir geben diese Relationen, wie wir fie ethalten haben, und können nicht bafür, wenn sie das preußische Publikum nicht zu schoffen. Wir fagen die Wuscheit, se sie bitter ober nicht. Kann Jamand diese Relationen und wahr machen; so werden wir mit Froude seine Grunde auf wahr machen; der beden zur Wierlegung auf. A. b. A.

\*\*) Courbiere, ber graue Gelb, ber tmpfere Bertheibiger upg Graubent, lebt noch auf biefer Befte, bie feinen Ramen, mit bem ihrigen, ber Weltgeschichte erhalten wird. Er gebort unter die wenigen, die ihre Pflicht, und mehr als ihre Pflicht thaten, wenn biefer Sall je moglich ift, woran ich aber zweifle; benn niemand tann mehr als feine Officht thun, und wer fie ftreng erfüllt, ber hat nur alles erreicht, mas Menfchen je erreichen fonnen. Gine Anefbote von ihm, vielleicht noch nicht befannt, ift ber Aufbewahrung werth. Als icon alles perlo. ren ichien, und vielleicht auch mar, Dangig, Ronigeberg in ben Sanden ber Teinde, bie enticheibende Schlacht ben Rrieb, land verloren mar, ericbien ein Barlementair por Graubeng, ber die Aeußerung an Courbiere machte; Alles fen babin, es fen fein Ronig von Prougen mehr; er, ber Souverneur, folle fich alfo ergeben. Wohl, antwortete blefer, ift fein Ro. nig von Preußen mehr; fo bin ich Ronig von Graudens, und ich übergebe mein Ronigreich nicht. M. b. M.

Antheil genominen hit. Der Kaufmann Schulz, ein Burger des Städtchens, hatte ben einem Getraide. Einstaufe auf dem Lande auch einen Wagen voll Kartoffeln gekauft, um fie zu billigen Pteifen an die Rothleibenden, und deren giebt es bep und jest, leider! entseslich viele, zu verkaufen. Der Bauer, von dem fie gekauft waren, brachte fie zur Stadt. Richt weit vom Thore begegnes ein ihm einige Soldaten des genannten Regiments, und fragten nach dem Preise der Waare. Der Bauer antwortete ihnen, wie die Lage der Sache es natürlich mit sich brachte; daß diese Kartoffeln ihm nicht mehr gehörten, daß er sie schof zu Dause an den Raufmann Schulz verkauft hätte, und solglich nicht veräusern dürse.

Als die Soldaten fich etwas gemaltsam an ben Wagen anklammern wollten, schwang er die Peltsche, und fuhr im schnellen Trabe nach dem Hause des Kaussmanns Schulz. Die Soldaten folgten ihm, und beskanden noch dor dem hause batauf, dall er ihnen von den Kartosseln, so viet sie brauchten, verkaufen muffe.

Auf den Larm, der unter ihnen entftand, tam die Frau bes Kaufmann Schulz fogleich vor die Thure, fragte nach der Urfacht deffelben, und als fie diest pernommen hatte, erflatte sie ihnen, daß fie von den Kartoffeln nichts wegzugeben im Stande mare, weil ihr Mann, der sie auf dem Lande gefauft habe, abwesend sep. Die Soldaten aber griffen mit Gewalt nach den Kartoffeln, und wollten sich ihrer bemächtigen. Die Frau des Eigenthämers trat nunmehr bazwischen, wollte diest verhindern, wird einer der Soldaten ergriff eine Jandvoll Saffentoth; die er ihr, vermuthlich um sie am Sehen zu hindern, in das Sesticht schleuberte. Als sie, darüber ausgebracht, sind sie Borte ergoß, öffnete ihre Nachbarin das Fenster und sobrie: "Ja hier haben die herrn Courage!" —

Angefenere von biesem Ansbruch, antworkete bie Schulgin: "Aber vor Danzig sind fie gelaufen." Die Soldaten misbandelten die Schulzin, was sich mit dem Ausebruch ihrer Militairehre wohl entschuldigen läßt. Allein .ein Offizier, welcher vorüber ging, vergaß sich so weit, die Soldaten zum Rlagen zu reizen. Berdient dieß, und kann dieß wohl Eutschuldigung sinden? Das wahre Point d'hanneur kann boch wahrlich durch das Gesschren einer gusgebrachten — und hier so mit Necht aufsgebrachten — Bran nicht gefrankt werden. —

Bur Rlage von ihrem Officier gereigt, eilten die Soldaten benn auch gleich zu ihrem Compagnie. Chef, bem Major v. Rampz, welcher augenblicklich, ohne zu untersuchen, sein fürchterliches Schlachtschwerdt umgurtete, welches nun freylich, da es feine Furchtbarkeit ganz verloren zu haben schien, doch dem friedlichen Burger fürchterlich werden sollte. Er stürzte aus seiner Wohenung, und eilte, ohne das Nähere zu wissen, nach der Wohnung des Rausmann Schulz. hier traf er die Frau desseben gerade in der Hausthure.

v. Ramps. Wo ift ihr Rerl?

Die Frau. Bon einem Kerl weiß ich nichte. Mein Dann beißt Schuls und ift oben.

v. Ramps. Rufe Gie ben Rerl herunter!

Die Fran. Noch einmal, maßigen Gie Gich, herr Dbriff-Bachtmeifter, mein Mann ift Burger ber Gtabt, und nicht Ihr Kerl.

v. Kamps. Was, verfluchte h-, Sie will raisonniren? Der Teufel soll Ihr auf den Kopf fahren! Augenblicklich hatte sie schon ein paar hiebe mit dem spanischen Robre des gestrengen herrn Wajors, das sie mit dem Ausruf: "Jesus Christus!" zu Boden sank. Der Mann kam auf das Geschrep seiner Gattin die Treppe herunter; er fah ben Auftritt und wollte seiner Frau benfieben; allein ber herr Obrist-Bachtmeister zogen blant und verlegten bem armen Manne ein paar scharfe hiebe über ben Ropf, an benen er noch jest gefährlich barnieber liegt. — Dachte herr v. Ramz etwa, daß er einen Feind vor sich hatte; so tam sein Gifer wenigstens um — —— ein halbes Jahr zu spat. — Auch bie schärste Leftion beffert nicht immer!

Machiavell (im zwölften Capitel feines Jurften) behauptet: Jeder Burger muffe Goldat, das beift Baterlandsvertheidiger fepn, benn das ehrenvolle Umt, den Staat zu vertheidigen, einem Goldner überlaffen, bieße, sich diefer schonen Pflicht, und mit ihr der Ansprüche auf das Wohl, wie auf den Schus des Staates entäußern. Mag auch Conning in seinen Noten über den Fürsten (S. 131 und der folgenden) noch so viele Worte verschwenden, um den Vortheil und die Bequemslichteit einer gewordenen Armee zu beschönigen, er bat doch immer Unrecht. Mein Eigenthum vertheidige ich jederzeit mit mehr Lebendigkeit, als das eines Fremden.

Der Minister bon Stein (nicht vom Stein, wie mehrere herausgeber von Zeitungen falfchlich bebaupten) soll dem Konige einen allgemeinen Militair-Conscriptionsplan vorgelegt haben, der gewiß ben der allgemeinen Anhanglichkeit, welche hier für Thron und Baterland noch lebendig ift, von den vortheilhaftesten Folgen senn würde.

In einer ziemlich zahlreichen Gefellschaft mar uns langst von biefer Ibee die Rede. Einer der Anwesenden außerte, daß, im Fall er zehn Sohne hatte, er sie alle tem Vaterlande opfern, alle bem schonen Berufe, ben Thron und ben Staat zu vertheibigen, weihen murbe, wenn er versichert mare, daß ihnen der Weg zu jedem Woncement, zu affen militairischen Shrenftellen offen feben wurde, welches eigentlich die Belohnung des Musthes, des Eifers fürs Baterland, der wahren Shrliebe, mühfam und emfig erworbener Renntniffe fen. Sin anwesender Officier, anch einer von denen, welche fich ihres alten Borurtheils, des so unbeschreiblichen Schaden aurichtenden, alles verderbenden Rastengeistes nicht entledigen können, meinte; Wenn auch der Staat jedem Bürgerlichen die Bahn ebnete, für ihn zu streiten; so würden denn doch die Officierstellen allein dem Abel aufbewahrt bleiben. — Wohl, entgegnete der Bürger, dann lehr' ich meinen Sohnen das Bajonett gebrauchen. — Auch die schärfste Lektion bessert nicht im met!

"Die Runft, einen großen Friebrich ju überwinben, ift vielleicht noch fchwerer, ale bie Runft, Gold gu machen und zu fliegen, und funftigbin wird fie wohl' mit allem Rechte unter bie verlornen Runfte gerechnet werben Seche Dachte wenben ibre vereinigten Rrafte an, einen einzigen Ronig gu fturgen, Drey bavon find jede fur fich ungleich ftarfer, und die brep übrigen, gufammen genommen, wenigstens nicht viel fleiner, als bie feinigen. Gie haben jebe, nach Bergleichung ber Grofe ber Rriegsheere, nicht Macht als Friedrich, und boch haben fie feit brittehalb Jahren alle ihre Rrafte vergebehe bagu angewandt, und find jest noch eben fo weit, ale fie im Anfange waren," Co fangt ber zwepte Theil ber Geschichte bes britten Schlefischen Relbjuges, entworfen pon &-, an. Aber Friedrich ber 3mente hatte eine Urmee nach feinem Joeale gefchaffen, Die Unfabret einer Armee gebilbet. Dur ein Rriebrich fonnte Europa Gefete porfdreiben, weil er ber erfte, vielfeicht ber einzige Ropf feiner Beit mar. Aber Friedrich mar and eine mit feiner Armee. Ihr Berluft fonnte nicht

obne fettie gangliche Bernichtung, bas Ende finer Eff feng, gedacht werden. Tempora mutantur et nos mutantus in illis!

Die Berringerung ber preufifthen Urmee bat bereits theen Anfang genommen. Bon jebem Cavallerieregimente geben zwen Estadions, fo wie von itbem Regiment Ini fanterie zwen Compagnien ein. Das Loos entichetoet aber bas Austreten ober über bas Bleiben ber Compagi nie Chefe, fo wie ber Subalternen ber zwen austretens ben Compagnien. Eine Berfahrungeweife, melde mabre fich nicht bagu geeignet ift, ben Esprit militaire gu meld fen, ben bie jungft verflofine Zeit fo gewaltfam barnies ber getreten bat. Da ber Stant bie Sagarbfpiele, und war mit affem Rechte, verboten bat; fo ftebt er jest im fchrenenbften Wiberfpruche mit fich felbft, be er bas großte, bas gewagtefte aller Sajarbfpiele felbft foielt. und ben chrenvollften, ehrentverebeffen Doften, ben es giebt, Bertheibigung bes Baterlanbes, in bie Karobank legt, und bem blinden Bufall fein Bohl und Deb in Die Sand giebt. Denn Bufall, Diefe blindefte aller blinben Gottinnen, enticheibet, und fo tann ed, fo wirb es, fo muß es gefcheben, bag, von bem unfeligen Looft getroffen, der thatige, brave Officier austreten und feiner Stelle entfagen, feinen gutgemennten Gifer fur Ebron' und Baterland unterbrucken muß, wahrend ber Weichling, bet fein Leben auf Ballen und Affembleen zuzubringen gewohnt ift, und feine Chre nur par proverbe boren ober feben laft; im Dienfte bleibt; baß ber begaterte und betagte Mann, meldem Rube Wohlthat mare, feine Stelle bebalt, mabrent ber junge, fraftbolle, aber arme Officier, ber fein Bluct im Dienfte fucht und findet, austreten und ben balbem Golbe hungern muß, mabrend er - vielleicht gerabe er - ber Dann gewefen mare,

weicher jur Rettung eines Staates begtragen fonnste \*).

Ben mehreren Regimentern fühlte man bas Ralfche biefer Merfaffungs. Methobe. Ben Efebed - - liefen es die Officiere gar nicht jum Loofen tommen. Als ibnen jener Borfchlag, befannt gemacht murbe, beftimmten fich eben fo viele Officiere, als jur Austretung bestimmt maren, von benen, welche Bermogen batten, felbft ihren Abichieb ju nehmen. Woraber jebermann fich munbert, ift, bag biefes bruckenbe Loofen felbft bie Regimenter betrifft, die, nach ber Musfage competenter Richter, fich anferordentlich brav gehalten baben. 3. B. Dring Seine pich (ebemals Schoning) und vacant Ruchel (ebemale Brunned). Die abgebanften Officiere, welche weber Bermogen baben, fich felbft ju erhalten, noch Samilie, die fie erhalten murbe, halten fich mit ihrem balben Solbe in fleinen Stabtchen, auf bem ganbe ben Pfarrern, Pachtern und Beamten auf, wo fie ibren Gold, ber ben ben theuren Beiten taum binreicht, ben Dunger abzuwehren, fure tagliche Brob bingeben. In Sumbinnen find viele biefer Ungludlichen. wollte fie betoftigen. Enblich entschloß fich eine Golbatenfrau baju, gegen tagliche Bezahlung von einem Gulben (8 gute Grofchen) ihnen Mittage und Abendtifch ju geben. Die aber follten bie Berren, bie 64 - 7, 74 - 8 Thir. monatlich haben, noch 10 Thir. monatlich Roftgeld geben tonnen? - Gie wurden endlich um ben Preis von 15 gr. (preufifch) einig, und muffen naturlich bafür nehmen, was man ihnen giebt. Go feben fie trauernb ihrer Auflosung entgegen. - Auf einem Dorfe

<sup>\*)</sup> Diese Berfahrungsart hat in bem nichtsgeltenben unrichtigen Grundsage ihren Grund: Alle preufischen Officiere maren als folche per so gleich bran !

traf ich einen Staabsritmelster, welcher seit ar Jahren ben einem Eurassier-Regimente, befannter Weise ber tostspieligste Dienst in der preußischen Armee, gedient, und in dieser Zeit sein ganzes Vermögen von 20,000 Thlen. jugeseht hatte. Jest stand er darauf, eine Estadron zu besownen, die ihm Ersat für seine gedrachten Opfer werden sollte, als die fatale Catastrophe eintrat, und er mit 16 Thle. monatlich Wartegeld — auf die Ankunst bes preußischen Wessias vermuthlich — austreten muß. — Seines Gleichen besinden sich gewiß mehrere in der Ukmee und unter den Officieren, welche auf halben Sold geseift sind. Traurig genug für eine Armee, von welcher einst das Schicksal von Deutschland, und mehr als das vielleicht, das Schicksal von Europa abhing.

Richt minder traurig ift das Loos fo vieler Civilbeamten. Es ift befannt, daß diese in feinem Staate unverhöltnisimaßiger und schlechter bezahlt wurden, als in
dem prenßischen \*). Bey der Acquistion von Pohlen,
später unter dem Ramen Suoprensien und Renostpreußen
bekannt, befolgte man die hochfungluckliche Idee, jeden
eingebohrnen Pohlen von den Sprenstellen und Aemtern
zu entsernen, und setzte lauter eingebohrne Preußen dazu
an. Die Folge war, daß jest, da die Pohlen wieder
Deuren in ihrem Lande seyn konnen, alles, was Preuße
beist, enefernt wird \*\*). Wie viele Junderte dieser Bejammernswerthen ohne Brod, ohne Versorgung, ohne
Aussicht auch nur für die täglichen unentbehrlichken Bedürsnisse, kommen nun zu uns herüber, zu uns, wo

<sup>9)</sup> Im Deftreichschen viel schlechter. # b. R.

<sup>\*\*)</sup> Dieß halten wir von den herrn Poblen bochft unvorsichtig, da unter ihnen die brauchbaren hatten bepbehalten werden follen. Siehe Intellig. Blatt g. d. N. F. B. No 3-4-5.6.7. Jest ift aber auch ichon allen benen, welche ber poblnischen Sprache machtig flub, eine balbige Dienftanfteffung verfprocen. A. b. R.

fcon alles von brobiofen Menfchen voll ift. Das Und glud berfelben, befonders berer, Die gamitie haben, if grengenips. Manche verbingen fich als Abichreiber, Bebrer u. f. w. Einer bat and Roth, ba er fur ein Beis und fanf Rinder forgen muff, eine Glodnerftelle an einer ber biefigen Rirchen angenommen, andere belagern bit Thuren der Menfchen mit fchriftlichen Aufforderungen mm Mitleibe. Rriege. und Domainen Rathe, welche fink mit 800 — 2000 Thirn. angestellt waren, ambiren iest mit Dube und angeftrengter Gorgfalt um ben Defen, eines Juftig- ober Polizen . Burgermeiffere im fleinen Staten, weicher 60 - 70, bochftens 80 Sbir. Befole bung bat, und fich, affet in allem, fanm auf 150 Thin 3war ift ihnen allen bas Berfprechen gerhans wenn fie es abmarten tonnen, bep lebig werbenben Berfongungen auf fle Ruetficht ju nehmen; allein fo go recht und billig biefes Berferechen ift; fo febt boch bet Staat auf der andern Stite wieder im Begriffe, unge recht zu banbeln, wenm er es erfüllt. Unfere jungen Bew se (Referendarien), unter benen es bie hoffnungevouften Subjette giebt, werben baburch in ihren Carrieren um ein Jahrzebend zuruckgeworfen. Da fo viele burch bie oben berührten Umftanbe ihrer Poften beraubten Beamte im berforgen find, fo fteht bie Ausficht unferer jungen Leute, angeftellt ju werben, im weiten gelbe. Bas foll nun ber Bater mit feinem Cobne beginnen, ben er Jahre lang flubieren ließ, ben er burch bren ober vier Sab-64: als Referenbait (biefe baben befanntlich gar feine Ginfunfte) erhalten mußte, und ber ihm nuer neuerbings Refleicht wieber Jahre lang jur gaft liene? -

Die Ereforscheine verlieren täglich mehr am Werthe. Es wurde feit brey Monaten ein Matterpreis für fie geficht ber von to p. Chibis auf 26 p. Ct. fieg. Ja

fe find unter ber Sand icon mit 30 p. Ct. Berluft, gegen Scheibemunge, vermechfelt worben. Berechnet men unn noch ben Stand ber Munge gegen Conrant mit 3 p. Ct., fo fehlet unt noch & Thaler, um fie auf imen Drittheile ihres Berths berabgefest ju feben. Bros fen Schaben that ihnen bas fich feit langerer Beit bler erhaltenbe Gerucht von ber Abtretung bee Rart an bas Ronigreich Weftphalen, noch größern aber bie Gerichte. Go batte neulich ein Raufmann, welcher 700 Ebir. ju empfangen batte, fich geweigert, Treforscheine angunebmen. Der Bablende flagte, und ber Empfanger marb genothigt, die Treforscheine als flingende Mange gu betrachten, und Geche Reichsthaler Roffen gu bezahlen. Er befolgt ben Befehl, und fchicft einen Ereforschein, Die fleinsten find betauntlich von Bunf Reichsthaler, nebf binem-barten Thaler jum Gerichte. Diefes aber nimmt ben Treforschein nicht ans fondern forbert von eben bem Manne, welchen es gezwungen batte, 700 Ehlr. in Das pier fur blante Dunge ju nehmen, Geds Thaler in tlingenbem Courant. Solche Auftritte tonnen naturlicher. weise nicht jur Berthichatung ber Ereforfcheine beiteagen.

Ein fich verbreitendes Gerucht, daß alle Renigliche Domainen, ohne jede Ausnahme, verlauft werden sollen, giebt zu sonderbaren Muthmaßungen Unlaß, und ift auch — in gegenwärtigen Umftanben — wahrlich nicht dazu geeignet, den Staats-Eredit aufecht zu erhalten, da gerade fie, die Domainen, in der jegigen Lage der Dinge, die einzige Refource find, welche auf den hochsten Nothfall noch das Refugium bleidel. \*)

Den Berkauf ber Domainen finden wir febr zwedmäßig, da ber König wenigftens so p. Cr. baben gewinnt und sogleich ein ihm nothiges Capital erhalt. Uebrigens ift ber hochfte Rothfall wohl eingetreten.

Auch ber Gnabenthaler (ein Reichsthaler monatlich) ber Juvaliben, die jammerlichste aller Lebensfristungen, der gerade Weg, um methodisch verhungern zu können, wird eingezogen, und so werden bald die wenigen Mans ner, die sich des Ruhms des preustschen Namens noch mit Ehren erinnern können, gramvoll von der Erde verschwunden sepn.

Die Kriegs. und andere Contributionen werben mit ber größten Strenge, via executionis, wenn es nicht anders geht, eingetrieben, während oft eben diejenigen, welche jest mit Execution beläftigt find, noch ansehnliche Forderungen an die Staats. Caffe, für Lieferungen in den Jahren der Mobilmachungen — auch eine Eigenheit unferer Armee — von 1805 und 1806, zu machen has ben, deren Bezahlung immer verschoben wird.

#### Resultat.

Go find alle Stande bennahe mit Gewalt auf bie. Babn ber Ungufriebenheit geführt. Der Guthebefiger, ber feinem Glaubiger, bem Staate, mit Bewalt geben foll, wahrend er bon eben biefem feinem Glaubiger fein Geld bekommen fann; der arme Invalide, der Krappel furd Baterland, ber bem Zeitpunfte flucht, ber ibn gur Bertheibigung bes Baterlandes aufforberte, bas ibn jest verbungern laft; ber Gigenthamer, ber im Bertrauen auf die beiligften Berficherungen ber Regierung ibr fein Geld gab, und ihre Papiere bafur nahm, bie jest fchon ein Drittheil ibres Werthes verlieren, und vielleicht balb mit ben frangofischen Affignaten al pari fieben mochten; ber Beamte, ber feine Jugend vor dem Catheder, fein mannliches Alter am Schreibtisch verbrachte, um einft ben Lohn feines Rleifes ju arnoten, und jest barben muß; ber Militair, welcher, indem er fein Mles, ben Rubm feiner

feiner Sapfetleit, seiner — ich barf es wohl sagen — Unaberwindlichkeit verfor, seht auch noch babin gebracht ift, kunn seinen hunger stillen zu konnen — und um Ende noch, der tranernde Patriut, der fein Leben auf und unter den Sessummern seines Baterlaubes langsam dahin welfen fieht, und die Augenblicke bedauert, welche er leben mußte, um feinen Fall zu erleben.

(Fortsetzung enthält das Intelligenzblatt ju den R. g. Be.

Bemerkungen über die Verforgungen der Invaliden, mit Beziehung auf die ehee malige Minister-Gewalt in den preußifchen Staaten.

(Mis Erlauterung ber im Intelligemblatte ju ben D. g. Br. No. 25. beftäblichen CorrespondenpRachrichten and Breelau.)

Die Beränderung bes reitenden Belbidgercorps führt zu folgender Frage: Flieft bem Staate ein wefentliches Ersparnif zu, wenn diefes Corps eingehet Ich glande bieß fo beantworten ju konnen:

War bes Felbjägers Bestimmung einzig nur bie, funfzehn bis zwanzig Jahre Buchkenspanner- und Cousierotenste zu thun, ober in Kriegszeiten als Staabsfouviere und Hamblanger beym Generalstaabe gebraucht zu werden; fo kann ber Feldjäger allerdings eingehen, weil biese Erforderniffe eben so gut durch Officiere bestrieten werden können.

Bebenket man Ser, baß bas phnyefdhr 172 Mann farke, reieinde Felbjägercorps jahrlich höchftens 20,000 Banter wand, Erftet beft. Thir. erfotbert; daß von bemielben zwen Detitheile benelaubt werden; daß die Feldiger größtentheils Sohne von Forstbeamten sind, sich daber mahrend des Urlaubs im Forstbienste üben und bilden; daß selbst der Militairsbienst zur außern Ansbildung bieser Lente benträgt, sie zu thätigen und traftvollen Forstmänzern erzieht, und dadurch dem Staate füt diese wichtige Classe von Dienern die brauchbarsten Subjecte zieht; so ist der Gewinn au Gelde ben Aushebung des Corps in keinem Verhaltnisse zu dem darans entstehenden Schaden.

Wenn der König die alte, ju Friedrichs des 3weyten Zeiten gebrauchliche Methode, theils um Pensionen zu ersparen, theils den abgestumpsten Veteranen
in eine gemächlichere Lage zu versehen, wieder herbenzieht, und den unbedingten Befehl giebt: "ben vacanten
Postmeisterstellen mehr Rücksche auf die Invalidenoffisciers zu nehmen;" so ist aus dem Grunde nichts dawider einzuwenden, da zu der Verwaltung eines solchen
Postens mehr Ordnung und Rechtlichkeit, als sonderliche
große Lalente erfordert werden; da die ganze Dienstenntniss auf dem Auswendigsernen des Postreglements
beruht, und die activen Geschäfte, in Ermangelung der
nottigen Kenntnisse im Rechnen und Schreiben, allenfalls durch einen Sefretar oder tüchtigen Schreiber bestritten werden können.

Saus anders ift es aber mit ben Forfitellen. Goll bas Staatsintereffe nicht leiben; fo durfte es fchon schwerer fenn, einen far ben Militairdienft unbrauchbar geworbenen Officier ju einem Forfimanne ju machen:

Bu einem tuchtigen Forftmanne gehören Sachtenneniffe und besondre Sigenschaften, die man fich theils nur durch Erfahrung von Jugend auf, theils nur durch Studium und Fleif erwerben fann. Der mabre Forst-

beamte muß fotibe mathematifche Reuntniffe befigen und einen tiefen Blid in Die Phyfit und Raturgefchichte gethan baben; er muß cameraliftifche Principien gefagt bas ben; vor allen Dingen aber muß er einen feften Rorperbau befigen. Reblen erftere Erforberniffe; fo wird burch ibn mahrlich teine neue Schöpfung von Rüblichkeit und Erbeblichkeit in bem Korfte bervorgeben: labmen aber popfifche Gebrechen feine Thatigkeit; fo leibet ber Staat of fenbar, weil bie Unterforfbebienten bann eigenmachtig verfahren, und alles vernachläfigen, auch mohl betrugen, wo fie nur Gelegenheit haben. Sebr irrig mare es, menn man jest noch ben Maafftab bes geschickten Korfebeamten nach ber Gertigfeit im Schiegen beurtheilen mofte. Diefe ift bielleicht unter allen Gigenfchaften bes gefdicten Borfimaunes bie lette, auf welche in unferm Beitalter zu feben ift, ba bie Deerben von wilben Sauen und Sirfchen nicht mehr jur luft bes fürften und jum Rachibeile bes Candmanns bie Saaten gertreten und bie Reiber verheeren. Dicht jeber, welcher gut fchieft, befist Die jest allein erforderlichen Borftenntniffe.

Inbeffen giebt boch ber Ronig burch feine hinmels fung auf biefen Puntt zu erkennen, wie es fein erufter Bille fen: bag die Minister bie Berforgung ber Invalidenofficiere mehr, wie bisher berücksichtigen solen. Diefe Gorgfalt fur die Armee kann aber ben beften Willen erzeugen, Leib und Leben für Ronig und Baterland zu opfern, und in so fern von guten Folgen sepn.

Dieg führt mich zu folgenden Bemerfungen. Jedes Individuum ift verpflichtet, der Sicherheit und bem Ruhme bes Staates Opfer zu bringen; der Staat ift aber auch verpflichtet, vorzugsweise fich der Schwachen und ber Rruppel anzunehmen, die, während bie übrigen

Bärger in ungeftörter Ruhe, im Genuffe aller gemäch, lichen Lehensannehmlichkeiten verbleiben, Stürmen und Gefahren sich Preis gaben, welche ihre Gesundheit untersgruben, die ihre Bruft dem Basonette des Feindes entsgegenfehten, ihren Körper den brohenden Schrecken der feindlichen Feuerschlunde blos kellten, wodurch die Brasven zu Rrüppeln gemacht, oder ins Grab gestürzt wurden. Diesen sebenden Krüppeln und den Familien der Gefallenen blieb oft nichts anders, als die Rückerinnerung an ihr ehemaliges Wohlleben, die ihre setzige Lage aber um soluglücklicher machte. Eine traurige Aussicht für dem Soldaten, sie zwang ihn oft anders zu handeln, als er außerdem würde gehandelt haben.

Rann es einen größern Impuls, Muth und hochherzigkeit einer Armee zu beleben, geben, als jenes Decret des Rapfers Napoleon auf bem Schlachtfeibe bep
Austerlig, als die ehrenvolle Sorgfalt, welche er ben
Beteranen weihet? "Alle Wittwen der Helden, welche
das Schickfal hier einen rühmlichen Lod sinden ließ,"
rief er aus, "sollen lebenslängliche Pensionen haben;
ihre Rinder sollen auf Rosten des Staates erzogen, und
die Rädenen einst, wenn sie heprathen, ausgestattet werben."

Rapoleon weiß ben Muth ber Solbaten zu heben und zu belohnen. Als ber tapfere General haut poult an ber Spige feiner Curafflere ben Eplau getobtet war, bestimmte Rapoleon auf ber Stelle alle in biefer Schlacht eroberte Kanonen bazu, baß aus ihnen ihm, bem Braven, eine Statue etrichtet wurde. Dem Invaliben Dotel schenkte er bie ben Preußen abgenommenen Fahnen und andere Sachen, welche ben Preußen heilige Reliquien waren. Giebt es ein Motiv, welches mehr

auf die Armee seibst wörte, als wenn der Fark auf so eine Art den Werth und das Andenken der Beteranen ehrt? — Welcher Contrast gegen den preuftischen Soldaten, der nach dem siedenjährigen Ariege verstümmelt fein Brod vor den Pudren guemüthiger Menschen detteln und baben alle Aftre und Bernchtung fühlen muß, welche das Schieffal eines Betelers mit sich bringe! Wirft man in der Politist, fe bald der Zweit erricht ift, das Mittel wen; so sollte es um so weniger ben anem unglücklichen Golbaten katt sinden, dem der Fark sowwist, als der Staat, Dantbarteit und Erfennslichteit schuldig ift.

In ber porigen Ministerials Regierung finden wir teinen andern Dinister, als hopm, welcher fich die Beeforgung tränklicher und invalider Officiere angelegen febn ließ. War er auch mitunter gizwangen, den Andere einer Kamenerftau, den Laufer irgend eines Rammerftern; oder den Sedienten eines andern ber Hofe wohl accreditieten Winisters verforgen zu muffen; so geispah es gwar aus Politik, um sich auf der Jöhe feines Postens zu erhalten, aber gewiß nie aus eignem Bewegnisse oder aus Migung.

Der Minifter Schulenburg hatte im Militair und Civile die hochen Poften fich verfchaffe, und war doch meter allen Miniftern ber targfie und unempfindlichfte ten den Berforgungen der Invaliden. Wenn man bedendt, das Schulenburg, unter Friedrich Wilhelm bes Dritten Regierung, Staats-Lesorier, General-Controlleur, General-Poftmeister und Epef ber Königl. Bank, der Enfen, Mange, Stempels und kotterie. Die retter war, welches weite Feld hatte er har, wohlthätig für das Militair zu wirken! Er war daben aber so weit dabon entfernt, daß er dem Känige die Erlandnis abs

sugerelunen wuffe, bie einträglichsten ind besten Citils verforgungen nach Willstibe, bas beißt, durch feine Erraturen besehen zu tomen, wormmer benn frentich, ben seis ner Abneigung gegen bas Militair, teine Officiere begriffen waren. Er hatte taum bas Postbepartement erhalten, als auch die Postmristerstellen war seinen invaliden Officieren ertbeilt wurden.

Eine natheliche: Folge biernon: Mar, baf Schuleuburg som Militein gehaft wurde. Mich ber Burger hafte ibn, bennefein erfinberifcher Buff in Buflagen mar für bie gante Masion eine Geiffel. Die Meilenvermeffung, woburd aus vier alten funf neue Schulenburgs foe Weiter gemicht wurben . Das erhobte Briefe unb Patetporto, bie loffing ber Pofifcheine ben Bartifnlare Beifen bie Doles und Sales Accife to bieft alles ift feite Wart. Das man ihm aber bennach javig es leiber que gaben pffent ... en viel aufburbe, bemaile ber öffentliche Sebel eines Schriftftellers; nach welchem en ber bemore fenfte Menfch fenn mifte, wie er es mun wohl nicht ift. Chulenburg bat viel gefehlt, wiel Butet, welches er bemirken tonnte, unterlaffen, aber bie Befchreibung, welche in jenem Werte von ihm gemacht wird, ift ju bart. Gie beift namlich: 3m Gangen if Coulenburg: As ine et 6 feben-nat baburch merfpurbig, baffes geigt; wie hoch man unter gewiffen Umftanben burch bloge Werkengigfeit. - matt erlanbe mir biefes Wort - emi por fteigen, unb wie tief man unter andere iffmftanben burch innere Erbarmlichkeit berab fintett bann, :Datibiefer Minifter-General jemale eine Affition gehabt; fo muß fle fich auf die Ruben bezogen baben, benen er, um ber Rriecheren willen, womit fie bie Leibeigriber ber Semalt baber machen, beständig wohl wollte.

Lefer! vergleiche fein Benehmen gegen bas bes Dis nifter Steins. Chulenburg, ber eine lange Reibe ven Jahren jahrlich 50,000 Ehle. Eintanfte genoff. ber bas Arfenal in Bertin ju ranmen, bas Butver, mas nicht fortenfchaffen mar, in bie Opece werfen ju laffen verabfaumte, und, ohne Bertheibigungsanftalten ju trefs fen, bon Berlin, wie bie Rate vom Laubenfchlage, abton's ben ber Ronig bemungeachtet gnabig und liebreich aufnahm: berfelbe Soulen burg reffifirt bem Ponarden bie Dienfte in ber Both; warum? weil in Breufien nichts mehr ju fifchen ift, und bie Confictation feiner in ber Altmart gelogenen Guter feinem Dergen naber liogt, als bie unaushleibliche Berachtung nicht nur jebes Prengen, fonbern auch jebes Doutfden, in welchem, tem Urfprunge feines Charafters nach, Some und Redlichkeit thronen mus.

Stein, ber infultirte und fich von ben Staatoges fchaften felbft verbannenbe Stein, bert nicht fo balb ben Muf feines unglicklichen Ronigs, und er eilt gut ibm, shue auf ben unfehlbaren erften Chrenpoften, welchet ibm von Seiten feines neuen Lanbesberen gufallen tonns te, Rudficht ju nehmen, ohne Gater und Bermogen in Weftphalen ju beachten. Wahrlich! er ift murbig, aus Erummern und Schutt ein folibes Bert wieder aufzubouen. : Micht was bie Beitgenoffen, fonbern auch bit Machtommen werben ibn achten und fagen: Der Minifice Stenenfee margein geachteter Staatsmann, et batte aber bie Schwachbeit, in feinem ebenfalls großen Birfungsfreife ben ben Accifes und Geebanblungs Dei partement eine befondere Rudficht auf feine Omnaftie gu nehmen, und feinen Schwagern und Bettem Die beften und einträglichften Poften gu verfchaffen.

Es gab julest fast teinen Rrifs im Prensischen mehr, wo man nicht auf ben Ramen Senexius ober Ruller stieß, und hatte man erft die damie verbundes nen Ibeen gefast: so kounte man sich selbst die Frage beautworten, daß der Pasten dieses Donexius oder Rullers jum wenigsen seine a bis 3000 Thir, rentiren muste.

Dochte bergleichen Minifter-Unftag fernerbin unterbleiben; mochte ber Regent mit unerbittlicher Strenge barüber machen, bag nur Berbienft und Sabigteit berechtigen tonnen, auf ben Befit und ben Genug eines folden Poftens Aufpruche machen zu tonnen. Richts verftimmt fo febr ben Patriptismud eines Bolfes, als porermabnte Ungerechtigkeiten. Ginbeit ift bas Band ein ues Staates. Ginbait giebt Impulfign, Trennung logt ouf. Impulfion wedt Energie, Auflofung erfcbiofft umb reifit auch ben Wann bon ben fefteften Sennbfagen mit fich fort. Aber bimmelfchregent ift boch ein Gefchick, bad einem Individuum in bem Staate, wo Ginbeit unb Energie vom erften Dachthaber ausgebt, ben Tempel bes unftetblichen Rubmes offnet; wahrend es genentbeils bas andere mit ben namlichen Gigenfchaften, bem Befen nach unverfdulbet, mit unferblicher Schande bebecten tenn.

Ein einzelner Mann in einem wichtigen Poften, wenn er auch beirch Genie, Talent und Thatigkeit seine Unentschrlichkeie beweifen follte, kann nie ben Schaben erstigen, welchen er burch Ungerechtigkeit allgemein versursacht bat; sein Betragen gegen Einzelne keiner Wiesburger bringt Disbarmonie in den ganzen Staat; er raubt dem Monarchen, der ihn bestächt, die Ballopunk; er erhiet die Leidenschaften; er bringt die Senuteber in Gährung, Neid, Riftgunft und Inietracht vergiften die Eintracht, und die Beeintrachtigten, die pernachläsigten

ober gemiffanbeiten Berbienftvollen werben feinbe bes Gtaats,

In der Sand der Regierenden liegt has Wohl des Staats. Unter die Mittel, wodurch fie dies befordern, gehort zuerst Gerechtigteit und Würdigung des Berdiens stes; ohne diese finkt Gesethenfraft, Paterlandsliebe und Nationalfinn.

Man entferne alle biefenigen, welche burch Parthepe lichfeit und Ungerechtigfeit bem Boble bes Staates fche ben a fenen fie auch noch fo ausgezeichnet burch Renntniffe. Die Unentbehrlichkeit eines wichtigen Staatsmannes wird bann bon felbft megfallen, wenn bem Berbiens ten und Suten, und nur ibm, ber Weg ju folden Siel len, ohne Ausnahme, gebabut ift. 3ft bie Rraft ber Mation einmal geweckt, bann bevarf fie nicht, ber Wills babr Gingelner Breid gegeben ju werben, weil nur biefe benfen und beurthetlen tonnen, mad bem Steate bienlich fenn tonne. Gelbft ber Beffere wird nur ju oft ju Gemaltthatigfeiten und jum Uebermuthe verleitet, menn er meif, bagget unepthebelich ift, Griechenland und Rom verbanuten ibre geschickteften Generale und Staatemanner ben bem geringfien Aufchein von Anmagung, und biefe maren balb burch eben fo fenntnifreiche Manner erfest. - Bir wollen pur bad Benfpiel neuerer Beiten nehmen : Die viele Senerale und Staatsmanner bon Bewicht raffte Die Guillotine ju Anfange bed Revo-Intionsfrieges in Frantreich weg, wie viele murben bes portiet, und immer fanden andere auf, Die an Energie und Intelligent fle noch abertrafen. Und wir? Bir wollten im Begentheil burch bas Gegentheil Unterbruffung ber Beiftedfraft ber Ctaateburger berbenführen?

Mochte unfer geliebter Konig feinem Minifter funftig bas Recht gestatten, willführlich zu banbeln und in bie Rechte ber Ration ju greifen. Wer fich funfaträgt, daß die Stimme ber rechtlichen Burger ibn verdammt, bewentferne er lieber von fich, Gollten miche Beutsche, sollten vicht Preugen Manner unter fich haben, welche mit Tugend und Rechtlichkeit Berbienste und Kenntniffe mit reinem Sifer für des Staates Beste verbinden, und an Tächtigkeit solche gefährliche Menschen noch übertreffen? Darwin barf kein Preuße zweifeln, welcher jest so würdige Manner an dem Staatsruder fieht.

Historische Relation über bie Kriegsvorfälle vom Rovember 1806. bis Märg 1807. ober von ber Räumung Thorms bis zu ber Affaire von Braunsberg.

Immer jahlreicher endten die franzosischen Nomeen der Weichsel zu, immer brobender wurde die Sefahr — schon waren ben Warschau die feindlichen Truppen über den Strom gegangen. Thorn dombardiet, der Konig hatte Grandenz verlassen — als man erst kaum anfing, die Westung mit den notihigsten Bedürfnissen zu versehen. Nur schwach waren die Ufer des schügenden Flusses besetzt; von Thorn dis Eulm machte das Oragoner-Regiment von Baczsto (vormals Rhein) und won dert die Masseien werder zwep Bataillons schwarzer Dusaren fast die einzigen Truppen aus.

Meberall brangen bie feinblichen Moantgatben von; einige hufaren und Dragoner, bie Aber bie Beichfel bin-

was Berposten bildeten, und die einzigen preußischen Goffen jenseits bes Stroms waren, wurden daburch genachtigt, sich jurud zu ziehen. Delbenmuthig zeichnete sich hierbey ein Dragoner and. Schon von vier Chasseurs ameringt, bot man ihm Parbon obtr Tob an. Reines von beryben wählte aber der brave Preuße; er spreugte unter sie, flürzte mit wüthenden hieben zwey von den Pferden, zwang den britten, sich zu ergeben, und jagte den vierten in die Flucht. Doch was fruchteten die Thaten des Einzelnen? Unaufhaltsam strömten die feindlichen Schagen über Thorn berein, zwangen die ihnen entgegen gestellten Truppen, sich zurück zu ziehen, und breiteten sich balb bis hinter Ofterobe aus.

Waren an biefem Borbeingen nicht allen bie Bren-Son Schuld - benn Dunfelbeit fchwebt noch febt aber ber antwilligen liebergabe Thorns - ; fo trug boch bie bereftberbe Bermirrung viel beju ben. Anarchie mar unter ben Generalen eingeriffen, noch batte fich ber Schrech von Jena ihrer Gemuther bemachtigt und bewirtte bie wiberfinniaften Anordnungen. Die Bewegungen bes preußiftben Deeres glichen bamals benen eines ungefchickten Schachfoielers; balb jogen fic bie Eruppen in ein verworrenes Anauel zufammen, balb gerftreuten fie fich phue alle Urfache wieber; fruchtlos rudten fie bin und ber, ober blieben in anaftlicher Erwartung fichen. ein Benfpiel moffen wir bier anfahren : burch ein folches Berfeben murbe bas Regiment von Bacifo beorbert, fich jurud gu gieben, und gezwungen, Cagemarfche ibon 14 Meilen gu machen, bann burch einen Courier aufs fchlennigfte befchieben, wieber umgufehren, boch leiber ju fpat! Die Frangofen batten fchon mabrend ber Beit eis

wige Jufeln und Linbsben an ber Weichfel befett, webches bernach jum größten Rachtheil ber Preufen gereichte.

Doch ebe ich jum weiteren Berfolge ber Begebenbeiten schreite, muß ich einige Bingerzeige jur Erfidrung jenes sonberbaren Worfalls, ber Raninung Thorns burch Leftod, poraus schiefen.

Der Marfchall Rep'racte mit feiner Divifion vor Thorn. Balb bemachtigten fich bie Belagerer ber Infel, welche bie große Beichselbride in ber Mitte fcheibet, und führten Batterien bafelbft auf, bie aber, weil fle nur bus leichten Relbftacten beftanben, wenig Erfolg. Einige Menfchen wurben gwar: burch bie geworfenen Angela verwundet, jeboch nur gwen getobiet, und auch ben Bebauben unr unbebeutenber Schaben gagefügt. Ginige Berfuche, über Die-Deichfel ju: feton, petritelten 'ausgefandte Bafflier . Deterhemente mit Randmen. Den Michen und die Seiten fren, tounte Thuen nur von ber Bafferfette bebrobt werben, mo es bie babe Bage, Die aufebnliche Breite ber Weichfel binfanglich bech ten. Ueberbem batte man fcmeres Befchut mit großem Erfolge auf Die fleinen leichten Betterten ber Infel gepichtet; ber nabe Gisgang, welche lumer bem, ben Belagerern im Raten liegenben Theile ber Brude am gefahrlichften ift, und gemobulich einige Pfeiler nieberreift, birte ben Reind balb gezwungen, bie Infel gu verlaffen, wenn er nicht burch einen Ausfall fich benn umgingelt , und gefangen feben wollte. Einige fochbere Borfeblage jur Nebergabe wurden mit Berachtung erwiebert, und boch - giebt fich Left od, nach einer nur brepwochents

fichen Blocfirmig, fremwillig jurud, und dertifft biefen wichtigen Ping bem Frinbe.

Dier einige Aufschluffe:

Daß Left od Thorn que eigenem Antriche aberges ben babe, ift nicht glandlich, benn bochft ungern, unb, wie er felbst geftand, nur burch hobere Debre gezwuns gen, verließ er es.

Man muß etwas weiter jur Berfianbigung biefes Borfalls jurud geben.

Als das Sauptquartier bes Ronigs fich ju Altenflein befand, fdidte Ge. Majeftat ber ruffiche Rapfer einen Befandten, und bot ihm ju feinen Dienften bie nante Armet und ben Dberbefehl an. Der Ronig fchlug es aus, und fellte im Segentheite die preußischen Trups pen unter tuffifden Befehl, welche auch von nun an als ein Theil ber großen Urmee betrachtet und behanbelt murben. Run ift biefes officiell: bie erfte Debre, welche Leftod von bem damaligen ruffifchen Generaliffimus erbielt, beftanb, mit ber Befanntmachung, bag man jest Beborfam gu forbern babe, jugleich in bem Befehle! Thorn unverzäglich ju raumen. Left od foll fich bagegen aufgelehnt haben, aber blog burch bie Welfung beichieben worben fenn: Db benn bie Preugen fcon alle Subordination verlernt batten? Et foll fich bierauf an Se. Konigl. Majefidt gewendet und jur Antwort erhalten baben: Ge fidnbe, wie er mußte, unter ruffichem Befehle, muffe affo auch unbebingt geborchen.

Die Aufbedung ber Urfachen, warum ber tufficht General bie Raumung biefes wichtigen Plages befahl, überlaffe ich ber alles erflarenben Zeit und bem Zufaffe. Ift es aber nicht febr bart, einen rechtschaffenen, feinem

Baterlande treuen Mann, wie Leftod, ber mit Freuden fein Blut für ben König und die Ration anfopfern will, gezwungen zu seben, das lette Mittel zur Rettung, wider seine Ueberzengung, aufgeben zu muffen, und dem Unstergange des Baterlandes die Hand zu reichen? —

Man redete von weitaussehenden Planen, wollte bie Franzosen in einen Ressel durch den Uebergang über bie Weichsel gesperrt haben, und was denn, wie gewöhnlich, so mehr war. Elende Enschuldigungen! Reicht das biu, die unglücklichen Schlachten, den Untergang Prensens, die größtentheits aus dieset Quelle stoßen, zu entoschuldigen?

Die leichten Truppen aberschwemmten jest die Segend von Graudenz bis Pultust und Warfthan berauf,
und bildeten eine durch Uebergewicht undurchdringliche Rette. Ganzen Regimentern tonuten nur Fusilier. Commando's, hufaren Patronillen entgegen gestellt werden.

hier außerten sich gang bie Urfachen bes Ungluck ber Preußen. Unerfahrenheit im Rriege, Reulinge gegen erfahrene, bes Sieges gewohnte Kämpfer. Reiner ber Officiere recognoscirte bamals seine Stellung; ber es gethan hätte, wurde ausgelacht worden seyn. Communiscationen zwischen ganzen Corps wurden durch Cavalleries Pitets gedeckt — jeder scheute sich, mit Ernst zu agiren, die höchste Runst und Ruhm bestand darin, sich am besten durchzuschlagen und dem Feinde sein Hauschen ohne beträchtlichen Schaden entzogen zu haben.

Ueberall maren bie Preußen geschlagen worben, man bielt die Franzosen baber fast für unüberwindlich. Doch nur eines Funten bedurfte es, den glimmenden Muth zur boben Blamme der Lapferfeit und Unerschrockenheit an-

jufachen, — dur Schftvertrauen. — Und biefen Junten marf ein glucklicher Vorfall, der die Teuppen lehrte, baf auch die Sieger ju überwinden waren; diefen verurs fachete ein Mann, beffen Namen werth ift, von jedem Preußen mit frendigem Perglopfen genannt ju werden, der Lod fürs Vaterland ftarb "). Mit einem Worte — Staf Nostig.

Um ben wahren Stand ber Franzofen auszufvrichen, war Rofits aus dem Königl. Hauptquartier (Königsberg) beördert worden, mit Freywilligen so weit zu reschmoseiren und fich zu wagen, als es anginge. Er that dies. Dis Strasburg fand er preußische Leuppen, doch dort standen schon Franzosen.

Durch ausgefandte Rundschafter erfährt Roftis, einige Colonnen marschierten jenseits ber Drevenz, und augenblicklich war sein Plan gemacht, fie anzugreifen.

Er sprengt burch Strasburg über die Drevenzbrucke, ftürzt mit seinen einige 20 Mann flarten Freywilligen auf 100 Mann Infanterie, die sich eher des himmels Einfturz, dis Preusen, vermutbet hatten; ohngeachtet ihret entschlossenen Segegenwehr und sormirten Quarrees sprengt er sie aus einander, und zwingt den lieberrest, die Justucht in den Aninen einer alten Rieche zu suchen. Ein starkes Chasseur-Commands eile den dedrüngten Eine starkes Chasseur-Commands eile den dedrüngten Cameraden zu Halfe. Auf den ersten Schuss
fällt. No stis mit zerschmetterter Urmechre; dies hinderte indessen seine Leute nicht, sie aus einander zu jugen, und mit st vielen gefangenen Chasseurs, als sie bepnahe selbst kart waren, (die Infanteristen musten sie im Seliche lassen, und sich in Sicherheit zu ziehen. Wie sehr

<sup>3)</sup> In ber Belagerung Bangige.

Dief ben Muth ber Preufen aufenerte, bavon ift bas Gefecht ju Golban ein Bepfpiel, in bem fie zwar-zurückgebrangt wurden, aber boch burch tapfere Gegebwehr fich felbft die Achtung bes Heinbes erzwangen:

Bor Solban fturste fich bie Hebermacht bes Feinbes fchreitlich auf Lefto ch. Nach einem hartnacigen
Rampfe warfen fich die Truppen in die Stadt, und hier
begann bas blutigste Semehel. Selbst das Bajonett
fonnte man im Sedrange nicht gedranchen, mit bem
Rurzgewehre mordete man, ben den haaren schleiften
sich die ergrimmten Rämpfer umber. Die Dunfelheit ber
Nacht, der fobende Sturm machte das Blutbad noch
gräßlicher, und um dem Schlachten, da Freund und
Freund sich gegenfeitig niederstieß, ein Eude zu machen,
räumte Lesto aben Platz, faste jedoch hinter der Stadt
Posto.

Die Vorpoftengefechte wurden allgemein; abwechfeind flegten Preugen und Franzofen, boch in bebeutenben Aftionen immer die Leptern.

Jest wurde Ronquette vom Lefen Afchen Corps abgeschnitten; wie er fich durtifching, ist schon in ber Relation hierüber angeführt. Doch darf vieß nicht versschwiegen werben, daß die schlecht unterhaltene Communication, die in einer Strecke von sechs Meilen 200 Deagwere betkten, Schuld daran war. Die Feind überraschet dieß einzeln der Offerode ohne allen Appnis feebende Pitet, hieb es zusammen, und nahm den Ueberrest gefangen.

Unterdeffen hatten bit Auffen nicht glüdflicher gefochern: Die Folgen der Schlacht von Puleust singen darch Berschulden bes Feldmarfchalls Raminstvi's verfohren. Die Workehtungen Brnatgfens und ber Able Weg verhinderten indeffen die Franzofen, dieß Bergeben zu benugen. Windfille herefichte jest in ben Aringsuperationen. Rapoleon begad fich nach Wangelehen. Die Wellen bes französtichen Matthes brochen fich an der unerschätterlichen Lapferleit der Aussen und Prenfen. Rue die leichten Armeecoeps afieten wie geswöhnlich. Ihr Andrang stel auf den schwickeren Lheil, auf das prenfische Armeecorps. Aus stinen Positionen verdrängt, mußte Lestost die Schippenbeil und Donner verdrängt, mußte Lestost die Schippenbeil und Donner von jund gerente, das Weer die Flanke deckte.

Jabessen rückte die Division Dronet in die Gogend von Graubenz. Anfangs wurde die Bestung fat geringschäßig gehalten, und bloß einigen Tausend hoffen die Besbachtung berselben aufgetragen. Der kleine Reiez wurde von berden Seiten außerst lebhaft angefangen. Ein Depot rother hufaren machte täglich aus der Stadt Ausfälle mit großem Erfolge. Doch dalb versänkte sich das Belagerungscorps. Mit dem gewöhnlichen Ernst und Nachdruck begannen die Arbeiten. Orvhende Aufforderungen waren abgewiesen worden, und man wollte mit Sturm dasjenige gewinnen, was Unterhandlungen bisber senchtlos versucht hatten.

Die Stadt murde juerft berennt. Rach vielen abs geschlagenen Anlaufen gelang es den Franzosen, ein Thor ju erstrigen, und fich in die Stadt zu werfen. Bon vier Compagnien Fufflieren wurde bennahe alles niederges macht, ber Ueberreft, hochstens 50 Mann ftart, gefangen.

Jumer einger faben fich die Belagerten eingeschlofe fen, aber auch alle Operationen ohne Wirkung gesche-

Die Sigend: wurde bald menschlich, beld ohne Schwang behandelt. Die Infanterie botrug sich gegete alle Erwartung guez die Eadallbie, besonders Dragoner und Eucassece, aber nicht immer fo. An dem inchmaligen Mangel der Lebensmittel war das anfängliche Berschwendens geöffentheils Schuld. Iwen Schessel Dase war die gewohnliche eigliche Mation der Pfride. Das Sigensburg bes armen Landinauns, den Segunden Erndte, zerstampfse der Inf des Pfredes, ungefressel dagen F der Fattanng zur Krippe heransgewählte und verderben.

:Unterbeffen machten bie Ruffen eine Diverffon nach ber Beichfel bin. Leftock eroffingte mit bem Gefechte oon Schippenfiels eine Reibe glacklicher Afteionete. Beneral Auren erfampfie einen Gieg ben Mobrungen über bie Frantofen, ben aber leiber fein Lob beflegelte." Die Ruffen waren auf Mobnungen augerücht, und bort mit ber Bernabottifchen Dibifion in Rempf gene then. Anfanas war bas Gluck auf ber Geitt ber frat sofifchen Baffen, und bie Auffen murben germungel, fich zurutt zu gieben. Doch jest fließ General Ausban mit gwen Cavallerie Regimentern im Recognoficien auf die frangofifthe Flaufe. Die gutichgeworfenen Buffin benugten biefen Umftand, griffen nochmals mit consertem Beuer an, und erfachten einem giangenben Diet; 1900 Mann feindliche Eruppen bebeckten bas Shlachts felb, und ein Abler fiel in rufffche Danbe: Dat Befultat biefes Treffens war bie : Megnahme ber Stadt Mobrungen, Die Retirade bes Bringen Donte Cornow, ber fich in Deilen guruckog, und bie Aufhebung ber Blofabe von Graubeng. Die Rofacten planberten bie Stadt Mobrungen, metelten alled, was fich von Roadpofinis derin befand, nieber, und folgten bem sich zu wückziehenden Feinde nach \*). Das Left vil sche Corps, welches van Pr. Polland beranrückte, traf bep Ganlastie auf den Feind. Die Oragoner und Schähen sielen saufsihn ein, und halfen seine Fincht deschleunigen. Bald waren die Gegenden von Elbing gereinigt und die dart strebenden Truppen dis Manienwerder harunter getrieben, wo sie klee Graudenz und Thoen zu siehen. Den Jak-punkt benufte der Genstdames Lieutenant von Ledesdur, er siel aus und machte den Prinzen v. Wiegemste in, nebst einigen 40 Dessen, der commandirende Gomeral zog släcklich der Gefangenschaft.

Mit 12 Mann husaren macht ein Cornet aus Granden; vinen Ausfall, und schleicht sich langs den waldigsten Weichselbergen nach Marienwerder hin. Dier faßt er den Plan, den General Faultrier aufzuheben, der undorschtiger Wisse in der Barstadt sein Quartier gesnommen hatte. An einer Rirchhofmener halt er, steigt mit 10 seiner Leute dam Pferde, und tommt im Schuhe der Dunkelheit glütklich die unter die Fenster des Sesurale. Dier bemerkt sie die Schildwacht, deutst ihr Gewehr unf einen der Imsaren las, der sogleich todt zu Boden fürze, wird aber in demselben Augendicke vom Cornet niedergehaum. Jest dringen sie die Treppen hinauf, durch die schlasenden Adjusanten, und sinden Faultrier, welcher sich ermübet in sein Zimmer zurückzezo-

<sup>&</sup>quot;) Diefe Angabe, so wie die meiften in dieser Relation angeführten Chatsachen, michten wir faß bezweifeln, da fie so wenig mit den Behauptungen der frangosischen Bulletins übereintreffen. Rote b. Reb.

gen hatte, schlafend. Schnell reift man ihn vom Bette auf, wickelt den Entkleideten in einen alten Jusarenmantel, bringt ihn mit seinen Abjutanten zu den Pfeeden,
und sprengt, ebe die allarmirte Cavallerie herzu kommt,
schon den Abhang langs der Weichsel herunter, und ift
in Sicherheit.

Die in Grandenz gefangenen 50 Füstliere wurden burch eine hufaren Patronille befrept. Der Altemeister v. Alvensle, ben nahm Marienwerder ein, und erbeuteste bert 200 Pferde, ansehnliche Armaturen und Gefangene.

Die Ruffen eroberten bas verfebangte Lager ben Diterobe mit Sturm; 200 Mann fielen mit einer Menge Bagage ben Siegern in bie Sanbe. Der Rurft Sal ligin benutte die errungenen Bortheile, indem er mit einigen Cavallerie-Regimentern bem Reinde nacheilte. Der Rurft Bagrathion befette mit ber Avantgarbe bie Gegenben von Deutsch. Eplan und Bifchofemerber, bas Le ft o ct f che Armeecorps mit bem ruffichen Regis ment Bbburg, jufammen 16,000 Mann ftart, Freps ftabt und Graubeng, die Borpoften fanben bis über Culmfee hinaus, zwey Meilen von Thorn. Laglich fielen Gefechte vor, taglich murben Befangene eingebracht. Durch ausgestreute Flugblatter fuchte man ben frangof fchen Golbaten verachtlich ju machen. Uebrigens betrugen fich die preußischen und ruffischen Truppen ebelmusthig; bie Gefangenen murben nicht allein menfchlich, fondern fogar gutig behandelt, jeder unter Sauvegarde ohne irgend einen Aufenthalt jur Armee gefchickt.

Die schwarzen Susaren machten sich furchtbar; balb war auch den Franzofen ber Todtenkopf ein Bild des Todes. Als leichte Truppen zeichneten fich die unter den Sowarzyez befindlichen Litthauer aus (die Pohlen warm gerich anfangs übergegangen). Täglich waren Wegelagerungen. Mit ihren Langen konnte man fie füglich wie Ben alten Raubrittern vergleichen; Dernabott es Mar-fall erbeuteten fie bep Mohrungen, und wetteiferten überhaupt mit den Kofacken im Plandern und Ber-folgen.

Des Sauptonartier Bennigfens war bon Wobrungen auf nach Altenfiein berlegt worben. umfte fich ju Rolge biefer Bewegung nach Offerobe begeben, um bem Centrum ber Armee naber zu fron. Muf ber anbern Geite ber Beichfel war bie Dangiger Garnis fon vergeruckt. In Dirfchan fiel ein Gefecht vor, bas fic mit Gefangennehmung einiger Infurgenten enbigte. Gin Mittmeifter überfiel bort bie Infurgenten, fprengte bes Cabtibor, und nahm ungefahr 80 Mann und eine Meinte Randne. Benm Rückzuge ereilten ihn gegen 400 Rejube, nahmen ibm bie fcon gemachten Gefangenen ab, und vermandelten bie Scene, indem fle ibn und feine Leute fortführten. - Ein bort patrouillirender Caballes eite-Officier fiftrite fich jeboch fubu mit feinem aus Dufaren und Dragonern beffebenbem Bilet unter bie feine De, befertete ben Mittmeiffer, und machte mit feiner und ber erlafeten Preufen Salfe faft eben fo viele Gefangene, fall man porber im Stiche laffen mußte.

Die Kosaten gingen ben Marienwerber aber bie gefrorne Weichfel, vie Insurgenten singen an, ihre schwere Hand zu fählen. Ein Towagpal, wie Nahmen Wieste komet, machte mit vier Kosaten, in eine kleipe Stadt (Worme ober Schwets lasse ich babin gestellt) die Papenpille, und fand sie pom Teinde besehr. Aus Wan-

gel an Sprache tounte er fich mit ben Rofacten wiche verfidnbigen, er gab ihnen enblich burch Beichen zu berfteben. fie modnen: an Thore fichen bleibete, und iben ben Mictes beden, fprengte bierauf in bie Gtabe, griff: affein bas bort febenbe CavallerjesCommanda ining dieth fief 16 Mann bavok nieber 4). Jeht verffunden bie Ra: facten erft, baff es bier aufs Stechen antame, fie babi fen ihm baber reine Babn machen, und teieben bie Reinto minilich que Stadt Binaud, Beediglamati, marte bafür jum Unferefficier ernannt !? - Die Dwitt of de tifche Division eite ber Dangiger Garnifon an the Wern ber Beichfel entgegen. Buch einigen Bofich Ges fechten befehren Re : Boeme und Die Affilicgende Gegenb: Unerhorte Granfamfeiten murben an einigen Drien: von ben Infurgenten begangen, bod) geldwiten flo bie remit bafren Erupren ber italtenifchen Legion im Begentboll vortheilbaft and, In Schwidt ftarb ber Singermeifiet muter ben Mifibandiungen bed reben Saufens. Amtmann gu Moeme brobten fit ju ermorben sinbem fie alaubten, baf er an bem Meberfalle eines ihrer Erupps Chrif genommen; blod burch ein aus Marienmerber ber Bengeschaffres Actell, wodurch ermissen wurde, baff er und Biofe Beit wicht einmal in ber Begend gemefen doart, warde "er gerettet, both batte ur fcon fiber ein Bund Strob gestreckt einige hunbert Rantichn erhalten, bie ibn anf bad Kranfeninger warfen; und vielleicht auf Lebens. it jum Reuppti machen. Ein Berfuch Dombroths andere, aber bie Weichfel ju feben, fcheiterte an vor mie Wifchutterlichen Lapferfeit ber vertfleibigenben Staniffe. Die polifieifchen Truppen waren fchalt anfangs aber ben 19 Dach ber Roninsberger Beitung und Bfficiellem Beffice.

februben Strom gebrungen, als ein rafcher Bajonette Augriff einiger Compagnien Bufiliere Be aufbielt, unb. einige Estabronen Dragoner und fcwarge Sufaren, bie, pebft einem Bult Sofacten, in ibre Blanten ftuegten, fie mm Rudjuge aber bie Weichfel zwangen. Immer gablwicher brangen jest bie Infutgenten beran, Die Bufiliere formirten ein Querret, bon ber Egpallerie unterflügt, und bielten fo, mit ber mubfamften Unftrengung, ben Reigd gurud. Bu rechter Beit tam eine reitenbe Batte. tie mad eine farte Eruppenabtheilung m Spulfe. munterbrocheng Rartatichenfener ber preufischen Artillevie, Die bekannelich in diefem Rriege fogar ben Dang über bie Frangofische bebauptet baben foll, und bas mutbende Sinhanen ber Pragoner und Dufaren, gwangen bie Infürgenten, mit Sindiclaffung vieler Lobten, das Feld gu ranmen. Bennahe alle, feindliche Officiere maren vermundet; bem jungen Dombrowsti, einem boffgungswollen Rrieger, wunden bie Anlefcheiben gerfchmettert, und filbft ber Divifions. General, war bon einer Rugel ge-Durch bie nachfebenben Rofacten befam man eine Benge Gefangene,

Dasjenige, was man vorfer an ber Berprovigntirung ber Beftung Grauben; verfaumt hatte, wurde jest nachgeholt, und bloß ber baburch verursachten Fulle von Lebensmitteln ift es, verbunden mit der Tapferkeit bes Commandanten, zuzuschreiben, daß sich die Bestung so lange hielt.

Der General Courbiere erließ in diefer 3wifchenjeit ein icharfes Ebift gegen die Insurrettionen in Beftpreußen. Da man nun diefe Berordnung auch mit der That bestegelte, und die zuerft aufgefangenen dortigen Insurgenten hart bestrafte; fo batte bieg bie gute golge, baß faft alle Unjufriebene jur Aube jurudfebrten.

Es war eine Schule bes kleinen Rrieges. Scharmutel und Boftengefechte fielen bennahe flundlich vor Die Gabel ber fcwarzen Sufaren rauchten immer bon Blut. Schon ben Bulfust zeichneten fie fich aus, und ben Schippenbeil, Dr. holland, Saalfeld und allen nur vorgefallenen Affairen, wuchfen ibnen unvergangliche Blumen bes Ruhmes und ber Liebe in ben Bergen ber Dfin preugen, welche fie ale ibre Retter, ihre Gougengel verebrten. Ramen fie in einen Dre; fo fchoff ihnen Jauchgen entgegen; Reanke richteten fich von ihrem Sieche lager auf, und wanten mit Freudenthrauen berben; Greife fiellten fe ihren Cuteln jum Dufter als Bater fanbebertheibiger por; arme ausgeplanderte Burger beud ten ihr legtes vor ben Feinben gerettetes Gelb ihnen freudig in die Sand.

Brave Solbaten, empfangt auch hier von einem Oftpreußen ben innigften Dant! Man muß ench nur feben, um zu fagen: Friedrichs und Ziechens Beift ift in der preußischen Armee noch nicht untergegangen, er lebe in dem schwarzen hufaren Regimente wieder auf!

(Fortfegung in einem ber nachften Defte.)

# Bas hat Rapoleon får Beutschland gethan?

Che ich biefe Frage beantworte, muß ich im voraus meine Lefer bitten, biefe Blatter nicht ju überschlagen, weil ihnen vielleicht abnliche Abhanblungen, ber faben Schmeichelen wegen, ekelhaft geworben find.

3ch gestehe öffentlich:

Ich kann Rapoleon nur achten und beneiben. Es franft mich, baß er fein Deutscher, es freut mich, baß er fein Frangose ift.

Privatintereffe habe ich gar nicht, ihn zu loben, benn Frankreich ift nicht mein Baterland; in seine Dienste würde ich nie treten, benn ich besitze weber bas französsische Bürgerrecht, noch halte ich ben für einen ehrliebenden Mann, ber sein unglückliches, bestegtes Batersland berläst und nur den Fahnen des Siegers folgt.

Auf ber anbern Seite hatte ich aber ben far einen Ginfaltigen und far feinen Patrioten, ber alle Ginrichtungen bes Siegers verwirft, und schlechterbings in bet einheinnischen Werfaffung alles gut heißt und erhalten will, was offenbar nicht zu erhalten ift.

Ich will alfo, ohne bem großen Manne ju fchmeischeln, und ohne mich von blindem Patriotismus binreißen zu laffen, nach meiner individuellen Ueberzeugung prüfen, was Rapoleon für Deutschland gethan hatIch laffe mich baben weber auf bie Untersuchung ein: ob Rapoleon ben Deutschen etwas Gutes thun wollte, ober ob er ihnen eine neue Conflitution gab, um Franfreites Boll ju biforbern; ich Palte mich blos an bie Shatsachen und ihre Folgen.

Deutschland batte vor ber Errichtung bes Abeinis fchen Sundes nur ein Band, welches feine Bewohner gu einer Ration bilbete, bie Sprache. Alle übrigen auf Rationen einwirfende General . Impulfionen : - Religion, Staateverfaffung und Gitten maren verfchieben. Die organischen Gefete, welche bie Stagteverfaffung, eines Landes bestimmen, und allen Theilen beffelben eine gleiche Saltung geben follten, maren gar nicht borhanden, ober maren boch, wie die goldne Bulle, ber Paffauer Bertrag, ber westphalische Friede von ber Art, baß sie eine Ungleichheit und Bermirrung unter ben einzelnen Theilen, feine nach einem Biele ftrebenbe barmonifche Bereinigung unter benfelben berborbrachten. Die burgerlichen, fo wie bie Religions : Gefete, wichen eben fo nach Rreifen und Diftriften von einanber ab.

St ift merkwirdig, baff, fo weit die Gistlichte ber Dentschen reicht, sie wie sinte sintis Nationiausmachten Unter ihrm wilden Borfahren, so wie amter den gebilderen Packsommen, war die Dicharmonie flets an der Labesbordung; feinem ber anter ihnen erfandenen Wichtigen und großen Facksom am wenigsten den Ropfern, gelang as, sie in einem geweinfamen Kunde jum Riele zu lenten; der machtige Emrkisscheiterte an den Wenden, seine Nachfolger fanten guirtet in vällige Opnmache him ab. Sart den Fünste zurwochte so wenig, wie die

Ferbinande, fle ju vereinigen, und felbft Friedrich bem Großen fchien biefe Aufgabe ju fchmer.

Wenn es darauf untem, ein gemeinsames Band ju gerreifen, und sich gegen ben Wisen eines Einzelnen aufpulehnen, da waren die Deneschen immer bep der Hand. Selbst das göttliche Geset war ihnen dann nicht ju bellig: Duff mid Luther woosten der Gewalt ber Papste.

Luther pfiegte von seinen Landsleuten zu sagent bie Deutschen find wie ein muthiger hengst, es fehlt ihnen nur der Meiter, und dis in unsere Lage bat fich bieß besteigen, in seinen eignen Singenzeiden wuthen, sich sets ber abersten Staatsgewalt opponieru, nach Frendrit fith sehnen, und über weitlaufstigen Berathschlagungen des genteinen Bestens das Jansbeln verzissen, das mar von jeher das Acsuschen beutscher Berwaltungs-Degane,

Die beutschen Neichsversummlungen waren von jeher in ihrtm Berein bas Gefpeet eines jeden einzelnen ihrer Mitglieder, fie untersachten oft noch dann die Bostmachten ihrer Mandanten, wenn die Sache, über welche fie fich berathen wolltem längk vin meti entschieden war. Die deutsche Neichs und Jukisverfassung erfordert das Stofulium mährend eines Menkhenateres, und gab das Bosuliut, dass es einen Codep beutscher Gesetz gabe, die sich unter einander widersprächen und wechselfeitig aufhöben.

Belbis bie beunfche Gprache ift ein Bemeis von bem Obigen, benn bisher Gatten wie noch baein Teine unumpfchliche Megeln, feine Busonten. Reine abere lebenbe Gprache hat ben Reichthum an Bartern, wie die unfriger Weild ich gem Frangfffchem mit einem Worte sehn Begriffe ausbrudte, habe ich im Deutschen fur feben Begriff ein eigenen Bort.

Dieser non ben alteffen Zeiten ben Dentschen antles, bende Drang, fich von der Allgemeinheit auszuschließen, bat, so viel Gntes er auch für die Wiffenschaft und Runft wirfen mochte, bennoch den Nachtheil hervorges bracht, daß er Deutschland dem fremden Einfluß unters warf, und daß es nunmehr von Fremden solche Geseite (paffend oder nicht) annehmen muß, die ses sich selbst bätte geben können; daß es sich von ben Nachburn-res volltzioniren lassen muß, da es sich selbst hätte revolustioniren lassen muß, da es sich selbst hätte revolustioniren können.

Nachbem feine Bormauern, Elfas, fathringen, Burgund eingeriffen, ber Rhein ihm als Grenze vorgesteckt war; nachdem die diesem am nachstliegenden Bolferschaften, theils durch Gute, theils durch Gemakt, an Frankreichs Wagen gespannt waren, stürzten sich Frankreichs Wölter auf die beyden Hauptstügen deutscher Macht. Destreich und Prousen, vernichteten sie eine nach der andern und durch einander.

Die Trummern seben wir num ju umften Fufen liegen, und es fragt fich, was ber große Baumeifter und Welten Reformator bamit beginnen wird?

Wir feben jest schon, baff er nicht, fo wie Preufen es mit Großpoblen machte, ben Deutschen die frangofische Beamten aufweingt, sonden daß er ihnen ihre Regierung felbficiberlafte, baff en ihre Religion und Glaubensfrenheit schonte.

1.Eszas der Beweich deuth den Moindund gegeben, "daß War ofe pin die Ach: durchtreusenden Statistuterffen "fo vieler: Wichte: Ju, vereinigen und zu hebeufden weiß. Selbst:unfirm Friedrich gifiete as nicht, ben Fürstenbund in die Wirklichkeit übergeben zu laffen; taum war er jur Ider geworden, als der Landgraf von Deffen 1785 die Gnafschaft Lippe-Bückburg, wider alle Reichsfahungen, unter, Friedrichs Augen militairisch zu bestehen wagte.

Won der Uneinigkeit ber nordbeutschen Fäcken bep dem letten Berfind 1806, Frankeriche Sinfing vom bentsschau Reich zu entsernen, will ich gar nicht reden, heffenst thörichte Rentralitäts. Erklärung ift noch in unserm Gebächnis.

Was als ben Deutschen bisher fehlter Einigkeit, bat Rapoleon ihnen aufgebrungen, und die traftigen Golgen bavon haben die Truppen der Rheinbundner und in Schlesten und vor Danzig verfinnlicht. Diese Reichs-Truppen, die man vor zo Jahren spottweise nur Reisand-Truppen nannte, haben sie nicht mitten im Winter die ftartsen Bestungen belagert und genommen?

Unftreitig aber wird bas nene Konigreich Beftphalen, durch ben Brieg wenig mitgenommen, durch die von Rapoleon ibm gegebene febr weife Constitution bald unter den Staaten Deutschlands das Uebergewicht bes fommen.

Bir wollen einmal biefe Cofifitution im Bergleich mit ber ehemaligen Berfaffung biefer Lander burchgeben:

Rach dem aten Titel find die Unterthauen vor dem Gefete gleich gemacht, die Landstände, die politischen Corporationen und alle Privilegien find aufgehoben, wo- bin auch Substitutionen und Fibeifommiffe gehoren. Der Leibrigenschaft ift ein Ziel gefett, und ein Steuerspstem im Werke, wodurch alle zu Besteuernde mit Gleichheit

getroffen werben. Eben fo ift gleiches Maag, Gewicht und Minge in allen Propingen angenommen.

Alle biefe ben vereinigten Landern pffenhar zum geöfften Ruben gereinhenden Verfügungen hat Mapoleon mit wenigen Zeilen ditriet. Wie viele Jahrhunderte bakten wir Deutschen wohl über die Möglichkeit der Ausstührung biefer Asformen, welche wir fichme burch die Iffentliche Mepung längst als nothwendig anerkaunt faben, und gestritten, geschwieben, und die Folianden von Atten gehäuft?

Ben bem Worte Lanbitande muß einem jeben ihre Lächertlichkeit einfallen. Da tamer fie, bie Bater bes Laubes, zum Laubeage in der Restbenz des Fürsten zusammen, um ben Swife zu glänzen, eine Partie zu spien, aber flen, zu effen, zu trinken, ind Schauspiel zu zihrn, aber Pferde und Hunde zu parliren, und die vom Angled der fliesten Regierung entworfenen venen Pulicen und Linauzel bares Inserest badurch nicht gekenkt wurde, auch wohl die fürstlichen Schulden zu übernehmen, nämlich zuzugeben, daß sie auf Burger und Bauern verihelts wurden.

bothablichen, wohlgenahrten, feisten herren, im Namen ber dorigen Unterthanen, neue Lasten, vielleicht burch Maitreffen, Pferde, Dunde oder Goldatenspiel ihres fürstit wen Worftebers, entstanden, welche sie auf jene ohne alle Bleichbeit vercheilten, unterdeß sie sich flets erimirten?

Im Preuftischen waren zwar die Stande ohne allen Einfluß, aber dennoch fleuerfren, und die von ihnen erzengten Spröflingt nahmen die zum Behuf ver Erhaltung solcher Jamilien geschaffenen Pfrunden, ohne alles Bees bienft um ben Staat, als bas bes Ainberzengens etwa, binmeg, wogegen bas Benie, wenn es im Civil ober Militair feine besten Arafte geopfert hatte, entweber jum Bettelfinde greifen voer ben einer sparlichen Penston bungern mußte.

In Hannover aber war es bamit noch niche genug, sonvern hier machten fie (die Stande) die Regietung ohne Kopf (Aegenten) and, und zehren gemächlich nom Fett bes bandes, wie die Spapen von den Kundeben vos Landbauers, Nic Bapoleon einen Stoot unter sie warf, wordus sie, ohge an Bertheibigung des Staates zu den den fich eiligst auf und bavon machten.

## Munjen - Daag - Bewicht!

Wem-fallen bier die hunderterlen Munjen und Mangfüsse Frankfurtet, Leipziget, die Mattiere, Bagen, Kopffüsse.\*), die Lipper und Wipper, die Betrügeregen so
dieler Fürsten nicht ein, welche, austatt durch ihre fürsttiche Autoricat und durch Unsprägung ihres Bilouises
zu attessiren: der Nominalwerth der Munjen entspreche
ihrem innern Gehalt, diese ihre Lutoricat und ihre fürstliche Ehre als einen schadlichen Erwerdszweig benahen
und schamfes den Gewinn auf ihre Finang-Erats septen?

Ce mar in früheren Zeiten ja damit so weit gefommen, daß die Fürsten, darin wetteifergen, das einheismische und fremde Publikum durch gehaltlose Müngen zu betrügen, welchem Unfug Kapser und Reich Schranken zu sebem zu. schwach waren.

Ehenn fo fcwantend mar bar Maafftab bes Bewichts, 1996 jeder, ber biefe verfchiebenen Smaten ju

<sup>\*)</sup> Koich fmungen.

durchreifen in der Rothwindigkit war, mußte auf feinem ' Reifes Etat eswas Gewiffes auf den Berluft rechnen, den er am Maafe und am Gewicht erlitt.

Alle diefe Uebel find burch wer Beilen :ber von Rapoleon biktirten Conflitution vermischt.

#### ecibeigenfcaft.

Shue bem Privateigenthum beträchtlich ju schaben, find alle ben Naturgeseten widersprechende, auf die Bersfonlichkeit Bejug habende grundhareliche Aechte für immer vernichtet. Wie wenig staft Friedrich in feinem Zeitalter dieser Sphra dem Appf abzuhauen vermachte, beweise hier folgendes Faktum:

Im Fürstenthum Minden hat nach ber bortigen Eigenthums. Ordnung ber Grundherr bas Recht ber tobten Sand, bas heißt, nach bem Sobe bes Leibeignen kann er die Salfte bes Mobiliar-Rachloffes in natura verlangen.

Im flebenjährigen Kriege befand fich ein folcher Leibeigner unter ben preußischen schwarzen Dusaren. Er sab die englische Cavallerie mandvrirent, und sposselte so lant über ihre schwerfälligen Svolutionen, daß es dem commandirenden englischen General zu Ohren fam. Er verlangte den Jusar zu sprechen, und hörte von ihm selbst den gegründeten Ladel über die englische Reiterep. Der General überzengte fich, daß der Preuße Recht hatte, mehnte aber, es läge an den Pferden. Der Jusar widersprach und bat um ein Pferd, welches er heruntummeln wolle; er erhielt es und machte zuste Erknunen der Engländer mit demselben die geschieftesten Mandver. Durch die Sessaligeit des Chefs erhielt det englische General den preußischen Jusaren als Manueister in

feine Dienkest morin er fich ein betefchtliches Bermiege erwarb, mouse er nach no Jahren in der deutschen Depmath in Rabe leben walle.

Er bat Kinek Eigenthumsbergu, gegen ein Bespäches iches an Gelbe, um ben Frederief, ber ihn verweigerte, um nach bem Tode besselben die Salffie des englischen Berdienles zu sieben. Der Dufar sing nach Poredam, erzählte Frie dei ch feine Geschichte, und ber Kaufg febrieb an desten Gennoberen:

356 fann Euch zwar Eure Frepheit nicht nehmen, 36r werdet mir aber einen Gefallen thun, wenn 36r bem N. N. feine Frepheit gegen bie Sebühren gebei."

Dief that ber gelöglerige Eigenthumsbere banunge achtet nicht. Dod ber hufar mar fo flug, im Stillen mit feinem Gefor wieber nach England ju geben, und dem elenben Eigenthumsberen bas leere Rachfeben ju laffen.

Man fragt: Warum hat Rapoleon ben Abel, wenn auch nicht in seinen Rechten, dennoch in der Form bestehen lassen? Wird dieser Abel, der stets um die Person des Königs ist, durch Rebenwege (der Constitution ungeachtet) sich nicht in die ersten Civil- und Mistaire stellen eindrängen? Darauf weiß ich nichts zu antworzen, als daß es mir selbst so scheint. Vielleicht liegen die Gründe in der Politik.

Sa viel if gemiff, baf ein Abel ohne Borrechte, ohne bas Princip der Spee (dieß hat den größten Theil langk werlaffen) ein Unding ift. Bielleicht foll er am Dafe geg Caffel als Carritaine, als ein antiter Reft der alten Berfaffung dienen; denn daß er nicht fonderlich geachtte wird, geht darans bervor, daß, bep Anwesenheit der

Billibe, bie Rönigin ben Conffferiatrath Riemeyet inufforderte, fie zu Tifche zu führen! Biefe ber utendlichen Herren follen zu Stallmeistern erhöben umb baburch ju ber Spre gefommen fenn, neben bem Komigl. Wagen berzureiten, woburch der Theil in Shitigfelt kommt, die in neuern Zeiten ben finen ber wichtigfte war ").

Die indfreffen Abgaben bleiben auf bem bisherigen guf, man kann aber mit Recht brwarten, bag auch bierin, sobald ber Staat erft eine gewiffe Festigtete de langt hat, sweetmaßige Abanberungen getroffen werben Wirftem

Civil, Abminifiration, Minifier, Staatsrath, Bufit, fidnbifiche Commission, Departements, Diffritte, Centone, Municipalität, Prasfetten, Departementerath.

Mile biefe Inflitutionen deuten auf Vereinfachung bet Geschäfte, auf Concentrirung ber Regierungsgewalt hin. Ane ihnen vorhergegangene Institutionen beusen auf Ausbeihnung ver Sefchäfte, auf Cheifung ver Sewalt hin. Sind sene Administrations Organe greigenet; die Gesege schned zu exesutiren; so waren die vorlgen so entgetichtet, daß sie sedentreinen Schleisver ließen, und Bie Gesege zu imgehen.

Im Prenkischen machten bie Finang-Minister tod Edinges ans, sondern ohne Borkehet handelte istor als erfte Ctaats-Gewätt in ben-ihm zägetheilten Prosinges its Boppet; die General-Controlle so weng, als die Oberrechnungs-Kammier war im Grande, ihre Abindal

Daß einem großen Theil bes Abels bier ju viel gethan wird,

kention zu überfehen und zu controlliren, soon diest Collegien waren mehr da, und zu sondrolliren, ab das ause geschhrt sep, was die Minister gewollt hatten, als, unt zu untersuchen, oh die Ministerial Administration den Geschen Bemäß sep. Die Funktionen des General. Fisc kall, ider ein Ansposser, der Minister fron sollet, war de sonders in den letzen Zeiten gelähmt, und wenn einen ing diesten: Possen und Wegler, gegen ninen Minister zu anwirung so war die Mosse, gegen ninen Minister zu anwirung so war die Mosse, gegen ninen Minister zu

Jim Prenfischen nicht blod, sonbern bermabe in ganz Deutschland, war in den Sanden der Minister bie gofingstombermid maklichende Gemeier in Westphalen schen wir die erste dem Sandstrathe und die letze den Ministein und den ihnen amzergebenen Präfesten andertrank Was unster abenmigtn Seande nie gewesen find, dun flohen die fantischen Commissionen seine gewesen find, dun flohen die flantischen Commissionen seiner ihre die Juierfindsigseit neuer Berordnungen bereit schaftschapende Renfamminngen.

Es ift febr richtig, daß jebe Regierung, welche neue Gefebe geben will, durch alejenigen, deren Berhältnift burch imme Biefet burch in bei Befinmung beffelben, burfultnift erfahrt, als auch die Bafinmung beffelben, bas Gefet, fich in Borfchlag beingen läßt.

Bepand mar mur ju oft ein neude Gefet bas Publiceber Phansaffrenbed Beintdmannes, ber etwas Reues nur barum ausbeckte, um von fich fprechen ju madhad; due gim miter Minifer hille es.für feine erfte Pflicht, allus umpnweufen, was fein Botfahr gemacht hand, whill feines Primatiumerffe, cheile feines Chagab-festigen

Daber bam es benn, bag, wenn taum bergleiches Gefete befannt gemacht waren, man fcon beren Ungualiffigleit bemerfte, und bann eben fo weitläuftige Dellavationen gab, als bas Gefes bickleibig war.

Ein Gefeg, welches in bem erften Jahre feiner Entsfichung betlarirt werben muß; ift gang gewiß niches werth.

Dief kann nunmehe in Weftphalen, wegem ber gehen einander überftebenden Inflitutes des Gtauckrausse und der ftandischen Commissionen, nicht mehr vorkennien, von welchte alle Gefeh-Entwähfe entwonfen und zehrüft werden:

bifthen Coffegianes einwenden undebte; fo mare es bas Mebergewicht, welches bie Bruntolgenthamer aber Sit Abriden Claffen ber Staatsburger baburch erhalten ba-Sen, bağ 70 Grundeigenthiliter, bagegen nur 15 Rauf-Sente und Sabrifanten, und 25 bon bem Stanbe ber Ge lehrten und Runfler biefes Collegium ausmachen : bente wenn es nach ber gabl geht; fo mochten wohl nur folthe Gefest jum Borfcheine tommen, moburch ber Mitteb ban allein beguntfint marbe. : Bieffeicht bat man: abet dies Berbaltnif um bethalb fo bestimmt, weil: man ben Rauffeuten , Gabrifanten und Belebritt mehr Bilbung durb mehr Uebeurebungeffanfte gutbaute, und voraus fete te, fit wurden bie Berfammlang nach ibren Bille denfen. C17.5 304

Bortreffich finde ich die Eineheilung best Staats in Departements, Diffrifts, Cantons web-Wenteipalitäten, and Vaffeilungen iffle auslikente Argietungsgewalt, nach Magigabe der Gefege, in der Dand

sines Einzigen ruht, ber aber bem Departementereth für feine Berwaltung verantwortlich ift, ber aus allen Riaffen ber Staatsburger gufammen gefeht ift.

Weit beffer ift biefe Sinrichtung, als die preußische, bep welcher die ausübende Sewalt in den Sanden der Collegien, der Cammer, und die gesetzebende in dem Willen Ginzelner, der Minister, rubte. Jur Ansübung bedarf es stets eines einfachen concentrischen Willens, und sebe collegialische Behandlung ift da am unrechten Orte, wo es auf schnelle Ausstührung autammet.

Gefege abjufaffen tann man aber nicht collegialifch genng ju Werte geben, und im Preuflischen waren fie oft Ausstüffe eines verschrobenen Ropfs, eines Ministers. Riemand hinderte diesen, dem König ein neues Grieb in Borfchlag ju bringen, worüber man weber das Sutachten der Unterbehörden, noch viel meniger der Communen gehört hatte.

Daß die Abministrations-Beborben, Peafetten er. den Departements-Rathen ze, für ihre Schritte verantwortlich find, daß das Departements-Collegium aus der Commune felbst zusammengeseht wird, gewährt dieser eine Sinsicht in die Abministration selbst, welche im PeruBischen nirgends Statt findet, denn hier konnen die Cammern und der Departements-Minister wirthschaften, wie sie wollen, sie sind nur dem Konige, nie dem Lande oder dessen Deputirten verantwortlich, niemand hat eine Einsicht in die Staatswirthschaft, und keiner weiß, wozu und warum dies oder jenes von ihm verlangt wird.

Es fam im Preufischen nur immer barauf an: alle und jebe Bermaltungszweige im Zügel zu halten, unb fie keinen Schritt ohne Erlaubnif thun zu laffen. Nach ber neuen wegehalischen Confitution ift bem Dificianten eine gewiffe Bohn vorgeschrieben) in ber er fich fren, ohne Zügel und Gebiff, bewegen kaun.

Die im Prengischen angefesten Conbrathe, Steners talbe, Acciferathe, Magifirate, find so wenig frem; daß fie in jever Rieinigkeit anfragen muffen, ob sie etwas thun over lasten sollen, baben burchkreugt fich ihr Blenft so, vaß alle Augendicke Streitigkeiten unter ihnen über ihre Diensterhäknisse entstehen; dies alles kann in Westephalen nicht vorkommen.

Bufig, Friedendrichter, Diffrifte Gerichte, einziges Appellations Gericht

Es giebt in Westphalen nur eine Justi, in bem ehentaligen Deutschlund aber, so wie in Preusen, gob is so vielerten Justi, als es Rlassen von Sinwohnwa gab. Wir wollen sie einmal aufgablen: In einem steb wein Reichsländchen, welches 2x Duadratmeiten groß war, und 75000 Sinwohner entstelt, gab es in unterster Imfang Domainen Justi; Nemter des Fürsten, Pasteinonial Serichte des Abels für die Bauern, Magtsträte für die Burger in den Städten, sie den Abet und die Sivis Ofsteinnten eine Regierung, ein hof Geriche, ein eignes Criminal Gericht, und für die Geistlichteit ein Constsorium.

Im Dreufifchen giebe es

1) Patrimonial - Jufitiariate.

Sie find ffe bie ablichen Unterthanen vorhanden.

Die Ronigi. Jufig. Commiffatien (ebemals Abvotaten, ber Rame ift veranbert, bie Sache ift geblichen) ober bie Jufig. Senatoren, Bargermeifter uns Procodmen im Umtreis ihres Domigils alle ablichen Patrimas midts Justitariate, gegen ein kleines Sehalt von 10 bis 100 Thaler, ein gewisses Deputat an Mehl, holz, Butster, Eper und anderen Rüchenbedurfnissen in Entreprise, und gehen an schonen Frühlings, oder Sommertagen ofmal aufs Laud, um einen Serichtstag zu halten, oder wäre denn, daß ein lutrativer Erbtheilungs-Recell und bergleichen abzuhalten ware, in welchem Jalle sie zu allen Jahreszeiten bereit und willig sind.

#### 2) Domainen-Juftig-Memter.

Diese find in eigner Sache vorhanden. Der allgewaltige Domainen - General : Pachter, Amtsrath ober Oberamtmann, so ju sagen, prafibirt baben, und ba gemobalich der Justig-Amtmann gegen ibu, in hinsicht seiner Geld- und Unterhakts-Bedürfnisse, in untergeordneten Berhältnissen sieht; so kann man leicht benten, wer Recht behält, wenn irgend ein Bauer zc. gegen bas Domainen-Amt in dieser Instanz zu klagen wagte.

3) Juftig. Dagiftrate in ben Stabten. Ben biefen geht es taliter qualiter nach ben Se-fegen.

Diefe breperlen Arten von Untergerichten find fur ben Plebe vorhanden, Burger und Bauer,

Bon ihnen appellirt man an die Provinzial - Landes-Regierung, oder (und zwar in Domainen = Juftig = Anges legenheiten) an die Cammer - Juftig = Deputation.

4) Die Provingial. Landes. Regierung ift bas Appellations. Gericht fur obige Untergerichte, und bas Forum privilegiatum, fur ben Abel und alle Romgl.

Officianten in folden Sachen, welche nicht ben Dienft ber Cammer Dfficianten betreffen.

- 5) Die Cammer. Justig-Deputation ift bas Ober. Gericht für die Domainen-Aemter, und in manschen Sachen (nach Maßgabe des Ressort-Reglements) ber Magistrate. Es wird gewöhnlich aus den Cammers Justitarien und einigen Justig-Commissairen oder Erimis nal-Rathen gebildet, welche diesen Posten als eine Ressensache ansehen. Dies Collegium ift auch Richter in eigner Sache.
- 6) Das Confificrium ift mit ber Regierung vers
- 7) Das Wilitair hat fein Forum privilegiatum in den Krieg &-Gerichten und Anditoriaten; das erstere ift ein Judicium purum, welches auf die Borliebe des Standes und auf das militairische Borurtheil: der Officier sen etwas höheres, als ein menschliches Wesen, begründet ift, so daß jeder Bürger, der mit einem Militair in Streistigkeiten verwickelt wurde, sets Unrecht behielt.

Datte 3. B. ein Officier mit einem Civiliften fich bueflirt; fo wurde erfterer nach militairischen Geschen, bas heißt, gar nicht ober unmerklich, letterer nach bem afigemeinen Land Mecht als ein Todtschläger gerichtet.

8) In Berlin befand fich bad Geheime Tribunal, als oberfter Gerichtshof, bas Cammer-Gericht, als besonderer Gerichtsftand ber Prinzen von Geblut, und bas Revisions. Gericht, als lette Instanz aller Cameral. Prozesse.

Da die Streitigkeiten über bas Reffort aller diefer fich burchfreuzenden Justig-3weige tein Ende nahmen, und man oft Jahre lang darüber stritt, welcher Richter entscheiden solle, so wurde in Berlin eine eigne sogenannte Jurisdiktions. Commission ernannt, um die Ressort-Streitigkeiten zu schlichten.

Das lacherlichste aller beutschen Inflitute, Gereche tigfeit zu üben, war wohl bas Reichs . Cammer . Gericht in Weglar.

Semand, ber unglicklicher Beife bier einen aftiben Broteg führte \*), ergabite mir einft ben Weg, ben er eingefchlagen batte, um jum Biele ju gelangen.

3ch fam in Weblar an, fprach er, und fragte in meinem Gafthofe ben Marter, wo ich wohl ben Cammer-Gerichts-Affeffor N. N. auffanbe? D, fagte er, ba muffen Gie gu bem Juben Do fes geben, ber verfchafft 36. nen Butritt. 3ch fand ben Juben Dofes, und er berfprach mir, mich ben bem C. S. M. N. einzuführen.

Es gefchab; er war nicht ju Daufe; nachbem ich vier mal ben ibm angeflopft batte, erbielt ich erft Einlaff, nachbem ich mit bem Bebienten gesprochen batte.

Der herr E. G. A. N. N. wufiten fich nicht auf meinen Progeff gu befinnen; endlich meputen fie, er mare ad superiora gelegt, ein Ausbruck, ben ich nicht berftand \*\*). Rachbem ich ben Deren burch wichtige Grante bemogen batte, fich meiner Guthe anzunehmen, verfprach er, meinen Brogeff ad referendum ju nehmen. Rach mehreren Bochen erfuhr ich, baf in meiner Sache zwar referirt, aber nicht entschieben fen. Dit vieler Rube wirfte ich endlich ein Defret aus, und erfuhr, baf es in Die Cansellen gegeben fen. hier mußte ich nun von neuem Canselliften und Bothenmeifter, Pebel sc. gewinnen, um mein Defret zu befommen, und als ich es nun endlich erhielt, mas mar es? Ein befdriebener Bogen, mit einem weits lauftigen Ranferlichen Litel und einem furchtbar großen, fcon beforirten Siegel, auf lateinifch: Mandatum cum Clausula, auf beutfch: Gin Befehl, ber ben Ungeborfam bagegen mit fich führt, unb ber nie jur Erecution fommt.

<sup>\*)</sup> Man unterschied in Beslar aktive und paffive Projeffe, namlich solde, die einem Gerechtigkeit verschaffen, und an-dere, wo an einem Gerechtigkeit ausgeübt werden sollte. Die lettern fanden immer im Bortheil. \*\*) Alle Sachen, um die sich niemand bekummerte, legten die herren ad superiora, das höchte Fach in ihrer Privat-Regi-fratur, welches den Spinnen und Maufen jum Aufenthalte

biente.

Wie es ben bem Beichshofrathe ausgesien haben mag, weiß ich zwar nicht, es mag aber auch nicht viel bester gewesen sepn.

Jest ift nun im Ronigeeiche Wefiphalen ein jeber Staatsburger einerlen Gefegen und einerlen Gerichtebaf muterworfen; bag bieß nun eine schnelkre Gerechtigkeics, pflege und eine gerechtere Juftig bewirken muß, als eber mals hier vorhanden war, dieß, dachte ich, lage am Tage.

Daß endlich die Militair-Confcription gerechter ift, als die ehemalige Canton-Verfassung, dies bedarf wohl keiner Untersuchung weiter.

Rapoleon hat alfo, was in Deutschlaub getreunt war, vereinigt, und einem ber beheutenbfen Reiche Deutsch- lands eine Constitution gegeben, welche den größten Chall ber ehemaligen Migbrauche über ben Jaufen geworfen hat; er hat daben Sprache, Sitten und Religion unawgetastet gelaffen.

Wollte ber Rapfer ben gauzen Abeinbund aufbeben, geb zum Rapfer ber Deutschen fronen laffen, ganz Deutsch land unter einen hut bringen, und der erfte heros sein, welcher die Deutschen zu einer Ration erhöbe, sie alle zu einem Iwecke vereinigte; so kannte man sagen, er habe ein Wert vollendet, woran seit dem Ursprunge dieser Racion vergebens gearbeitet worden ist.

Rein Deutscher marbe bagegen etwas einwenden, und wenn es jest Unjufriedene gieht; so find fie es beswegen, weil man meynt, Deutschlands einzelne Staaten wären nur für Frankreichs Intereffe vorhanden und organistit; ben Deutsche fep ein bloses Instrument. Ich glaum nicht, daß die deutsche Nation zur Instrumentalität sich eignet.

Berichtigung des in bem Intelligenzhlatte zu bem Neuen Fenerbranden No. 23. enthaltenen Auffages über die Berliner Burgergarde.

Es ist wohl-nicht bie Absicht bes Berfassers ber Abhandlung über die Berliner Burgergarbe, welche fich in bem Antelligengblatte gu ben Wenen Beuerbranben befindet, men mefen, biefes Corps in ein nachtheiliges Licht gu fegan. baltung ber offentlichen Rube in Berlin, ben Einwohnerne Sicherheit bes Gigenthums ju verschaffen, bas ift es porjuglich, mas bas Corps ber Burgergarde bemirten follumb bag bitg wirklich bis jest erreicht worden ift, wirb jeber take unpartenifche Beobachter jugeben. Ruc einem folden muft man den Berfaffer gedachten Auffages annebe men, und es lagt fich baber fein Grund benfen, marung Berfelbe ein Corps, welches mir Gutes ju bewirfen bie Abficht hat, und bieg zu erreichen fich bemubt, in ein nachtheiliges Licht feten follte. Es fcheint wielmehr, als menn ber Berfaffer einige unrichtige Radrichten erhalten. und baburde iere geleitet worben mare, unrichtige Bemerturgen ju machen, und falfche Refultate baraus ju ziehen.

Diese in nichtlichfter Kurze zu beeichtigen, ift ber 3weck. biefer Abhandlung, und von biefem Gefichtspunfte and, nub von feinem andern fie zu betrachten, wird ber Verfaffer jener Abhandlung über bie Burgergarbe gebeten.

Roch nie ist der Dienst, den die Burgergarde Berlins zu leisten hat, mit mehr Punktlichkeit und Ordnunggeleistet worden, als seit einigen Monaten. Die Verordnung des General-Staades, daß nur derjenige, welcher während drey Monaten funf Wachtbienste in Person gethan
habe, einen Monat dufür frey von der Einquarterung
kenn soll, gak hierzu wohl hauptsächlich die Veranlassung.
Mehrere benitzelte Burger, welche dis bahin durch Atunkte, ihrer Dausänzte (die mit Ertheilung solchen Atwsta

eben nicht Schwierig zu fenn scheinen) nachwiesen, baf fie nicht perfonlich zu bienen im Stande waren, sind mahrscheinlich, um die Einquartierungsfrenheit zu genießen, der Garde bengetreten, und find nun nach gedachtem Lagesbefehl gleich den übrigen Witgliedern des Corps verpflichtet, den Dienst in der Garde personlich und punktelich zu verrichten, wenn fie nicht ihrer Ansprüche auf die Einquartierungsfrenheit verlussig erklart senn wollen:

Mit ben Berabschiedungen nimmt es ber Generalsstaab sehr strenge, nicht bloß der Polizen Commissarius des Reviers muß die Armuth dessen, der vom Corps entslassen seinen will, attestiren; sondern es verlangt auch der Generalstaab, daß der Hanptmann der Compagnie einen pflichtmäßigen Berlcht über das Abschiedsgesuch abstatte, und vernimmt in einzelnen Fällen, wo es scheint, als wolle man die Entlassung vom Corps erschleichen, die Rachbarn und Bekannten besten, der den Abschied nachsstadt, und läst auch, wo es nothig, aus den Hypothestendüchern die nothigen Nachrichten einziehen, um sich sanz genau zu überzeugen, ob der Beradschiedende sich wirklich in so dürftigen Vermögensumständen besinde, daß ihm der Abschied vom Corps nicht vorenthalten werden könne.

Wenn ein Mitglieb ber Compagnie nicht mehr als bas andere gedrückt werben soll; so ist es nothwendig, baß jeder, ber in der Burgergarbe bient, seine Pflichten nach den gegebenen Vorschriften erfülle, und daraus folge, baß zu häusige Abwesenheit von Borlin und beständige Rranklichkeit, Storungen im Dienste verursachen mussen, indem nunmehr die übrigen Mitglieder der Compagnie ofterer zum Dienste commandirt werden mussen, da täglich eine bestimmte Anzahl Mitglieder der Burgergarde zur Leistung der Dienste für die Stadt erforderlich sind; und es wird badurch begreissich, daß bergseichen krankliche oder zu häusig von Berlin abwesende Burger, wenn sie gleich bemittelt sind, doch für die Bürgergarde von keinem Russen send von beinen, und dies ist der Grund, warum sie der Bürgergarde personlich benzutreten nicht angehalten werden.

Ben ben ftarten Abgaben, Die die Burger Berlins nun schon feit Jahr und Lag haben leiften muffen, war wohl die natürliche Folge, daß ein Cheil bemittelter Burger während des Laufs des Jahres verarmen mußte, und da

von diefen Ach auch niehrere in ber Burgergnebe befanden; so nutten fie verabschiedet werden, und werden es von Zeit zu Zeit noch, wodurch denn allerdings eine befidnige Refrutirung nothwendig wird.

Rach ber Verfaffting in der Burgergarde muß der Hauptmann der Compagnio, wenn ein Wicklied entlasses worden ist, einen wohlhabenden Burger and dem Reviere zum Gardisen in Anschlag bringen. Piermit aber ist der Generalstand nicht zuseichlagene Burger anch wirklich zu der wohlhabenden Klasse gehort; er hort den Vorgeschlagenen selbst, und wenn dieser Fasta anführt, woraus sich vermuthen läst, daß die Angabe von dessen Wohlhabendeit eine mochte, untersucht der Generalstand diese Thatsachen sehr genau, und fällt dann erst das Uztheil: oh der Vorgeschlagene wohlhabend, und also zum Verstellt zur Burgeschlagene wohlhabend, und also zum

Der Vorwurf, daß auf den Wachen' Sohne der Burger durch das häufige Spiel zur Liederlichkeit gereizt werden, ist ungerecht. Der Generalstaab hat die wacht-habenden Officiere und Unterofficiere dasur verantwortlich gemacht, das sie besonders ihr Augenmert darauf richten, das nun geschlichaftliche, das Vermögen des Spielenden nicht überschreitende, Spiele gespielt werden. Auch bey Nevision der Wachen durch die Capitains du jour sind diese verbunden darauf zu achten: ab hohe Spiele gespiele werden, und sind verantwortlich, wenn sie solches dem

Generalftaabe nicht angeigen.

Gang bas Spiel ju verbieten, scheint eben fo hart als unbillig ju fenn, indem ein Spiel jum Zeitvertreib

feinen Schaben fur bas Gange haben tann.

Die Bestellung ber Burger Drbonangen fieht nicht (wie man aus gedachtem Auffate unrichtig folgern tonnte) unter ber Aufficht bes Generalstaabes.

Der Dienft der Ordonangen fteht mie dem der Burgergarde in feiner Berbindung, und der Generalftaab bat

fein Recht fich um biefen Dienft gu befummern.

Es ift wohl fehr naturlich, bag bas Corps ber Burgergarde, welches nur aus circa 1500 Mitgliedern beficht, wenn ber Burger feinem Gewerbe nachgehen, und feiner Familie Unterhalt verschaffen foll, nicht alle die Dienfte leiften fann, welche ben ber vorigen Berfaffung allie Batger Weitlins deweinigt, die Beichen durch Settle derrereter aller Art, die Remen in Person, kisseten, und dies macht es machwendig, dur Begleitung der Magen nach dem Packbose nud zu ähnlichen Berrichtungen Wedenangen songestellt werden musten. Dierzu kann man sieden Einwohner Berlind gebruchen, nicht aber too el daruist meddunt, daß man eine gewisse Autoricht zeige. Siegilne Mitglieder des frenden Militains midden wuhl schweilich, wonn bierworige Betsussungen respektiven, dem schweiliche Baugerwachen dem Artistiungen respektiven, dem schwei der Burgengande hat es manche Schwierigks von-sichtige Benehmen gogen das fremder Militaire hat bewirkt, daß sich die Würgengande die Schung weckhosst hat die zeieft, daß sich die Burgengande die Schung weckhosst hat die zeieft, daß sich die Burgengande die Schung weckhosst hat, die seniest.

R - r

Rachvicht für die Erfallschaft ber frenen

300 6 1 4 6 6 6 6 6 7 8 8 8 8

Die Nedaftion der Neuen Feuerbrande macht der Gefellschaft ber frenen Manner hierdurch betannt, daß es unmöglich war, die übersendete Erklarung gegen den im toten hefte der Neuen Feuerbrande befindlichen Auffan: Ueber Maureren, in gegenwärtigem hefte erscheinen zu lassen, da dieser bereits geschlossen war; sie verspricht aber den herren Einsendern die Erscheinung des folgenden taten heftes deshalb möglichst zu beschleunigen; so daß sie höchstens in 14 Lagen dem Publikum mitgetheilt werben kann.

เอียก เกม เกาะเล เรื่องของ เขาะเล เขาะสักร์ (การ การ**ะส**อง คื

fin ek 35 mille (han elektristiffe gen real), effektion et elektristiffe Dienske legten kunde weelspechen der vorigenezoekenigen.

#### des Inhaltes des Intelli-Kortsehung gengblattes ju ben R. g. Br.

Na 17. Der General Blucher. (Chlug.) - Ein Mort über ben Gebeimenrath Ephraim, in Beziehung auf eine ericbies nene Degenfion wider bas von ihm gefchriebene Bert : De ir ne Berhaftung te. - Spanden. - Bahre Thatfachen, gefammelt aus bem Lagebuche eines Reifenden: Der Com: manbant von Glogau; Sandow's Burger ent waffnen preußische Officiere.

in Europa, jur Begrundung eines bauerhafteren Friedens, als bisber moglich gemefen. - Babre That achen, gefammelt aus Dem Lagebuche eines Reifenben: Das Depot vom Regiment Reigen ftein und Die Entlaufenen vom Regiment Efcammer; Der Graf von Saugwig. No. 19 und 20. Gedanten über die Wiederherftellung te. (Fort.

febung). (Mit einer Beplage No. 6.). No. 21. Gedanken über Die Wiederherfiellung zc. (Chluf.) -Mahre Chatfachen, gejammelt aus dem Tagebuche eines Reifenden: Die Konigin von Preufen in Stendal; Der Major non Schill. 22. Bertin, wie es iff, nicht wie es feun tounte. In Frag-

menten an einen Freund: Aufrage über bie Bestim-mung und Berwendung der Einkunfte für bie ju mung und Berwensung uartierung. - Schreiben an lofenden Raffe; Einquartierung. - Babre Thatfachen,

die Redaktion der Neuen Fenerbrande. — Bahre thatsachen, gesammeit aus dem Lagebuche eines Reisenden: Bie and dern sich, die Zeiten! — Auskote.

No. 23. Berlin, wie es ist, rc. (Forts.) Mational oder Burgergarde. Contribution der dienenden Classe. Pferde, Requisition. — Anekdote aus dem letten Kriege: Die preußische Patronisse aus dem letten Kriege: Die preußische Patronisse aus dem letten der 1806, die Prophezeung des für die preußische Armee unglücklichen 14ten Octobers einholen der Merchischt auf Rermeidung eines malichen Irrhumber. Derch Rachricht jur Bermeidung eines möglichen Berthums, Durch Die im sten hefte ber R. Feuerbrande G. 7 befindliche Dote,

in Betreff des jesigen Rittmeifters Dellwig und bes Genes rals v. Ples. (Mit einer Beplage No. 7.).
No. 24. Großmuth Napoleons. — Die Bestung Grandenz, Ein Seitenftuck zu dem unter ber Prefe befindlichen Tagebuche eines Augenzengen über bie Blotirung und Belagerung

Diefer Bestung. No. 25. Die Bestung Granden; 2c. (Schluß.). — Sutgemennte Borichtage.

Sutgemennte Borichlage (Schluf.). - Ueber ben mit Unrecht perfolgten Erbabel. (Bon einem Battiten). Leefen ben amatic befte ber Neuen Leuerbrande befindlichen Auffas: Unfer Abel.

No. 27 und 28. Heber ben mit Unrecht berfolgten Erbabel sc. -

Der preußische Staatsminifter, Freiherr v. Stein, in Berlin-29 Heber ben mit Unrecht verfolgten Erbabel ze. (Schluf.) -Heber Dunge. Nachfchrift Des Rebaeteurs . - Correfpondenge Radrichten. (Dit einer Beplage No. 3. und einem Extra blatte.)

Der General Ruchel, Gegenftud ju beffen Charatter No. 30. riftif in ber Gallerie preußischer Charaftere. - Bahre That fachen, gefammelt aus dem Lagebuche eines Reifenden: Eis preußischer Sauptmann auf ber fincht in Gar-belegen. — Anefbote aus bem letten Rriege: Das Berbienft in unangenehmer Berührung mit bem Unperftande.

No. 31. Der General Rutch el, ac. (Bortf.) - Correspondents Nadrichten aus Schleffen.

No. 32. Der General Ruch ell, te. (Fortf.) ... Entbedung und Rache eines frangofischen Gergeanten.

No. 33. Der General Ruchel, tc. (Fortf.) - Correspondent Rachrichten.

No. 34. Der General Ruchel, te. (Fortf.) — Confequente Mittel gute Krieger ju gieben. — Correfpondens Nachrichten. No. 35. Der General Ruchel/ te. (Sching) — Berlin, wie es ift, ac. (Fortf.) Brob Policep; Gelbmucher.

### Intelligenzblattes Branumerations - Anzeige bes

#### Meuen Kenerbranden.

Diefe Blatter nehmen mit feder Boche an Intereffe gu. Die Recht fann ber Unternehmer behaupten, daß fie unter die intereffanteften Blas wer unferer Beit gehören. Daben fam für den, welcher barauf pranud merirt, nichts mobifeileres geliefert merben. Celbft der Blitger und Landmann fann fie fich mit menig Roften verfchaffen und wird auf bie reelfte Art befriedigt. Seche und vierzig Rummern, incl. ber unentgeibs lichen Benfagen und nothwendigen Aupfer, wenigstens Gines jur Berier tung, und eines allegorifden Umfchlages, wie ben ben Feuetbram Den felbit, machen einen Bant aus, melder Muen denen, die mit Eie nem Thater fachfifd darauf pranumeriren, faft swen Drittel des nachs berigen Labenpreifes mobifeifer ju fieben tommen; ba nachber jede Rums mer einzeln mit I gr., und bie Rupfer, nebft Umfeblag, befonders ibrem Berthe nach bejahlt werben muffen, Alle Beitunge-Erpeditionen und Doft amter, welche Lieferungen ban Agniliben Beirfdriften übernehmen, werben fich gerne ju Mitteleperionen verffeben, wenn es ben Buchandlungen ja taffig fcheinen follte, fich damit ju befaffen. Da ber erfte Band in 14 Tagen bis g Bochen gefchioffen wird; fo if bie Dranumeration ju ber fchleunigen.

Leipzig im April 1808. الجمارة والمهرياة الم

Deinrid Gnaff. 13 5 15 E 3 F 3 F 17

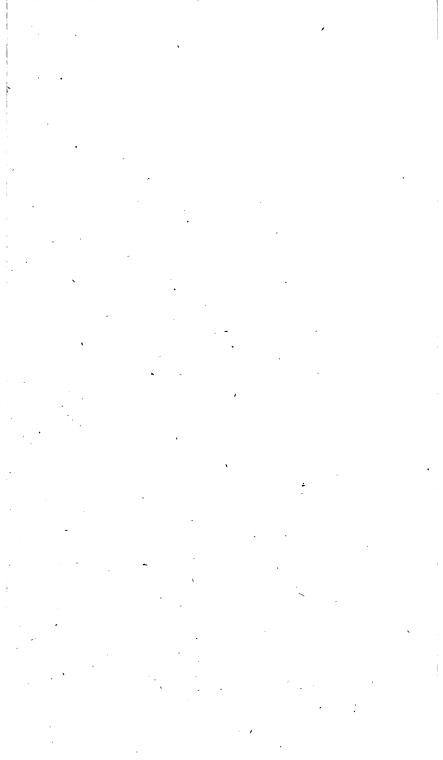

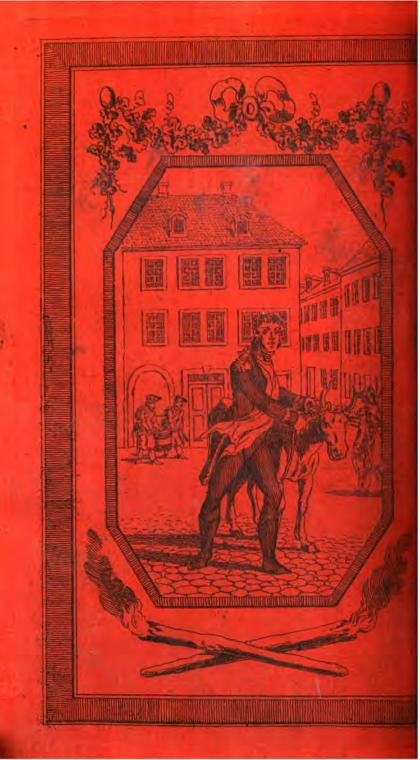

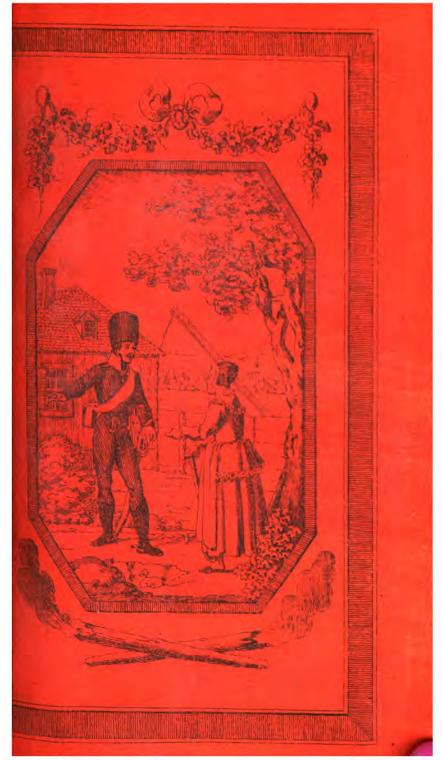

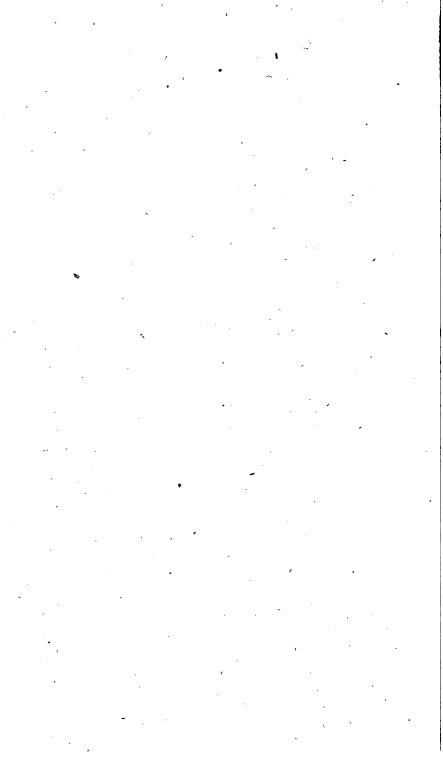

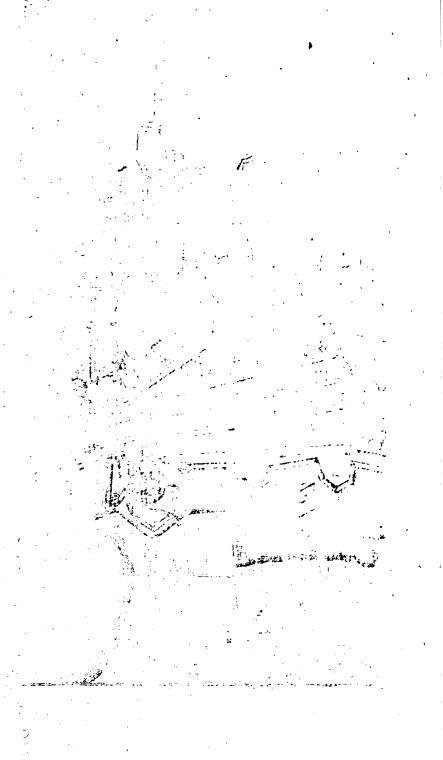



# Feuerbrande.

h erausgegeben

**\*** • •

dem Berfaffer ber vertrauten Briefe aber bie innern Berhaltniffe am Preußifden Sofe feit bem Tobe Friedriche II.

Ein

Sournal in zwanglofen Beften.

Bierzehntes Deft.

Amfterdam und Coffin, 1808.

byi peter "hammer.



# In halt.

| Ertlarung bes Umfchlags                                                                                      | Seite      | ن   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| Lagebuch der Blokade der Bestung Stralfund und de-                                                           | Sense      | 14. |
| ren Folgen, gefährt von einem unterrichteten Augen-<br>geugen, bis jum 19. April 1807                        | ,          | ı   |
| Rurge, jeboch in hinficht ber Sanptsachen aftenmäßige, ober durch andere Bofumente belegte, Prozefgeschichte |            |     |
| bes Pachters Rarl Friedrich Sabin                                                                            | *          | 29  |
| Etwas über die hinrichtung des Lieutenant von Bil                                                            |            |     |
| helmi , , , , , , , , ,                                                                                      | 8,         | 63  |
| Schreiben bes Ginfiedlers ber Pprenden an herrn D.                                                           |            |     |
| (Aus bem Frangofischen) :                                                                                    | •          | 74  |
| Maureren. Gegenrede und Replik                                                                               | 5          | 102 |
| hiftorische Relation über die Rriegsporfalle vom No. vember 1806 bis Rar; 1807, ober von der Raumung         |            | •   |
| Thorns bis ju der Affaire von Braunsberg. (Befchluf)                                                         | s :        | 120 |
| Ueber die jenige Lage ber Prenfischen Monarchie, sim                                                         |            |     |
| Monat September 1807                                                                                         |            | 132 |
| Pauls des I. Rod, aus dem frangossichen Berte:<br>Campagnes des armées françoises en Russic, à Pa-           | •          |     |
| ris chez Buisson 1807 s s s s                                                                                | <i>s</i> 1 | 139 |
| Anekboten aus bem Nachlaß eines intimen Freundes                                                             |            |     |
| des verstorbenen G. Bischofsmerder                                                                           | 4 1        | 146 |
| Fortsenung bes Inhalts des Int. Bl. ju den N. F. Br.                                                         | ′ 4        | [49 |
| Nachticht , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                              | , ,        | 150 |

#### Erflarung bes umschlags.

Die Borberfeite ftellt eine Anekote aus dem erften Bande . bes Intelligenzblattes ju ben Reuen Feuerbranden, Seite 176, bar. Sie beift:

Mach der Affaire ben Salle marschirten die franzosischen Eruppen nach Magdeburg. Ein Chansses Einnehmer auf dieser kandsstraße hatte nicht nur einiges königliches Geld, sondern auch seine geringe Baarschaft (bevdes belief sich ungefahr auf 250 Khir.) in seinem binter dem Sause besindlichen Garten vergraben, und seine Magd, welche sich mit einem, in dem Chansses, Sause übernachstenden, Chasseur verstand, verrieth diesem das Gedeimnis. Am Morgen forderte der Chasseur von der Frau des Chausses. Einnehsmers Geld. Da diese betheuerte, daß sie nichts habe, nahm sie der Chasseur bey der Sand, sührte sie in den Garten, befahl ihr, an dem Orte, wo das Geld vergraben war, nachzugraben, und als das Geld wirklich zum Borschein kam, sagte er in gebroschenem Deutsch: "Ich will es nicht; aber die Magd ist eine Canaille. Berdirg es anderswo, ohne daß sie etwas davon weiß, damit sie dich nicht noch einmal verrathen kann."

Die Rud feite bezeichnet eine Stelle aus bem 12. Sefte ber Nenen Feuerbrande Seite 32, wo von der harten Lage von Deutsch. Enlau, und dem erlittenem Erubfal in dem Jahre 1807. gesprochen und unter mehrern auch folgende Anerdote erzählt wird:

Einem bortigen Nabler war ichon alles, was nur von einiger Bedeutung war, genommen; bie Soldaten hatten fogar den Schorn, stein durchsucht und die darin befindlichen Schinken und Murke entsibet, da erbarmte sich, auf seine Rlage, der Gutmuttigste von dem Haufen und warf ihm einen Schinken ju, der Bestiger verbarg ihn, um ihn sicher zu erhalten, zwischen den Beinen unter dem zertissenen Nock, den man ihm noch gelassen hatte und trug ihn so mit sich berum, als er den immer neu Ankommenden jeden Winkel, jede Kammer seines Hauses zeigen mußte. Endlich wurde ein Soldat auf seine sonderdare Art zu geben, aufmerkams dieser hob ihm die Schöke des Nockes empor. Sobald er den Schinken bemerkte, zog er ihn mit einem: Bon, pour moi! her vor, und sieckte ihn in seinen Lornister.

## Eagbu ch

ber Blotabe ber Festung Stralfunb

unb

beren Folgen, geführt

von einem unterrichteten Augenzeugen bis jum 19. April 1807.

### Borerinnerung.

Das XV. Stud ber Rorbischen Miscellen & 3. lieferte, G. 235. u. ff., im Aprilmonat zwar schon ein ahnliches Tagbuch. Allein es ist zu unvollkommen, zu mas ger, zu unrichtig. Daher man es der Wahrheit und Gesschichte sehnlichg zu senn geglaubt hat, hier ein genaueres, ein reichhaltigeres zu geben. Der Verfasser, auch ein Bemohner Stralfunds, schrieb nichts nieder, als was er selbst sah, oder aus den lautersten Quellen schöpfte.

Der König begab fich den 12. Sept. v. I., unerwartet, von Greifswald, wo er seit der Ruckehr aus dem Lauenburgschen beständig sein Hauptquartier gehabt binfter Bb. Zweites Deft.

hatte, vhne Stralfund zu berühren, nach Dobens borff 1), von wo er gegen Abend an Bord des bei Barg boff 2) ihn schon erwartenden Postschiffes ging. Wegen Sturmes aber mußte er gegen Morgen umkehren, und kan nicht eber, als den 14., bald nach 6 Uhr früh in See, woranf er am 15. Morgens, kurz vor 7., jedoch nicht bei Pftadt, sondern bei Erälle borg, 3) landete, und uns verzüglich zur Königin nach Beckaben, 4) abging.

Den Pherbefehl ber Armee übertrug er bem Generals Gouverneur, Freiherrn von Effen, wiewohl ber, unter biefem kommandirende, Baron Guffav Morit Arms felt alterer Generallieutenant war. Die geheimen Austriebe dazu muffen wichtig gewesen seyn. Das Publitum suchte fie in der größeren Kaltblutigkeit, ruhigeren Befons nenheit und mehreren Mäßigung bes Erferen. Genng, ber Letztere war nie Militairgouverneur von Pommern oder Stralsund, wozu ihn auswärtige Zeitungsschreiber machten, am allerwenigsten aber komman dir en der General der Pommerschen Division der

- Tim Mitterfis des Freiheren Rlot, genannt Erautvetten fun Bievtelmeilen von Stralfund, im Amte Frangburg und Kirchfeiel Mobroorff.
- 2) Eine Boll, und Lootfenfatte auf ber nordlichken Landfpille Pommerns, zwei Meilen lints von Geralfund, wo die nach Dit ab auslaufenden Poftfabrzeuge zuweilen ein Paar Stansben zu aufern, dienfames Wetter abzuwarten, und dann sofort in See zu flechen pflegen.
- 3) Ein Marktfleden in Schonen, westwarts von DRab. In ber Regel burfen bie Stralfunder Passiagben, vone befondene Erlaubnis bes Generalgouvernements, utrgends, als leuteres Orts, einlaufen.
  - 4) Der Wohnfis Des Shefe Des Schonenschen Rerabinierregie ments, welches gegenwärtig det General, Garon Colle-beffet.

Som ed ifchen Armee, wie er hiernachft im Preufie ichen Pommern felbft fich nannte.

Die Streitkrafte, welche ber König dem Freiherrn bon Essen hinterließ, betrugen, die schwache, damals wenig geübte, ruhig noch in ihren Heimorten besindtiche Pommersche Landwehre ungerechnet, etwa 8000 Mann von verschiedenen Waffen, wozu sich nach und nach noch sunf Infanteriebataillone, nebst einiger Fusiartillerie und Kavallerie aus Schweden sammelten, so daß das Ganze, mit Einschluß der Landwehremannschaft, zulest die Zahl von 15000 Köpfen erreichte.

Die Bethaltungsvorschriften und der Birkungsplan, die der König seinem Stellvertreter ertheilte, waren Amfangs zwar ein tieses Geheimniß zwischen diesem und jes nem. Gleichwohl gar lange verblieben beide es nicht. Daß mit der genannten Starke nicht zugleich im Kelde zu handeln, und Stralsund gehörig besetzt zu erhalten stände, begriffen wir Alle sehr bald. Lediglich konnte es also nur auf Bertheidigung der Festung gegen irgend einen seindlichen Angriff abgesehn senn; und dahin deuteten wirkslich guch die gesammten Schritte des kommandirenden Gesurals, wie unvermerkt sie schon geschahen.

Mittlerweile waren die Preußen bei Auerfiabt und Jena geschlagen. Immer aber zeigte sich tein hannis bal vor unseren Thoren. Es schien sogar, man schene nus. 5) Indessen ward am 29. Oktober die Festung vors läusig in den Belagerungsstand erklart, und die höchsten Militairbehörden singen an, augenscheinlicher, sorgsamer, eilender, wie bisher, von allen Seiten zu Werke zu gehen. Doch beschränkten sie ihre Borschritte einstweilen hauptsäche lich auf stärkeres Verpallisadiren, Anlegung noch mehrerer Außenschanzen, hintangliches Decken der Gränzen, Aufsgebot der Landwehre, Verproviantirung, der Stadt so

<sup>5) 3</sup>m Ernfte glaubten bas manche Beloten.

wohl, als ber Roniglichen Magazine, auf wenigstens vier und Abführung aller Ponunerichen Schiffoger faffe bis auf die kleinsten Bote nach Rigen, bamit folde bem tommenden Feinde nicht in die Bande fallen, und von ihm für gute Prifen erklart, ober fonft nachtheilig gebrancht werden moditen. Alle endlich aber bas Rorps bes Pringen con Sobentobe bei Prenglan, fo wie bas des Genes crais Blucher in Lubeck kapitulirte und letzteren Ortes anch das Schwedische Leibgreundierregiment in französische Rriegsgefangepichaft gerieth; da ging ihre Regfamfeit ims mer weiter, und feine Borfichtigfeitemaagregel, bie in Belagerungöfallen ublich ju fenn pflegt, blieb aufer Acht. Selbst die allmälige Demolirung ber und so nutlichen Bors Matthe (6) trat ziemlich fruh ein. Ja, ein Theil unserer Rriegsbaumeifter rieth fogar zu vierzehn Tug hoben Bors imauern aller durch die Stadtmauer auf den Ballgang fichrenden Pforten und Fenster, um und vor jeber. Art von Meberrafchung baburch fo viel mehr ju fichern ; gerabe, als vb die kunftigen Eroberer, nachdem fie bie gesammten Werte überftiegen haben murben, zu allerletzt noch bedurfen tomten, fich burch bergleichen Defnungen ben Gingang in die Stadt zu babhen.

Den ersten Besuch machten und die ranzösischen Truppen im Anfange des Novembermonats bei der Gelegenheit, als sie das letzte Häustein Preußen in unserer Gegend, das unweit Anklam kapitulirt, die eingegangenen Bedingungen aber gebrochen hatte, und jetzt über Loit, Gutkow, Grimmen, Bolgast sich nach der Insel Us-

<sup>6)</sup> Diefer, bier Damme genannt, waren brei. Sie enthielten über 1600 Bewohner, Die fammtlich Garten, und Belbbau trieben, und die Stadt reichlich mit Gartengewächsen, Ges mußen, auch Obst und Milch versaben. Der Werth ihrer Bissthungen ward vor der Berwustung obrigkeitlich auf 221372 Reichstbaler geschäft. Fürs erste blied den meisten dieser that tigen Menschen nichts, als der Bettelfab.

febom zu retten suchte, verfolgten. Ausgehungert unb halb nacht, wie sie anlangten, nühmen die Bewohner jener Stadts diese Flüchstinge gastfreundlicher auf, als die Alngihiteth, und inussen solches den nacheilenden Uederwinstern mit einer Kontribution von beinahe fünftausend Reichsthalern entgelten. Auch hörte man von Plünderungen und anderen Excessen hin und wieder auf dem platten Lande. Sichener über rührten diese von Preußischen Marodeuren her, dies, selbst in und um Anklam, Ueckermunden nicht, wie bestehen vernahm man von Franzosen weiter nichts Bestimmtes, als daß sie sich im Preußischen Pommern innner sichker anhäuseren.

Am 28: Januar, mit Tages Anbruch, gingen fie uns' ter bem Reichsmarschall Mortier, man sagte 12000 Mann flart, bei Antlant und Menentrebs?) endlich über die ausgetretene, seit etlichen Tagen gefrorne Peene, 8) besetzen; Groifswald, 9) und drangen bis Milzow (nicht Mulzow) 10) vor, wo ber Marschall Abends sein

#### un) Dar bieffeitige Grampaf war Loig.

<sup>&#</sup>x27;8) Nicht erft Abends zwischen 6 und 7 Hhr, wie es in ben Dis, gellen, G. 235., heißt, sondern schon bald nach Mittag, fam hier davon die Nachricht an.

<sup>9)</sup> Eine hamburger Zeitung melbete, fle hatten bie Stadt ere furmt. Diefer Ausdruck ward bier fehr bekrittelt. In der That aber war er richtigste, denn die Infanterie drang größetentheils nicht durch die Ehore, sondern über die gefrornen Stadtgraben, Brustwehren und Wälle, jest eine Premenade der Einwahner, von der unsere im Ort liegende Jäger auf sie seuerten, ein. Wäre dies unterblieben, dagegen aber die Stadt von beiden Seiten bis jum Stein beder Thor umgangen: so hätten sie das gange retirirende Lorps von Stralfund abgeschnitten, und gefangen gehabt.

<sup>10)</sup> Landgut des Irn. von Sochwächter, anderthalb Meilen von Gtralfund, im Ante Grimmen und Kirchfpiele Brandsheym.

Dauptquartier nahm. Unfere Borpoften gegen fich unter beständigem Scharmuziren, insonderheit bei Lie sow, 11) ingleichen bei Elmen borst, 12) gegen o Uhr in die Fesstung zuruck, und brachten einige nerwundete Gefangene mit. Bon unferer Seite blieb ber Hufarenlieutenaus Eklund in franzblischen Ganden. 13)

Um 29. bewertstelligte der Generallieutenant Baron Urmfelt, mit reitender Artillerie, Sufaren, Dragonern und Jagern bei Andershoff 14 eine Recognoscirung, welche ein ziemlich lebhaftes Engegement zur Falge hatte, das bis gegen Abend dauerte, und une einen Tobten von der Artillerie nehst etlichen Bermundeten kosten. In der Kraufen Borstadt ward mit Riederreißen der und übrig gen Gehäude fortgefahren. 15) An helem Lage hörte der

- 11) Landgut und Kirchdorff des Hrn. von Bistmas im Ame te Greifemald, an der Landfraße nach Antiam.
- ' 12) Ronigl, Domainengut und Rirchdorff im Einte Stimmen anderthalb Deilen wan ber Zeftung.
- 13) Neber biefen Rading erfairen in Sowebifcher Apendie de Beimeitlauftiger Bericht bes Freiheren Armfelt, ber ihn som Stralfund aus ju beden suchte, im Drud. Man barf niche glauben, er habe ben Schlachtrelationen im letten Finnischen Ariege (S. Freimuthige Bemerkungen über ben Preufischen Staat von einem Ruffen, 1806., E. 120.) geglichen, wo ber General Armfelt auch fommend birte.
- 14) Nicht Arenshoff; Landhaus und Actermert des hiefigen Alos fere jum Seiligengeift, eine gute Biertelmeile von der Stadt im Rirchfviel Boigdehagen, fonft der Commeraufenthalt des Generalgowerneurs von Effen, jest das hauptquartier des Generale Grandiean.
  - 13) Bisher hatte die Reibe bloß diesenigen getroffen, welche ins nerbalb 350 Ellen, Schwedischen Maafes, bon den auferften Palisaden lagen.

Dofigany and und nach Vommern auf, indem bie Foftung fich bereits von allen brei Landfeiten eingefchloffen fand.

Man 30. ftill. Am 31. Rachmittage, traf ber Hole tanbifche Rapitain Bathe ale Parlementair 16) vom Ges neral Grandjean ein. Sein Anbringen war von keiner Behentung. Der Lieutenant Clairfelt machte das Ges genkompliment.

Am 1. Februar, fruh, eiseten sich einige Kunonens schakupen aus bem Safen, und versichten, Bormittags von 3 bis 11 Uhr, in Gegemvart Gr. Excellenz, bes Ges neralgouverneurs und des Freiherrn Armfelt, unter bent Oberftlieutenant Sammerfelt die Wirkung ihres Feuers gegen Andershoff, wobei die, aus Idgern, Husaren und Fußartillerie bestehende, Franten Retranchementsbea satung mit den gegenseitigen Tirailleuren plankelte.

Am 2. Rachmittage, ichoffen vier Ranonenichalupen eine die Nacht vorher bei Undereboff, unbemertt, auf-

gemorfene frangofische Schange nieder. 17)

Um 3. verhielt ber Zeine fich ruhig. Um Rugen vor einer Landung zu sichern, womit berfelbe umzugeben schien, Sanonen und Fufartillerte bahm. Mbends verbrannte man ben Rest ber Trib feer Borfabt.

Mm 4. ward die Ruieper Borftadt gleichmäßig in Brand geffect, und in ber Nifolaifirche wurden, vermuthe ich jum erstenmal feir ihrer Erbauung, Patronen gemacht. Rachmittags um 2 Uhr kam der Oberftlieutenant la Bron,

<sup>16)</sup> In ben Mistellen, G. 236., werben, falicito, twef angegeben. Die verbundenen Augen, bas verficht fich von felbft.

<sup>27)</sup> Es tamen beren nach und nach mehrere, nicht nur gegen die Teftungdfronten und Alanten, fondern vorzüglich auch an der iftlichen Stranbfeite, zu Stande. Nach dem Urtheil unferen Ingenieure waren fie außerft vollendet, und fo dauerhaft geare heitet, daß es meht Brid und Madbe Lofiete, fie zu vernichtene als vielleicht erfordarlich gempfen fenn uverte, fie anzulegen.

Mitglied ber Chrenlegion, als Parlementair au, indeward nach Berlauf von einer guten Biertelftunde zuruche schieft. Sein-Antrag betraf Auswechselung der gegenseitig gemachten Gefangenen.

Um 5. ging der Oberftlieutenant, Baron Bone, frib um 9 Uhr, als Gegenparlementair, mit der dieffeitigen Genehmigung des Auswechfelungsgeschaftes nach Mits 3 ow, und fehrte Nachmittags um 3 Uhr zurud.

24m.6. besuchte Gr. Excellenz die franzosischen Ber-

Am 7. fruh, fielen vor dem Franken Retranchement einige Schuffe zwischen den Patrouilleurs. Um 2 Uhr Nachmittags ging der Oberfilieutenant Bope abermals nach Milzow, um bort dret friegsgefangene Schweden entgegen zu nehmen. Bald darauf kam ein französischer Officier, der eben so viele blessirte Franzosen empfing.

Am 8. um halb 8 Uhr früh, Jagergeplankel bet Sainholz. 18) Beiterhin machten die Ranonenschaluspen den zweiten Bersuch auf die wiederhergestellte Batterie bei Andershoff, aber ohne Erfolg. Nebenzweck war, einer nach Pstad bestimmten Postjagd fortzuhelfen, die wegen flachen Bassers die Bestseite Rugens nicht umsteegeln konnte. Allein auch das schlug fehl, und ein Lands wehrnist auf den Schalupen ward dabei erschossen. Abends geriethen die Patrouissen bei Papenhagen 19) an einzander.

Am 9. Patrouillenmedereien vor dem Franken und Anieper Thore, wobei 2 Jager vom Engelbrechtenschen Regiment leicht verwundet wurden.

<sup>18)</sup> Ein der Stadt gehöriges Ackerwert, bart an der linken Seier te des Rnieper Dammes.

<sup>19)</sup> Commermobnung des Rittmeifters von Parfenamz ebenfalls gleich neben der Anteper Borfadt.

Am Io. fruh, follten Papenhagen und der fogeste Schubbeiche hof 20) in Grunhute in Brand gesschoffen werden, indem diese beiden Punkte es insonderheit waren, von welchen aus der Feind unsere Borposten bei Nacht und gegen Morgen beunruhigte. Letteres gluckte vollkommen, obwohl die feindlichen Jager es lebhaft zu hindern suchten. Mit Papenhagen konnte es nur Nachsmittags erst ganz geschehen. Einer unserer Artilleristen ward babei blessirt.

Am 11. völlig ruhig.

Am 12. scharfes Borpostengefecht vor ben Franten Metranchement, bas von fruh um 9. bis gegen 11 Uhr dauerte. Wir bekamen verschiedene Todte und mehrene Berwundete. Die Jahl der letteren gab man zu erlichen 30 an.

Am 13. bei der Bachparade wurden 49 Medaillen uns ter diejenige Mannschaft vertheilt, welche sich den 28., I und 12 besonders auszeichnete. Die Kanonensuhalupen arbeiteten Bor | und Nachmittag, aber fruchtlos.

Am 14. still. Der Major von Essen, ber Ritte meister von der Lancken und der Lieutenant de Frese upm Elfsborgschen Bataillon wurden wegen Wohlverhale teus bei Kirsow, Elmenhorft und Andershoff zu Rittern des Schwerdtordens geschlagen.

Am 15. ruhig.

Am 16. ward das Bataillon Subermanland, nebst einer Eskadron Husaren, 4 schweren Ranonen und 2 Haus bigen unterm Obersten von Kardell nach Rügen verzlegt, weil man eine Landung auf dieser wichtigen Insel, den Schlussel zur Festung, und jest ihrer alleinigen Speizsekammer, immer starter besorgte. Ein Gluet fete uns war, daß diesmal, wie gewöhnlich im Winter, der Strand nicht fror, und also über Eis dahin nicht zu gelongen

<sup>20)</sup> Der Stralfund gunacht liegende Ebeil erfagten. Domanial gute im Amte Frangburg und Richtpiel Patte.

fand. Souft ware fie unfehlbar schon genoumen ges wefen.

Um 17. Nachts liefen & Kanonenschalupen, unter lebstaftem, aber unschädlichem, Feuern ber feindlichen Strands batterien bei Newhoff 21) aus, und nahmen ihre Station bei Palmerort, ber süblichsten Landspitze Rügens. In ber Frühstunde sielen einige Schusse zwischen den Vorposten ber Franken Front. Der Ueberrest des Lages verstrich rubig.

Am. 18. gleichfelle rubig.,

An 19. Borpostengeseit vor der Tribfeer und Anieper Front, wobei ein Jagerofsicier vom Engelbrechtensichen Regiment am Arme schwer verwundet ward, und mehrere Schusse in den Mantel befam. Gegen Wittag zehste sich, der Feind arbeite an Approchen hinter Garbos den hagen. 22) Drei Kanonenschuffe von den Tribseer Unsperwerken vertrieben ihn darauf.

Am 20. Retognosciumgescharmungel bei Papenh & gan, wo 4 unferer Jager verwundet wurden, auch endstich feindliche Kavallerie erschien, da denn die Papenstud von Elfenbaftionen dem Spiel ein Ende machten. Jugleich kanonirte unfere, por Produit. 3auf Rügen angelegte Batterie die französischen Schauzen bei

mi) Landgut des Oberflieutenants von Normann auf Ries berhaff, im Amte Grimmen und Kirchfpiel Grandshagen, anderthalb Meilen von Strallund, Augen auf ber zanzen Lufte zundoft gegenüber.

<sup>20</sup> Baffermable, unmeit der ehemaligen Enibficer Burftade, in der Nachbarfchaft von Granbufe. Im gemeinen Leben fpricht man wohl Garpenbagen, fchreibt jedoch nie fo.

<sup>23)</sup> Abelicher hof ben Familie non Schmiterlom gehörig, im Ritchfpiel Boferin, bem Gute Neuboff in Pommerm gerade g genüber, und von bissem nur burch einen fcmalen Annat geschieden.

Menhoff (nicht Niederhoff). Mit welcher Wirfung) bas ward nicht befannt.

Am 21. gegen Mittag, sollte von den Unferigen der Papenhagensche Busch weggehauen werden, worüber zwis schen den deutschen Jägern und der feindlichen leichten Insstauterie ein ziemlich hitziges Handgemenge eutstand, auch von den Aribser und Knieper Werken stark geseuer ward. Der Oberst Nordy vom Wendischen Artillerieres giment und ein reitender Artillerist blieben auf der Stelled Erliche Jäger wurden verwundet. Bon der Franken Seite kam ein Deserteur <sup>24</sup>) in die Stadt, der die Stärks des Feindes auf 3 Argimenter Linieniusauterie, 2 Argismenter leichter Jusanterle, jedes von 2000 Maun, 1 Keliment hollandischer Husaren, 1 Deagonerregiment und 1 Regiment Iager zu Pferde, jedes zu 1000 Mann, der zechnete.

um 22. fruh von g bis to Uhr, Adgerplankelei zwie feben bem Tribfeer und Franken Thore.

Am 23. ruhig.

24. ward Oberft Rorby fehr feierlich begraben. Abende gingen Kanonenschalupen und Jäger ab, um nach auf dem Dars, 25) der Angabe wiech zum Matrofeupun

<sup>24) 3</sup>hret waren überhaupt während ber Sinfperrung etwa 30, meiftens hollander, oder vielmehr von diefem angeworbene Preufen. Sie wurden fo, wie fie kamen, nach Schonen geschiert, von bort aber mit einem Paffe und einer kleinen Gabe hiernächst in die übrige weite Welt entlaffen. Der, von dem dier Rede ift, war, national, charakterifisch genug, entwichen, weil ein Officier, mit dem er in Wortwechfel gerictd, ihm mit dem Stock drobete, und feine, wie er sagte, daburch beleidigte Stre keine Genugthuung im Wege Rechtens erhielt.

<sup>25)</sup> Halbinfel, nordweftlich über ber Stadt Barth, Die burch feinen schmalen Landftrich mit Mecklenburg gufammenhabst. Sie ift eine landesberrliche Domaine, but fcone Walbungen, viel Wild, aber einen schiechten Lounbaden, und wird faf von

fen und Pallifabenhanen, gelandete Franzofen gu were treiben.

- . Am 25. um der Festung Alles rubig.

Am 26. Nachmittage, kehrten die Schakupen zurücks die auf dem Dars zwar keinen Feind getroffen hatten, das segen aber 27., den Abend vorher als Schutzmannschaft in Barth überraschte Franzosen, worunter 4 Officiere waren, mitbrachten. 26). Ein Eifsborgscher Jäger ward gusgewechselt.

# ... Um 27. ging ber Lieutenant Ryfon, ale Parlemme teir, nach Andershoff.

Am 28. ruhig. Bei Monch gut 27) fam die Kutsterbig, Delphine, mit Borrathen und Lazarethbedurfs niffen non Schonen an.

Am 1. Marz geschah von der Trib se er Front unter dem Obersten Tavast, der am Juß leicht verwundet wardz mit Jönköpingschen und Westmaniandischen Jägern, reiztender Artillerie, einem Infanteriebataillon und einem kleis nen Trupp husaren, um den Feind zu rekognosciren, so Garboben hagen zu vertreiben, ein Ausssall, iber wehrere Sinuben dauerte, und durch Kanonins smer von der Franken dibel. Borde und 43 Berwundete. Vor der Franken Front

lauter Serfahrern bewohnt, Die größtentheils giemilch mobiba-

- 26) Ob es der Alugheit gemäß war, fich ihrer zu bemächtigen, gehört bieber nicht. Die franzöfische Generalität foll es dem Rriegsgebrauch zuwider gefunden haben, und die Stadt mußte ihr dies, wie es bieß, ohne Borbewußt und Ordre des tommandirenden Generals gewagte, Unternehmen mit einer Schapung von eilftausend Reichthalern bußen.
- 27) Salbinsel an der Sudofiseite Rugens und Domaine. Deben ibr antern gemeiniglich Rriegs , und andere größere Sahrzeuge, Die in Die Pommerschen Safen nicht einlaufen können.

Beigte fich ber General Grandjean mit einem flarfen Rorps; allein es tam ju nichts Ernftlichem.

Am 2. ruhig. Der Obriftseutenant Boye ging um II Uhr mit bent, bieber hiefelbst eingeschlossen gewesenen, biesseitigen Marschkommissair Schulz nach den Vorposten ab, um solchen zu seinen Amtöverrichtungen zurückzuliesern. Aus Kolberg langten sewärts zwei preußische Officiere an, die Gewehre einkauften. Sie schnitten von der Schlacht dei Preußisch = Enlan, zum Nachtheil der Franzosen, mächtig auf. Ein unbefangener Schwedischer Seeofsicier aber, der um Reujahr aus nach Danzig und König beterg verschlest worden war, kam bald daranf zurück, und stellte die Sache in einem ganz anderen Lichte dar.

Am 3. ebenfalls ftill.

Am 4. wurden die gefammten Morfer um die Festung probiet, welches bis gegen Abend fortbauerte.

Am 5. Bon ben in Barth gemachten Ariegsgefans genen wurden I Unterofficier und 15 Gemeine gegen eben fo viele ber Unfrigen ausgewechselt.

Um 6. Ein im Franken Metranchement aufges pflanzter Zwolfpfünder feuerte auf die feindlichen Werte. Bon ben französischen Jägern geschahen einige 30 Schusse auf unsere Bedetten, ohne jedoch ihnen Schaben zu thun.

Um 7. wiederum etliche Schuffe auf unsere Bedetten, wodurch bloß ein Dragonerpferd getodtet ward. Ein Parstementair brachte einen Brief vom Marschall an Gr. Excellenz, den Butgermeister Schulze und den Rathmann Hackstock betreffend, die bei dem Ueberfall vom 25. v. M., aus Uebereilung eines diesseitigen jungen Officiers, in Barth verhaftet, und mit nach der Festung geführt worden waren, jest aber zurückgefordert wurden.

Am 8. schickte man fie ben gegenseitigen Vorposten zu. Gegen Abend ruckte eine feindliche Patrouille, aus I Unsterofficier mit 3 Mann bestehend, so nahe an bas Fransten Retranchement, baß sie von unseren Jegern augrus

fen werden konnten, die, als sie keine Antwort bekamen, Feuer gaben, und den Unterofslicier erschossen. Der Max jor von Phleu ging mit den hier noch befindlichen drei kriegogekangenen französischen Officieren nach Pstadt himber.

Am 9. burchans ruhig.

Am 16. eben so. Unsere Kavallerie zog sich von Alegen in die Festung. Die Bürgerschaft verrichtete zum ern stenmal Wachendienst, sowohl in der Stadt, als im Retranchement und in den Tenaillen und Ravelinen.

Am ti. hatte man einen ftarten Ausfall vor, ber he boch unterblieb, weil man beim Ausrucken in ber Danunerung ben Feind, ju überlegen, in Bereitschaft fand. 283 Der berüchtigte preußische Partheiganger von Shill traf über Rugen aus Kolberg ein.

Am 12. wurden die feindlichen Werke, bei And erde boff sowohl, als Neuhoff, von der Produiger Schanze und Kanonenschalupen beschoffen. Gegen Abend kamen vom Reichomarschall für die verwittwete Kammerherrin von Behr Meyen dant und den aus Sachsen nach Rügen geflüchteten, verabschiedeten prenfischen Generat bei Boha von fie den folgenden Lände zu reisen wünschten, Passe an, wovon sie den folgenden Lag Gebrauch machten.

22) Nach bem Lagbuche in ben Mistellen, S. 238. foll boll Borbaben durch einige, Lages vorber von der deutschen Genwissen befettitte Goldaten verrathen worden fepn. Allein theils entwich am genannten Lage, und mehrere zuvor schon, fein deutscher Goldat, theils war der General von Effen nie der Officier, dessen Plane früher, als im Augenblick der Ausführung, zur Renntnis des gemeinen Mannes gelangten. Glaublicher scheint daher, daß die ganz ungewöhnliche Augsankeit welche die Nacht vom 10. auf den 11. in der Etabt herrschied die Gegenwart der Bürger in den Außenwerken, das Uebenschiffen der Ravallerie am hellen Lage den gewandten Franzeich nicht entgingen, ihnen verdächtig vorkamen, und sie zeitle ger, als aus, auf die Seine brachten.

Um 13. kehrten ans Rügen bas Bataillon Rerike und Warmland, ein Bataillon vom Thalregiment und zweit Landwehrebataillone hieher zurud. Abends lief Nachricht ein, bei Rügen sei Ravallerieverstärkung und Proviant ansgelangt.

Am 14. fuchte ber Feind unfere fammtlichen Bedetten abzuschneiben, welches ihm aber mifiglucte. tags um 2 Uhr marichirte ber Dberft von Rardell, unter Leitung Des Freiherrn Urmfelt, bei regenhaftem Better mit einer giemlichen Starte aus, um bei Rleine tebingshagen (nicht Rothenhagen) 29) eine franzoa fifche Reboute zu fturmen, und zu vernichten. Das Bas taillon-Elfsborg, die Staraborgichen und beutschen Jager, nebft der reitenden Urtillerie leifteten, mas von entschlofe fenen Truppen irgend zu erwarten ftanb. Allein bas Uns ternehmen scheiterte, porzüglich bes schlüpferigen Lehmbos bens wegen, ber bem Golbaten, aller Unftrengung unges achtet, nicht verstattete, die Brustwehre hinanzuklimmen, nachdem es uus an Todten, Berwundeten und Gefangenen agen 300 Mann gefoftet hatte. Unter ben erfteren befanden fich der Oberftlieutenent Botmann und ber Ren pitain Unge, bom Elfeborgichen Bataillon; unter ben Bleffirten 4 Officiere und 2 reitende Artillerieunterofficiere. Duetschungen befamen der General Armfelt nebft 6 Dfa ficieren von verschiedenen Korps und Graden. Gefangen wurden der Rapitain Schwarzenhoff, fchwer bers wundet, und ber Lieutenant Ceberetiblo, von ben Elfe. borgern, die bei diefer Gelegenheit vorzüglich litten. gen 7 Uhr, Abends, maren die Truppen, von frangofis ichen Jagern zu Sug und zu Pferbe bis jum Glacis berfolgt, mieber in ber Stabt. Den Rudaug bedte bas

<sup>29)</sup> Ein bie Stadtfelder vor bem Anteper Chor begrangenbes Landeigenthum ber Somilie von Someper, im Lichfpiele-

Geeifdwalber Landwehrebatgillon unterm Sofmarichall von Platen, bem jungeren, außerordentlich brav.

Am 15. Nachmittage, überbrachte ein Parlementair Briefe vom Lieutenant Ceberskiold aus Greifes wald, wie auch Nachricht vom Kapitain Schwarzens hoff.

Um 16. ruhig.

Am 17. betamen Schwarzenhoff und Ceberd-Tjold einen Theil ihrer Effekten zugeschickt.

Um 18. und 19. vollkommen ruhig.

Am 20. fruh, ward eine unserer Bebetten erschoffen. Der Oberst Boudet lieferte die Schwerdtordenstreutze bes Obristileutenants Botman und des Rapitains Unge, debst abermaligen Briefen von unseren, in Greifswald gefangenen Officieren ab.

Am 21. ruhig.

Am 22. und 23. von feindlicher Seite ruhig. Unfere Artillerie ubte sich im Bomben = und Granatenwerfen. Den ersten Tag ging ein prensticher Kourler, aus Robberg kommend, von hier über Schweden nach England.

21. 24., 25., 26., 27., 28. und 29. fortdauerm be Stille. Wir schmeichelten und, bas Ofterfest ungestört zu felern. Die Rechnung war aber ohne den Wirthgemacht.

Am 30., baib nach 7 Uhr, rapportirten bie Frontschefs, der Feind zeige sich auf allen Punkten zahlreicher, wie je. Vielleicht rekognosciete er blos. Inzwischen die ganze Stadt gerieth in Furcht und Bewegung. Die Lermstrommeln wirbelten durch die Gassen. Infanterie, Ravallerie, Jäger, keitende und fahrende Artillerie sammelten sich, und eilten den Thoren zu. Zwischen 10. und ist. hörte man sogar ein Paar Ranonenschusse. Bald darnach aber kehrten die Truppen in ihre Quartiere zurück, weil man, sich mit dem Feinde einzulassen, nicht rathsam gestunden hatte.

Um 31. wieder rubig.

Am 1. April schlug endlich die Stunde unserer Erlössung. Schon seit mehreren Tagen war von einem frafts vollen Hauptstreich gesprochen, um, wo möglich, den Feind zur Austhebung der Blokade zu mussigen, indem man wissen wollte, ein Theil seiner Truppen sei nach Stettin marschirt. Daß es uns aber gelingen wurde, in drei Tassen ihn ganz und zur aus dem Lande zu treiben, ahnere von und Laien Niemand. Und doch geschah es wirklich. Den genaueren Hergang begreift die Ansage unterm Buchs staden A. 303 der hier einige, vielleicht nicht überflüssige, orläuternde Beinerkungen folgen.

Das gesammte achte Armeekorps, wie die franzoffer schwer Truppen bei und sich nannten, war seit kurzem zur nachbrücklicheren Belagerung der hinterpommerschen Festung Rolberg entboten. Einige Regimenter hatten den Zug babin sehon angetreten. 31. Der Ueberrest brach gerade auf, als unsere Kolonnen am 1. April, beinahe 5000 Mann ftark, aussielen.

Ein weniger kalpblutiger und bedachtsaner Anfahrer, alle ber Freiherr von Effen, hatte wahrscheinlich diese Begunstigung des blinden Ungefahrs minder king benugs. Ihm hatte vielkeicht das ptogliche Hinelen der Franzosen in anderen Bestimmungen Flucht gedunkt. Er hatte pastischen Schrecken, Furcht vor feiner Ueberlegenheit barugs erträumt, ware brausend ihnen nachgeruckt, theils weise über sie hergefallen, um sie zu vernichten, und hatte sie dadurch vermogt, übergil hatt zu machen, sich in ir

<sup>30)</sup> Bugleich erheltet auch bardus, bag bie, in den Midgellon, ©: 239., vorfommende Namen, Liffa und Behrhagen, Acterwerte, ungefähr eine halbe Meile von der Ctabt, Lufe fow und Woigdehagen gelesen werden muffen.

<sup>35)</sup> Der Reichsmarschall Mortier selbst ging am 20 Mars von Groif dwald ab. Billister 28d, Zweites Dest.

gend eine fefte Stellung gusammengubrangen , bort , ficher por den Ranonen Stralfunde, vereinigt, hartnackigen Widerftand zu leiften u. f. w., ihn felbst hingegen ber Babl au unterwerfen, entweder umgangen, und abgefchnitten gu merben, ober, unnut gefdwacht, ben Weg nach ber Stadt, wie bisber immer, jurud'jumeffen. 32) Go aber banbelte ber rubigere von Effen nicht. Er burchblids te das Ereigniß sofort, wie es war, folgte mit meifer Maßigung bem Feinde Schritt fur Schritt, fuchte nicht, fich gehaffig an ihm zu reiben, fondern nur, ihn im beftan-Digen Retiriren gu erhalten, Gefangene gu machen, Bors rathe zu erbeuten, 33) bloß da, wo es nicht vermieben werden konnte, formlichere Kraftangerung anzumenden. und foldberweise, nach und nach, wit möglich geringfter Magnif ibn über Die Grange zu begleiten, welches ibm denn auch meifterhaft gelang.

Am 3. April, früh Morgens, gingen beibe Kolonnen über die Peene. Der General von Effen errichtete sein Hauptquartier in Demmin, der Baron Arm felt das seinige in Anklam. Diese Stellung war völlig geeigemet, nicht nur unfer Pommern, das von der mecklenburge schen Seite nichts zu fürchten hatte, zu decken, und sich wechselseitig die Hand zu bieten, sondern auch die Beges benheiten abzuwarten, so wie, im Fall feindlicher Annde Verung, sich hinter den Fluß zurück zu ziehen. Allein lete

<sup>32)</sup> Dies mare vor Boigdebagen, we die zweite Rolunne fich mit dem Feinde ju tief einließ, beinahe der Fall geworden, habe te Bamaft fie nicht, gerade ju rechter Beit noch, befreiet:

<sup>33)</sup> Die Zahl der ersteren gab man über 1000., den Werth det letteren ju wenigstens 200,000 Reichstbalern an. Was die Blotade und der Rudzug überhaupt den Franzosen an Menfchen toftete, läßt sich unmöglich bestimmen. Gelbft unsere Sindusen wurden nur selten genau bekannt, Die ftarffen aber zogen unstreitig nicht der Feind, sondern die Rande unwissen der Aerzte in den immer voll gepfro pften Lagarethen und zu.

teter, wie es scheint, irre geführt von Rolberg aus, wo man, um Luft zu bekommen, den Frangofen eine Dis verfion im Ruden munichte, fchmeichelte fich, unter preufs fifther Mitmirtung über Bollin und Uefebom, bas vormalige Gigenthum Schwedens, Stettin, leicht über: rumpeln, ja, im tunftigen Frieden mohl gar es gurudges winnen ju konnen , und verlangerte , um dies zu erzielen, feine Operationelinie bis ledermunde, wodurch er fic isolirte, und den Bortheil verlohr, im Rothfall von ber erften Kolonne zeitig genug unterflüßt zu werben. Erfolg davon mar, daß er am 16. April, febr frub, bei Berdinanbehoff; einer ben Schweden, im fiebenjab. rigen Rriege fcon, fatalen Position, vom Darfchall Dors trer angegriffen, andeinander gesprengt, und nach Ans flam gejagt mard, wo ber Freiherr von Effen, welcher bis dahin von der Peene noch immer fich nicht entfernt hatte, eben nur eintreffen fonnte, um die vermundeten beiden Unfuhrer, Urmfelt und Begefad, entgegengunehmen, die geschlagene Kolonne, so viel fich thun ließ, gu sammeln, mit ben Truppen über den Fluß guruckzugeben, und fie von 39then 34) bis Greifewald, wo er fein hanptquartier aufschlug, ficher zu verlegen. Nun schloß er am 17. 3n Schlattom 35) mit bem gegenseitigen Belbe herrn auf unbestimmte Beit, mit Borbehalt gehntägiger Auffundigung, einen Baffenftillstand, den er, man fagt, lediglich ber personlichen Achtung zu banken hatte, die ber Marichall fur ihn begte, und langte am 19. wieber in Stralfund an.

Ucbrigens, um gerocht zu fenn, konnte man nicht ans bets, als die Tugend bes Feindes im Allgemeinen loben.

<sup>34)</sup> Sof und Richdorf eines Drn von Someper, im Amte Greifewald, unweit Antlam Dieffeits ber Peene.

<sup>35)</sup> Beffgung und Rirchdorf des Landraths von Wolfrabt, im \_Mute Greifewald.

Der humane, menfchenfreundliche Reichsmarichall bewies bem Lande bei jeder Gelegenheit alle mogliche Schonung, und erwarb fich dadurch die Liebe und Berehrung ber Ginmohner in eben fo hohem Grabe, ale er beibe beftanbig noch im Sannoverschen genießt: Das Remliche muß man pon den unter ihm fommandirenden Generalen und Officies ren, fo wie von dem murdigen Rommiffaire Ordonnatem en Chef, Beren Monnan, fagen. Ja, felbft ber ges meine Solbat ahmte Diefe Beispiele nach. In Dorfern, wie auf Sofen, welche ausgezehrt waren, theilte er feine Portionen gutmuthig mit feinem Birthe, half folchem bei feiner Arbeit, ichutte fein Gigenthum und feine Derfon. Freilich auch Ausnahmen gab es bin und wieber. waren felten, und wurden, fo bald fie gur' Renutnif ber Dberen tamen, fireng beahndet, außer in dem Sall, ber baufig eintrat, wo der Rlager den Unfug motivirte. Debr tann man boch im brennenden Rriege von feinem Gegner nicht forbern. Eigene Truppen und Bundesgenoffen mas den es vielfaltig taum fo.

Unterthäniger Bericht an Gr. Konigl. Majekat von Einem der Herren des Reiches, dem General-Gouverneur u. s. w., Herrn Freiherrn von Effen, über die Vertreibung der franzosischen und hollandischen Truppen von Stralfund und aus des Koniges deutschen Staaten, wie auch die mahrend derselben von den schwedischen Truppen am isten, aten und 3ten April errungenen Vortheile.

In Addficht ber, sowohl burch ausgeschiette Rundschafter, als von sicheren Korrespondenten im Lande, erhaltenen Nachrichten, bag ber Feind nach und nach mehrere theils Kavallerie, theils Infanteriehaufen aus bem

fimebifchen Dommern betafchirt habe, befahl ich an then bem Lage, bem tften biefes, ba mein letter unterthaniger Rapport abging, daß folgenbe Truppen in zwei Rotonnen aus ber Feftung marfchiren follten, um ben Beind hi gwingen, feine Berfchangungen gu verlaffen, wie auch tha gir Raumung bes fchwebifchen Pommerns gu nothigen. Die eine Rolonne ward unter meinem Befehl vom Brigabes thef u. f.' w., Freiherrn Zamaft, tommandirt. marichirte um 7 Uhr fruh burch bas Knieperthor aus ber Beftung, und bestand aus 8 Estabronen Mornerscher Sna faren, 2 feche = und 2 breipfundigen Ranonen reitenber Artillerie, dem Uplandischen, Iontopingfiben und Thals bataillon, jedwedes 350 Mann ftart, nebft beren Jagerbirifibnen, jede 60 bis 70 Mann, und I Bataillon Ihrer Majeftat, ber Konigin Leibregiments von 400 Mann Ueberdem folgten jeder Kolonne 10 um 100 Jägetn. Pionniere, 3 Bagen mit Brudenmaterialien und Arbeits gerathe, auch 3 Bagen fur Bleffirte. Die zweite Rolons ne ward unter bes herrn Generallieutenante u. f. w., Freiherrn Armfelt Befehl von bem Brigadechef u. f. w., Freiherrn De gefad tommanbirt. Gie formirte fich frah um 8 Uhr in der Eribfeer Tenaille, und bestand aus eis nem Detaschement von I Officier und 20 finalandichen Magonern, 6 fechspfündigen Ranonen fahrender Artilles fle nebfe i Sanbige, bem Staraborafchen, Gubermanlaubiden, Reritemermelandichen Leib = und Befigothifchen Thalbataillon, nebfe berfelben Jagerdivifibnen und 1 Bataillon bes von Eingelbrechtenschen Regimente mit beffet Idgern, alle von gleicher Starte, wie die ber erften Ros lonne. Die erfte Roloune jog über Rebenhagen , Platen= berg, Rieinkordshagen auf bem Wege nach Born und Put= te fort, welcher lettere Pag von Jagern, Sufaren und dem Batgillon Upland besetzt ward, worauf solche ben Anhohen langs bem borgmalber Gee folgte, bis fie in bie Rabe von Luffow tam, welches die feindlichen Truppen

noch inne hatten. Rechts vom Freienlande auf ber Geite nach Born ward eine Brude geschlagen. 'Der Oberfilienteuant, Freiherr Ceberftrom, welcher die Avantgarte fommandirte, nahm ben Weg von Rleinfordshagen links, und marfchirte in gleicher Sobe mit biefer Rolonne, fo wie ber des herrn Generallieutenants u. f. w., Freiherrn Urm felt, von ber grunhufer Seite gegen Luffow, bas ber Keind noch besetht hielt, und ziemlich harmadig vertheibigte, welches daselbst ein heftiges Feuer veranlagte, das ende lich auch den Feind, mittlerweile die Rolonne des Brigadechefe u. f. m., Freiherrn Tawaft, ihn tournite, jut Retirade nothigte, ba er benn Luffom verlief, und fich. nach Ludershagen zog, allwo ein frartes feindliches Jagers fener und gleichfalls aufhielt, bis die Artillerie beider Ro-Lonnen ju agiren aufing. Best jog der Feind fich allge: mach auf Boigdehagen jurud, wo die Rolonne des herrn Generallieutenants u. f. m., Freiherrn Armfelt, ibn von vorn angriff, indes bie bes Brigadechefs u. f.w., Freis herrn Tawast, auf ber linten Klanque vordrang, und ben Feind sonrmirte, obwohl er fich burch feine Jager und Tirailleure in dem Geholz lange zu behaupten fuchte, das aber burch ein ununterbrochenes Traubhagelfeuer unfetet Ranonen gefäubert mard, wobei ber Feind viel Bolt per lohr. Nachdem Boigdehagen von unsern Truppen einger nommen worden war , gab der Feind ju gleicher Beit feine vor der Kestung gehabten Batterien und Berschanzungen auf, ba denn der Dberft u. f. m., von Rardell, mit bem Bohustehn = und Weftmanlandschen Bataillon, nebft 2 Rauonen reitender Artillerie, aus der Feftung maridin te, um bes Zeindes Schangen bei Undershoff auf unferer linken Flanque einzumehmen, und in Berbindung mit ber Rolonne des herrn Generallieutenants n. f. w., Freiheren Armfelt, avancirte, indem fich der Feind auf den Mis hohen amischen Boigdehagen und Teschenhagen etablirt, und bort eine Batterie von 4 Kanonen und 2 Saubiten formirt hatte, bie burch unaufhörliches, eine gute Stunde fortbauerndes Teuern mit Augeln und Granaten, uns zwan: gen, die Ravallerie und Jufanterie fich unter die Anhohen gurudaieben gu laffen, mabrend unfere Ranonen beftandig auf die Batterie bes Feindes spielten, und eine feiner Dies een demontirten. Der Rapitain Gerber tommandirte unfere Artillerie nebft ben Lieutenanten Dancheen und Robes mit ausgezeichneter Berghaftigfeit und unermudetein Eifer, brachten auch, nachbem bloß ber Abjutant Georgii vom Uplandichen Regimente, 2 Mann vom nemlichen Bataillon, I Pionnier und 2 Pferbe bleffirt more ben maren, bas feindliche Feuer vollig jum Schweigen. Bei ber Rolonne des herrn Generallieutenants u. f. m. Freiherrn Urmfelt, wurden die gabnriche der Jager vom Abnigl. Elfsborg = und Rerite = Bermelandichen Bataillon, Braun und Barberg, ingleichen 14 Mann von bem Jagerkorps verwundet.

Es ift glaublich, baß bes Feindes Berluft fehr groß gewesen fenn muffe, indem ein Officier eines hollandischen Regiments geaußert, es feven von dem Regiment nur 24 Mann übrig geblieben. Rury barauf fchien ber Zeind feis ne Position zu verlassen, und fich nach Tefchenhagen gutetiriren, warf aber feine Tirailleure gegen unfere rechte Flanque, und mar im Begriff, fich eines mit Gebufch bes wachsenen Sumpfes zu bemachtigen, welches jedoch burch 2 Rompagnien vom Uplandichen Bataillon unterm Befehl bes Majors und Ritters Bard verhindert mard, die fogleich gegen bes Feindes linke Flanque betafcbirt murben, und ein beständiges Jagerfeuer machten, ba er fich benn allmablig gurudigeg, und meine Rolonne in Marfch gefete ward, die linke Flanque bes Jeindes zu beunruhigen. Balb nachher zeigte fich, ber Zeind rude wieberum por. Kolonne machte beshalb von Reuem Dalt, und mehrere Ranonenschuffe fielen von beiden Seiten, worauf ber Zeind feinen Rudzug fortsette. Bur nemlichen Zeit mard von

Weitem eine Bugggekolopne von 70 bis 80-Bagen bes mertr, die unter Ravallerie und Infanteriebededung gleiche falls abzog. Gin Bataillon Infanterie fchien aber porgus marubiren, welches une hinderte, fie durch Ranguerie berfolgen zu laffen. Da fowohl die Jagertruppen, als bie Arritterte beinabe vier Stunden lang unaufhorlich gegen ben Frind agirt hatten; fo befamen gesammte Truppen Befehl Lieutenant de Mare vom Ronigl. Jonice pingschen Regiment mart mit einer Kompagnie, so wie Lieutenant von Algten mit 25 Sufaren betafchirt, Ger muhl zu befeten, und bis Steinhagen und Richtenberg gu patrouiuiren, mo etliche Gefangene gemacht, und ein fleis nes Ma, azin nehft ber Bederei genommen murben. Dach Berlauf zweier Stunden, ungefahr um a Uhr Rachmite tage, fetten die Rolonnen ihren Marich fort. Die bes Berry Generallieutengnts u. f. w., Freiberrn Armfelt, nahm nach Teschenhagen und weiter nach Brandshagen, wohin des Hauptquartier nehft einem Theil der Kolonne verlegt wand, ben Meg, und pouffirte ihre Worpoken mud Patrouillen gegen Rheinberg. Der Heberreft ging untet bem Befehl bes Brigabechefe u. f. w., Freiheren Begee fact, uach Arenofee. Meine Kolonne brach nach Elmenhorst auf, wohin sie somohl, als mein Hauptenartier Auf allen dahin zusammenstoßenden Wegen perleat ward. wurden Feldwachen ausgesetzt, auch ward guf Arender patrouillirt, um gwifchen ben beiben Rolonnen Rommunis kation zu behalten. Diesen Tag mochten beide Kolomore jusammen 41 frangosische Gefangene, Die theile in den Dorfeen umbergestreift, theils fich in ben Stadten, auface balten batten. Der Digior und Ritter won Effen mard mit zwei Schmadronen Sufgren, i breipfundigen Ranve und 190 Jagern vom Abnigt, Thelbataillon nach Barren dorf betaschirt, und bemachtigte fich bes bertigen Magngiud, welches, fo mie auch bas in Brandsbagen, mit Brantwein, Brob, Roggen, BBaiten, Deu, Dofft und Effig angefüllt war. Sie wurden unter nillientissche Bewachung gefett, bis, ba es jetzt im Laube an Pferden gebricht, zum Transport verselben nothige Fuhren herbeit geschafft werden konnen. Mahrere Gewehre und anders Waffen wurden auch genommen. Eine Division Kanonenschalupen war nach Wied detaschirt, welche die feindlichen Truppen beschof, die sich von Greifswald nach Untam vetirirten.

In alle umber liegende Dörfer wurden fleißig Patronits len geschickt, um Gefangene zu machen, und Nachricht von dem Rückzuge des Feindes zu verschaffen, der mit der Hauptstärke nach Greisswald gesthab. Der größte Theil der Bagage und Ammunitionswägen aber ging nebst hochs kens 400 Mann Infanterie über Grimmen nach Loig und so weiter nach Demmin ab.

Um 2ten April, fruh um 5 Uhr, feste meine Rolong ne nach geborig geschehenen Rekognoscirungen ihren Marich von Elmenhorft nach Grimmen fort, wo ich vom Marfc ber Kolonne bes herrn Generallieutenants in f. w. , Freis beren Armfelt, ber nach Greifewald fortgefest warb, Rapport erwartete. Mittags um 12 Uhr marschirte ich mit der Kolonne nach Loit, wo ich Abends um 6 Uhr antam, nachdem die Avantgarde unterm Befehl bes Majors bon Effen gwei Stunden vorher in die Stadt gerudt. war, und bie Paffe befest hatte. Die Truppen murben sowohl in der Stadt, als auf den umliegenden Sofen, und mein Sauptquartier in erfterer verlegt. Die Brude bei ber Stadt mar im vollfommenen Stanbe, und bie Bugbrus, de an unferer Geite anfgeworn, Die Brude bei Meientrebs auf unferer Seise aber gerbauen. Unterwegens murs ben von ben Susarenparrouillen in den Dorfern verschiede= ne Gefangene gemacht. Um Die Aufmertjamteit bes Reinbes nicht auf Deienkrebs zu gieben, wurden bafeibft feine Beldmachen ausgestellt, fondern es patrouilliere bann und wann blog ein Sufar nach ber Brude bimmter. In Lois

empfing ich Abends bei meiner Antunft allba sichere Nachricht von der Starke der in Demuniu vorhandenen feindlichen Truppen, die ungefähr 7 bis 800 Mann, theils hollans discher Truppen, bettug, nebst mehreren Ragazinen von Heu, hafer, Reiß, Brodt u. s. w.

Um gten biefes, Morgens um halb 5 Uhr, betam ich Rapport vom Derra Generallieutenanten.f. m., Freiherrn Armfelt, er fei den Tag porber, Bormittags um halb 10 Uhr, in Greifsmald eingerückt, nachdem die Brücke por bem Steinbeder Thore reparirt, Die Stadt vom Rittmuifter und Ritter von der Lanten mit feiner Sufaren-Schwadron genau untersucht, und meistens vom Reinde ges raumt befunden worden, boch murben, außer bem gangen Arankenhause, 6 Officiere und 20 Golbaten ju Gefanges nen gemacht. Der Kapitain und Ritter von Schmate senboff vom Ronigl. Elfeborgichen Bataillon, nebft als len Schwedischen Uebelbleffirten, die bafelbft feit dem 14. Darg gewefen, wurden wiedergenommen. Außerdem find gegen 1000 Gewehre, 200 Paar Piftolen, ein bedeutenbes Magazin u. f. m., bas man, ju inventiren, noch nicht Beit gehabt, ju Greifemalb in unfere Bande gefallen. Wegen Entlegenheit biefer beiben, mit den Bewegungen des Feindes gleich beschäftigten Rolonnen haben völlig des taillirte Rapporte noch nicht einkommen konnen.

Am zen April, Morgens um 8 Uhr, marschirte ich mit meiner Kolonne nach Demmin ab, nachdem ich den Major von Essen mit 2 Schwadronen Ansaren, 2 Kasnonen reitender Artillerie und 200 Fägern vorher dahin, so wie den Oberstlieutenant u. s. w., Freiherrn Cederis ström, mit anderthalb Schwadronen Husaren, dem Upslandschen Bataillou, 100 Jägern und I dreipfündigen Kanone von der reitenden Artillerie abgehen lassen, um den Weg von Anklam und Friedland zu besetzen. Die Jäger wurden, um der Artillerie und Kavallerie solgen zu könsnen, auf Wägen fortgeschafft. Der Brigadechef, Freis

ber Lawaft, und ber Major von Effen rudten in bie Stadt, und paffirten queer durch mit Sufaren, mittlerweile alle Gaffen burchfucht, fo wie die Stadttfore befest Die Jager führte ber Oberadjutant, Major von Daffewit, und verfolgte ben Zeind außen por ber Stadt auf bem Wege nach Medlenburg, wo der frangofische Rommandant nebft ber hiefigen Garnifon, 2 Officieren und 127 hollandischen Goldaten, nach einem schwachen Widerstande gefangen genommen wurden, indem fie vollig in die Flucht getrieben maren. Rleinere ausgeschiette Dufarendetafchemente brachten immer und oft Gefangene, fowohl von hollandischen, als franzosischen Truppen, ein. Drei Sufaren machten allein 104 Gefangene, Die auf bem Wege nach Neufahlden maren. Der Rittmeifter Gener ward nach Dargubn betafchirt, wo 168 Befaugene, mehe Tere hundert Rapotrocke, Gewehre, Gabel, und 130 Saffer mit Reiß genommen und hieher geführt murben; 150 Rrante im bortigen Lagareth, eine Menge von Siech: hausgerathen und verschiedene Merzte murben gurud gelaffen. Der Brigadechef u. f. w., Freiherr Zamaft, betafchirte ben Oberftlieutenant, Cederftrom, eine feindli= che Bagagefolonne ju nehmen. Der Oberadjutant, Oberft: lieutenant, Freiherr von Kraffom, folgte biefer Erpedition, mo 2 Officiere und 207 Soldaten gefangen, übers bem aber genommen murden: 37 Delfen, 1500 Paar Schuhe, 50 Grenabiermutgen, 300 Paar Gamafchen, 2 Trommeln und mehrere Gewehre ic. Da feine volltom: men specificirte Angabe beffen, was bis jegt in unfere Sam De gefallen, verfaßt werden konnen, indem taglich mehre= re Male Gefangene antommen , und Effetten bergeführt werben; fo taun ich die Summe alles Genommenen nicht genau bestimmen. Eine fo allgemeine Freude, als Durchgangig in Demmin hersschte, wie ich mit ber Rolons ne einmarschirte, fann nicht lebhaft genug beschrieben were beh. Die Einwohner find hier im Gangen bom Feinde ziem-

Der, deffen guter Dispositionen, Bravour, Kalta und Besonnenheit ich nie ausgezeichnet genug erwehnen tunn, ift der Brigadechef, u. f. m., Freiherr Tawaft.

Der Dersittentenant, Freiherr Erberftrom, ber Major von Effen, die Rittmeister Seper und von Platen, als auch die übrigen Befehlshaber sowohl, wie Goldaten, haben sammtlich so viel unerschrockenen Muth, Otduung und Geistesgegenwart bewiesen, daß ich, ohne felbit die größten Borwurfe zu verdienen, nicht unterlassen burfte, vor Ew. Königl. Majestät meine aufrichtigske Zufriedenheit unterthänigst darüber auszudrücken, se sapfere Streiter angeführt zu haben, und ihnen badurch das ehrenvolle Zeugniß zu ertheilen, dessen sie sich so sehre verbient gemacht.

Heut, Bormittags um halb 9 Uhr, hat der herr Generallieutenant u. s. w., Freiherr Armfelt, sich der Stadt
Anklam bemächtigt, bei welcher Gelegenheit 2 Officiere
und 150 Soldaten zu Gefangenen, und auch folgende
Kriegsbeuten gemacht worden sind, nemlich 60 Wagen,
worunter 27 mit Ammunition, 230 Gewehre, 80 Sabel,
einige Reservevorsteller, 2 Bagagewägen, Trommeln,
sammt ansehnlichen Magazinen und Vorrathen 20., über
welches alles noch kein ausführlicher Rapport in Unterthänigkeit hat erstattet werden können, doch wird der Herr Generallieutenant u. s. w., Freiherr Arm felt, allerehestens
mit vollständigem unterthänigen Bericht des dabei Vorgefallenen einkommen,

Seut Bormittag sind im hiesigen Postsontoir mit der Post von Rostod unter Abdresse des Generalintendanten beim achten franzosischen Armeekorps in Greifsmald aus Symerm angekommen 1995 Fredd'or und ungefahr 3000

Athle. Rzecl, die dem Postsomtoir entuommen, und jur Rriegstaffe des Feindes gehörig, an das Feldsomtoir abgeliefert sind.

Belches Mes Em. Konigl. Majestat in Unterthanigfeit ju rapportireu, ich bie Gnabe habe.

Hauptquartier Demmin, ben 4. Apr. 1807.

D. D. v. Effen.

D. G. Melin.

(Die Fortsetzung folgt.)

Rurge, jedoch in Sinficht ber Sauptsachen aftenmaffige, ober burch andere Dofumente belegte Progefichte bes Pachters Rarl Friedrich Sabin.

## Borbericht.

Diese Prozefgeschichte ift aus einem in biefer Oftermeffe ben hrinrich Graff erschienenen Buche entlehnt, welches ben Titel führt:

Der Pachter Karl Friedrich Sabin ze. Wir geben blesen Extrakt den preußischen Juristen zu Liebe, damit sie doch auch für die N. F. B. sich interessiren. Die in dieser Prozestgeschichte allegirten Dokumenmente findet man in jener Schrift abgedruckt. Wir enthalten ums aller weitern Bemerkungen über diese Sache, da jeder Rechtsgelehrte selbst entscheiden kann, wie sie zu beurtheilen sey.

Der Pachter Rarl Friedrich Sabin war 16 Jahr alt, uls fein Bater, Pachter bes bem Landmarschall v. Flemming gehörigen Gutes Pagig, starb.

Alf altester Sohn übernahm er die Fortsetung ber Pacht, aber auch 2000 Thaler Schulden und die Borforge für 5 Brüder und 2 Schwestern, von denen das

jungfte Geschwifter 8 Wochen alt war.

Nachbem er biese Pacht 7 Jahre fortgesett hatte, nahm er bas unter ber Stettinschen Kriegs- und Domainenfammer stehende Amt Kodram in Pacht, und nachdem er auch hier- 8 Jahre gewirthschaftet, und dieses Amt aus seinem vorherigen Verfall in Flor gebracht hatte, worüber die ressortiende Rammer ihm die besten Zeugnisse gab, trat er auch diese Pacht, aus welcher er die jest noch nicht ausgezahlte Meliorationsgelder von circa 4000 Thir. zu fordern hat, ab, und pachtete laut eines am 24. Tesbruar 1791 gerichtlich abgeschlossenen Kontrakts die dem Landrath von Lepell gehörigen auf der Insel Wollin in Preußischvorpommern belegenen Güter Chinnow, Reckow und Schwantast auf zwölf nach einander folgende Jahre, nämlich von Trinitatis 1791 bis dahin 1803.

Da aber ber kandrath von Lepell mit seinen Finangen sehr brouillirt war, und der Pachter Sabin, der ihm schon 7000 Thir. vorgeschoffen hatte, seinen steten Korberungen um Geld nicht mehr genügen konnte; so verpachtete ber kandrath von Lepell eben diese dem Sabin bis 1803 verpachteten Guter dem reichen Gutsbesitzer Schumacher, der dem Derangement der ic. von Lepellschen Finanzen abhalf; und zwar wurde die Dauer dieser Pacht auf den Zeitraum von Marien 1793 bis 1818 bestimmt.

Der Pachter Sabin, welcher bas vollfomnine Recht hatte, auf Erfüllung bes zwischen ihm und dem von Lepast am 24. Februar 1791 abgeschlossenen Pachtsontrakts zu bestehen, willigte inbessen, um den Chikanen des ec. von Repell zu entgehen, nud die ihm vorgeschoffenen Summen, die burch Bergleich auf 5200 Thir. fejtgesetzt wurden, zu erhalten, in diese anderweitige Berpachtung; ja er nahm sogar aus Liebe zum Frieden und auf Jureden des 2c. von Lepell und Schumacher die Guter Chinnow, Rectow und Schumattast von dem letztern in Afterpacht, nachdem sich ber 2c. Schumacher verpflichtet hatte:

- auf eine bestimmte Summe, zu bezahlen, und mit 5 Procent zu verzinsen, was aus dem disherigen und zukunftigen Berkehr der Landrath von Lepell entweder durch einen gerichtlichen Bergleich dem Sabin schule dig zu senn anerkennen wurde, oder was laut rechtstätiger Erkenntniffe in Hinsicht dieser Forderung des Sabin an den ze. von Lepell sestgesetzt werden wurde; sondern auch
- 2) das schriftliche Versprechen (Beilage-A.) gegeben hatte, dem Sabin 1500 Thir. zur Entrirung einer anderweitigen Pacht, zinsbar darzuleihen, wenn zur Zeit des Ablaufs der Afterpacht die etwanigen Prozessesse wegen der Forderung des Sabin an den 2c. von Lepell noch nicht rechtskraftig entschieden seyn sollten.

Bei den mundlichen Berabredungen über die Dauer dies fer Afterpacht und selbst in der Punktation vom 16ten April 1793. kamen Sabin und Schumacher dahin überein, daß die Afterpacht von Trinitatis 1793. bis dahin 1796. lauz fen, die Bestellung der Sommersaat aber von dem Beis pachter Schumacher schon Marien 1796. übernommen wers den sollte, damit der Sabin nicht nothig hatte, nahe vor seinem Abzuge, doppeltes Jugvieh anzuschaffen, welches erforberlich gewesen ware, wenn Sabin die Bestellung der Sommersaat nicht nur auf den Chinnowschen Gütern, sons dern guch auf duf der neuen Pachtung hatte bewerkstelligen wollen.

Deibe Kontrabenten übertrugen die Anfertigung bes gerichtlichen Kontrakts dem/ Justizburgemeister Rochs in Abollin und dieser, auffatt diese eben erwähnte Bedingung im gerichtlichen Kontrakte in extenso niederzuschreiben, febrieb nur:

"Die Pacht geht bis Marien 1796."

Als Sabin zur Bollziehung dieses bereits mundirten gerichtlichen Kontrakts vorgeladen wurde, protestirte er gezen diesen Punkt desselben, weil er ihm nachtheilig werden könne und verweigerte die Unterschrift des Kontrakts; allein er wurde dennoch durch den zc. Rochs, der die einmat mundirten Kontrakte nicht wieder umandern mochte, durch den Berpächter Schumacher und selbst durch seinen Rechtsbeisstand den Kammerassestenzrath Teuber aus Stettin endlich zur Unterschrift desselben bewogen, indem alle wiederhoz lentlich versicherten, daß die Fassung dieser Stelle seinem Willen entspräche und dieselbe nicht anders gedeutet werz Ben könne, als daß die Pacht drei volle Jahre, nemlich von Trinitatis 1793. dis dahin 1796. dauern solle. Obsgleich es in Pommern gewöhnlich ist, daß

1) der Verpachter dem Pachter die Pacht ein halbes Jahr vor Ablauf der im Kontrakte bestimmten Pachtzeit kundigt, wenn er die Pacht nicht behalten foll und daß

2) die Saaten entweder von dem Pachter burch besonders deshalb vereidete oder von dem Perpachter durch von ihm selbst bestellte Saer eingesaet werden,

sont ihm peroje befetate Guer eingefate werden, so unterließ doch nicht nur der Verpächter Schumacher dies se Kündigung observanzwidrig, sondern erklarte auch dem 26. Sabin, daß er fernerhin in der Pacht verbleiben und dem Atter wie bisher bestellen und besäen solle.

Bald nachber entschloß sich ber Landrath von Lepelf, bies se Guter zu verkaufen, wenn er einen annehmlichen Käufes finden köunte und dieser Entschluß veranlaste den Gabin, von dem Schumacher eine bestimmte Erklarung zu fowdern,

water bie von Lepellchen bereits fengesetzen Geber aber ben ihm entsten bie von Lepellchen bereits fengesetzen Geber aberden ihm zur Einschreitung einer neuen Pacht im Reverse vom 1 zen Julii 1794, versprochenen Vorschuft von 1500 Thir. erhalten könne. Schumacher erklarte zu wiederhaftenmalen selbst nach 3 Abochen vor Marien des Labres 17196, und zwar in Gegenwart des Schmidtspeisters Logs folgendes:

"Beruhigen Sie sich nur. Der Landrath von Lepell zwill die Güter verkaufen und ich habe ihm dazu eine "bestimmte Frist dis Marien 1796. gegeben. Geht "der Berkauf vor sich, so kann ich nicht mieder von "pachten. Sie werden aber demohnerachtet die Pache "hichfimahrscheinlich hehalten können, weil ein erwaus"Ber Känfer wegen des erforderlichen vielze Diebes wer "Bemirthichaftung der Güter nicht sogleich wird diese "Bemirthichaftung der Güter nicht sogleich wird diese "pachten können. Berkauft der Landrath von Lappli"Pacht. Ich werde in diesem Falle um Johannis selbst "nach Chinnow kommen. Dann wollen wir uns wirt "einander berechnen, wogn ich jetzt nicht geneigt din "yund zugleich einen neuen Pachtsontrekt obschließen."

Bei dieser wiederholten Erklarung des Schumacher beruhigte sich indessen Sabin deshald nicht, weil er sah, dass
er auf den Fall, wenn die Güter verkauft murden, wegen
kines fernern Fortsommens mit seinem geosen Biehdeskande in Berlegenheit gerathen konne und er bemühre sich das ber um anderweitige Pachtungen, immer jedoch in der Beroußlegung, das ihm Schumacher zur Rezohlung des Murstandis entweder nach Maaßgabe des Reperses von Inkan Tulii 1794, die versprochenen 1500 Ahre oder aus um Theil der von Lepellschen Gelder ausgehlen werde.

Sabips Bemühnngen, eine neue Pucht zu jerhalten wurgen auch keinestigese fruchtlod. Er kannte das Gue Lucht bei Kammin, dem Grafen von Ophern gehörig, die Lünfer Bo. Zweites Deft.

Giter des heren von Flemming auf Zehlin und bie Giter des Grafen von Wartensleben auf Schwenz in Packt Schwinen, aber akenthalben sollte er Borfiand zahlen. Die dazu nothige Summe verweigerte aber Schumacher fitts; ja selbst dann noch, als ihm am 1 4ten Marz 1796. von der Stettiner Regierung aufgegeben wurde, dem Satin die übernommenen von Lepellschen Gester zu zahlen; vietmehr blieb er bei seiner Erklärung, daß Sabin die Giter in Pacht behatten solle, wenn dieselben nicht bis Marien 2796. vorlauft wurden.

Diese wiederholten Erklarungen des Schumucher, des Beigerung ihm die notifige Sunune zur Leistung des Morstandes zu zahlen und endlich die Bersicherung der sich innstanden Kaufliebhaber, daß fie, im Fall der Kauf der Giter zu Stande kante, ihm (bem Cabin) dieselben sarner in Pache lassen wollten, bestimmten den Sabin zu dem Schumacher zu erklaren, daß er die Pacht der Chimaonssichen Gaber dehalten wolle, womit der Schumacher sehr zufrieden war.

Aber wenn gleich die von Lepekichen Guter bis Marien 1796. nicht verkunft wurden, so wurde doch der Schumaiher seinem dem Sabin gogebenen Wersprechen, daß er auf diesem Nichtvorkaufungsfalle die Chinnowschan Guter fernerhin in Pacht behalven solle, untren und schickte am erften Ofterfeierrage, 'der auf Marienverkundigung einfiel, seinen Schwesterschn Woels nach Chinnow, um die Giner in Besitz zu nehmen.

Sabin fand zwar dieß Berfahren des Schumacher feir invecht; indessen glaubte er doch mit demfelben in Gete fertig zu werden, und da er nicht nur auf gehörige Abnahme der Gitter, auf Julegung einer Liquidation, auf Austguftung der dem Lepost baar vorgeschoffenen Gelber und auf Erstatung der Meliorationskosten, sondern auch vorzige Sich derauf rechnete, daß er, da er von Arinisatis a 799.

auf auf 3 Jahre gepachtet und auch bis Trinitatis 1706. Bacht bezahlen follte, bis Trinitanis . 1796. in ber Bocht Dieiben tonne, und biefer Boeite nur bestalb nach Chiungm gekommen fei, um, nach ber figtgehabten munblichen Berabredung, die Bewirthichaftung ber Guter in Dinfide auf gelb = und Gartenban fcon Marien 1796. Ju übennehmen ;: fo nannte er bem Beelt nicht une 2 Stuben. Ruche, Rammer, Reller und Bobenraum und bie nothige Stallung gu Pferd und Doffen ein, fondern überließ bemfeiben euch die Dienfte ber Unterthanen, die Bemierhichaf: bing bes feibes undr.ber Marign, a und behiefe nur fur fich bie Mottenwirthschaft, : des Drefeben und Berfahren bes Getreides fo wie die Brau = und Brennerei, und bieg mit willem Mente, meilier , falbft in bem gaffe wann bas Gut sin fegentmutes Mariengut gewesen mare, benechtige marfein Wich bis alten Malpungis in dem Gorte auszufüttern. und bie Brau : und Brennevet gu tneiben . ba dar, Marmade we toine: Genathichaften bagu batte.

Der Weits begetigte sich aben mit diesem ihm einger raumten Befügnisse nicht, sondern andeb auch demeich nou Marten Tynga. die sammtlichen knaren Gefälle, die Mührteiligiebe, die wie er sich auch die Bannyung der Sischeral annastre, welches jadach Sahin nicht hinderte, indem er glander, das sieh diese bei der Zulegung einer Liquidation sonn sinder wurder.

Aber Savins gerechte Haffnunger wurden schrestlich geräulite, Woels wurde nehmlich unterm Igten April tro 6. bei der Chimworfchen Patrimonistjurishictien wider bei Gabin kiegkat und eine auf dem Erund des Pachte konpiakts vons Leven Julii 17.94. kahin an, daß der San kinserurtheilt werde, ihm die Wemirthschaftung der Güter von verstäuffenen Wanser 1796:gn. überlaffen und daß han zu erfotwellche Einsbichtige Gefinde abzutreten, inden nuch diesen Nichtkontrakteile Katht des Sabin schap Miss tien 1796. um gewesen sei. (Beilage B.) Am i 4 fen Upril wiffde Sabin fur Beantwortung nerangebrachten Rlage auf ben i oten April vorgeladen, alle an iben biefem Tage erhielt er auch ein Schreiben feines Berpächters Schumacher, worin diefer erklarte, daß mbiejenigen Gelder, welche Sabin von dem von Lepell abeifritten, und beren Bezahlung er, Schumacher, übernomennen, nicht eher bezahlen werde, bis er beshalb von der Resigierung zu Stettin sicher gestellt fei.

Diese Erklärung bes Schumacher verantafte ben Gasbin, in bem auf ben koten April anderaumten Instruka & Lionstermine folgendes zu erklaren:

- Die Pacht laufe bis Triuitatis 1796 ... bem in bet . Pinttation som Toten April 1793: fetdie Onnerder Pacha -Micht auf 2%, sondern auf brei Inbre dom Aministeis Ly gas un bestimmt worden, und et konne nicht baffing wein den Concipient des Rontrafts feinen eigentlichen Millen nicht gee ... horig mebergefchrieben Witte. Grin Bille fet bubin gegans nen . Daß ber Gebuntteber mif Marten 1796, the Buftele Thing ber Commerfaat und ber Garten abernehmen : hagen gen aber die Pacht bis Trinitatis 1796. forthauern infied imb zwar fei biefe Bebingung beshath ftipufirt morben; weil er von Adinistis 17935 an gepachtet habe, mithin fich nicht auf die Sommerbestellung habe eintaffen tonme welche ihn in die Methwendigkeir gefetze haben wurde, zu feinem Nachtheile beppettes Zugvieh zu halein. Er,berne Fe fich bieferhalb auf bas Zengniß bes: Consipienten bes Rontrakte, bes Inftizburgemeiftere Roche zu Wollie des ... Rammeraffiftengrathe Teuber gut Stetting : bed Prebigeed : Hartwich und des Warpichters Schumader: felbft, welche bei ber Wollziehung bes Kontrafes wommfaten Inil 18 944 Mintlich jugegen gerobsen und ihm burib ihr Breben jane Bollsiehung beffeiben butth feine Materialeife indubien båtten. all romany) and it from the new all of their

Dhuerachtet er hiernach berechtigt fei, bis Trinitatis Der Pucht zu bleiben; fo wollte er benwch nach Ausfficu terung feines Biebes bie Gater raumen, wenn:

1) eine gehörige Abnahme ber Guter gefchabe,

2) eine Liquidation zwifchen ihm und dem Schumacher zugelegt murbe,

3) ibm fontraftmäßig die Meliorationen vergutigt,

4) bie von Lepellichen Gelber ausgezahlt und endlich

5) für den Zeitraum von Marien bis Trinitatis 1796. feine Pacht verlangt wurde.

Die letztern Bebingungen acceptirte ber Bevollmäche figte bes Klagers nicht und — folgtich erklarte Sabin, baß fer bie Pacht bis Trinitatis fortseten muffe.

Diesemnach war von Seiten des ze. Sabin eigentlich gar teine ober wenigstens nur eine bedingte Beigerung die Guster zu raumen vorhanden; auch hatte der Verpachter biss ber keinen Schaben, weil er seine Bewirthschaftung schon fo trieb, als wenn das Sut ein Wariengut ware, in welschen der Pachter doch sein Bieh bis alt Walpurgis ausfütztern; dreschen laffen und vorlaufen kann, so lange er Borz rathe von der vorigen Erndte hat.

Demohnerachtet wurde Sabin burch bas am bten Mat 1796. publicirte Erkenntniß bes Chinnowschen Patrimonis algerichts verurtheilt:

- 1) Bei Bermeidung ber Auswerfung die in Pacht geshabten Chinnowschen Guter nebst dem Gutsbehörigen Gesinde dem Rlager sofort abzutreten und nach Aussfutterung seines Biebes bis Walpurgis gedachte Guter zu raumen.
- 2). Den Schumacher wegen ber demfelben burch die nicht kontraktmäßig geschehene Raumung entzogenen Mugungen zu entschädigen und
  - 3) famtliche Roffen zu bezahlen.

Diesis Erlenistuls fluste die Berurthetung bes Sabig auf die scheindar klare. Stelle des Kontrakts vom 12tes Julii 1794. "Die Pacht geht die Marien 17.96."

Sabins Einwendung, daß die Pacht nach der Punktation vom idten April 1793, an drei volle Jahre dauern folle, schien hiernach unerheblich, weil der Kontrakt som 12ten Julii 1794, sagte:

Die Pacht geht bis Marien 1796.

und der Richter nur nach diesem Kontrakte entscheiden komste, ite, indem das allgemeine Landrecht ausdrücklich festsetzt, daß angenommen werden musse, daß der Kontrakt den eis gentlichen Willen der Kontrabenten enthalte, und daß alle die Abanderungen, welche die Punktation im Kontrakte erstitten, nach dem Millen der Kontrahenten getroffen worden.

Eben so unerheblich sebien es auch, wenn Sabin bes hauptete, daß der eigentliche Sinn dieser Stelle der sei, daß Schumacher nach einer mundlichen Nabenabrede zw Marien 1796, pur die Bestellung der Sommersaat habe übernehmen sollen, denn bei schriftlieben Kontrakten versdienen nach dem allgemeinen Landrechte mundliche Nebens abreden überall keine Ruckucht.

Aber — da der Berpachter bis Trinitatis 1796. die wolle Pacht verlangte, so wurden diese Einwendungen als lerdings erheblich, denn es wurde evident, daß diese. Stelle des Kontrakts nicht ganz deutlich gefaßt sei, und der Sinn dersetben mußte entweder durch die Punktation, oder durch Zeugen ausgemittelt werden, wie das allgemeine Landrecht und die Gerichtsordung verordnen; und es konnste eruirt werden, ob die Klage des Berpachters nicht übera haupt zu früh angebracht war.

Sabin interponirte gegen viefes Betonntmis foglach am Linge ber Publikation bas remodium appollationie, allein ber Gerichtshalter zu Chinnow bamals Juftigkommiffarins jest Justigkommissonstath Backenahm biesellppellation nicht

an, fonbern milarte vielmehr, baß ibm, bem Gabin, bliches nichts belfen tonne, indem er boch fogleich ermittirt, merben murbe, und setzte auch zugleich einen Termin zur Auchgabe ber Guter auf ben 12ten Mai 1796. an.

Unterm gten Dai 1796. versprach jedoch der Backe bem Sabin, den auf ben 1 zten Mai anberaumten Termin jur Rudgabe ber Guter fo lange auszuseten, bis ber Gabin von Stettin, wohin er der Appellationsanmelbung megen und um fich Rathe gu erholen, reifen, wollte, gurude gefehrt fenn und ihm von feiner Rudfunft Nachricht geges ben haben wurde, und nun reifete Gabin nach Stettin und melbete bei ber bortigen Regierung unterm 11ten Dai nicht wur die Appellation mit bem Bemerken an, bag er neue Thatfachen anguführen habe, fondern trug auch babin an, bem Bade aufzugeben, mit der Rudgabe der Guter und ber Exmiffign bis jum Ausgange bes Prozesses Anftand gu nebs Die Berfugung ber Regierung gu Stettin entfprach quet diefen Autragen des ze. Sabin, denn noch an demfelben Tage wurde dem zc. Bade aufgegeben, nicht nur bie Hintergerichtsaften einzusenden, fondern auch mit ber Rud's gabe der Guter und wit allem exetutivischen Berfahren gee gen den Sabin bis jum Austrag ber Sache einzuhalten. Allein ebe diefer Befehl noch an ben ze. Bade gelangen tonn= te, hatte berfelbe Trot feines bem Gabin am gten Mai gegebenen Berfprechens nicht am I 2ten, fonbern am I 3ten und aten Rai ben Bermin gur Rudgewehr ber Guter in Abwefenheit bes Sabin, nach ber fur alle Juriften gum Rufter dienenden Beilage C., abgehalten.

Der 2c. Backe, der schon durch dieses Verfahren gegen die allgemeine Gerichtsordnung ein offenbares Versehen bes ging, und zu erkeinen gab, daß er den Antragen des zes Books nur zu, gern deferirte, gab dieß noch mehr dadurch merkennen, daß er in seinem Berichte dom 1 1 ten West 1796. (Beilage D.), mit welchem er die Untergerichtsgatz ty einsendete, nicht nur ausbrücklich erklarte, daß die

Exitiffion des Cabin zur Bermeidung alles Unglud's botte nothwendig fei, fondern auch den jeine Unwiffenheit bes michnenden Untrag formirte, ben Gabin mit feinen Appellationsbeschwerden per decretum abzuweisen. Er ichien es ber Regierung recht nabe ans Berg legen zu wollen, daß bie Ermiffion bes Sabin bon ihr verfügt werden muffe, als lein'diefes Rolleginm achtete feine Untrage nicht und ernous erte vielmehr am 27ten Mai 1796. den Befehl an den aci Bade, mit allem eretutivifchen Berfahren gegen ben Dade ter Sabin bis jum Austrag ber Appellationsinftang angus Reben, (Beilage E.) ba der Gabin und beffen Rechtsbeis fand der Rammeraffiftengrath Teuber im Protofolle vom 26ften Dai beshalb barauf antrugen, weit fie in Erfahi rung gebracht hatten , daß der 2c. Backe ,: ohnerarbtet bes ihm gewordenen Befehls vom I ten Mai, bennoch wah: rend ber Abwefenbeit bes Gabin die Ermiffion beffelben babe verfügen wollen.

Ploglich anderte aber die Seeteiner Regierung ihr Berfahren. Der Christian Boelh bat in einem Privatschweis ben d. d. Chinnow den 27 sten Mai 1796. (Beilage F.) den damaligen Regierungsprafidenten von Massow um die schleunigste Ermission des Sabin, weil er unwiederbringlis den Schaden leide und unmöglich langer mit dem Sabin in einem Hause wohnen und die Wirthschaft in Kommunion haben kinne, und diese Behauptung, mit keinen Beweiss mitteln unterstügt, nur in einem Prestschreiben vorgetungen und in einem Prozesse angebracht, in welchem nicht wegen übler Wirthschaft, sondern wegen verweigerter Ricks gabe der Güter auf Exmission des Pachters geklagt wurde, bewog die Stettiner Regierung am zosten Mai 1796. die Exmission des Sabin wirklich zu verfügen. (Bellage G.)

Der Mandatarius des Sabin der Kammeraffiftengenth Teuber machte zwar, wie die Beilagt H. beweifet, bereits am 2ten Juni 1796. gegen diese Berfügung die gegrändets sen und dringenoften Borftellungen und zeigte als rechtschipfe Ginn bes G. seiges laufe, und welcher Rachtheil fur ben Sabin, ber burch Schumachers Lift schon in Schaben gestracht fel, aus biefer Exmission entstehen muffe; allein et wurde ihm zur Resolution ertheilt:

2796.) verbleiben muffe, und wenn ihm (dem Salin) aus der Exmission Nachtheil erwuchse, er sich dieserhalb an den Schungeber als Extrabenten zu halten habe.

theilten Ermissonsbefehls wurde auch dann nicht einmaß wenigstens verschoben; als der Sabin den Regierungsprasschenten von Masson mundlich und die Regierung schrifte Lich bat, wenigstens durch eine Lokalkommisson vor der Bolistreckung der Exmisson untersuchen zu lassen, ob die Behauptung des ze. Boolh wegen eines ihm erwachsens den unwiederbeinglichen Aachtheils gegründer ware.

Der Juftigfommiffarine Bade, ber, wie vorhin bereits bemerkt worben, am 13ten und 14ten Dai, ber von Seiten bes Sabin eingelegten Appellation ungeachtet, Die Chinnowschen Guter einseitig, ohne Beisenn des Sabin und ohne vorber erfolgte Abnahme und zugelegte Liquidas tion, bem Boelt retradirt hatte, ber fcon in felhem Berichte vom 17ten Mai (Beilage D.) ansbrudlich erklart hatte, daß die Exmiffion des Sabin gur Bermeidung alles Unglud's nothwendig fei und badurch bie Regierung gur Ertheilung eines Ermiffionsbefehls zu bewegen fuchte und Dem ber Rammerafistengrath Teuber in feiner Gingabe vom aten Juni 1796. (Beilage H.) mit Recht den Bormurf macht, daß er nur ju geneigt fich finden laffen, ben Mins tragen bes Schumacher, wenn Dieselben auch nicht ber Prozefordnung gang gemaß gewesen, gu beferiren, hatte Faum ben Befehl ber Regierung git Stettin vom Boften Dai 1796. jur Ermiffion bes Sabin erhalten, dle er auch mie bem Schumacher barüber Rudfprache nehm. Diefer erklarte:

"Mest find wie ja da, wo wir hin wollen. Hier find "1000 Thaler, und wenn es noch mehr kosten sollte, "ich stehe für allen Schaben."

Diese taufend Thaler, welche Schumacher bei ben Uses tomschen Gerichten zur Deckung bes zc. Backe deponirte ind viese Erklarung bes Schumacher, für allen weitern Schaben einzustehen, halfen die Exmission bes Sabin besschieden und ließen dieselbe wiber ben ausbrücklichen Bessehl ber Regierung zum größten Nachtheile des Sabin vollsstrecken.

Nachdem nemlich der zc. Bade am gten Juni dem Sabin aubefohlen, binnen 8-Tagen die Chinnomichen Guter zu raumen, widrigenfalls die Exmission vollstreckt werden solle, deputirte der zc. Bade den ihm vom Magistrat zu Wolkin gestellten Unterdiener Affolder zur Realistung der Exmission des Sabin und da er ihn nicht selbst begleiten wollte, versah er denselben mit folgender mangelhaften vom 1 gten Juni 1796. datirten Instruktion:

"Der Gerichtsbiener Affolber hat sich unverzüglich nach "Chinnow zu begeben und den Pachter Sabin auszus "merfen. Zur Direktion desselben dient, daß, wenn "der Sabin abwesend ist oder sich welgert freiwillig zu "raumen, Exekutor die Essekten desselben, für deren "anderweitige Unterbringung der Sabin oder in seiner "Abwesenheit seine Frau sorgen muß, allensalls mit "Gewalt aus dem herrschaftlichen Hause zu schaffen hat, "wobei die Dorfseingesessen, besonders die Schulzen "und Gerichte, dem Exekutor zu Hussels bei a Abler. "Welchen solches durch Vorzeigung dieses bei a Abler. "Strafe ausgegeben wird.

"Das sammtliche Wieh bes Sabin ift über die Felds "mark auf eine fremde Weide zu bringen, wenn der

Sabin nicht auf andere Urt für beffen Uetberbringung ... forge ze. "

Diefer so instruirte Affolder verfügte fich nun nach Chins new am 26sten Juni 1796., an welchem Lage aben Regenwetter einstel.

Der Sabin felbst war abwesend. Er war nochmals nach Stettin gereiset, um bei der dortigen Regierung die Auchnahme bes Exmissionsbefehls wenigstens auf so lange m bewirken, bis die Abnahme ber Guter ordnungsmäßig erfolgt und er von bein ze. Schumacher wegen seiner aus sehnlichen Forderungen befriedigt fei.

Die Chefrau des Sabin war wegen ihrer nicht lange vonder erfolgten Enthindung noch franklich und konnte, da sie für ihr saugendes Kind zu sorgen hatte, eben so wenig für die Unterbringung der Sachen sorgen als der anwesende ich die Unterbringung der Sachen sorgen als der anwesende ich die Unterbringung der Sachen sorgen als der anwesende ich die Unterbringung der feit langer Zeit am Ziesen kinn an seine Garnison (er stand unter dem Anspach: Baireuthschen Dragonerregiment) gebunden abzuliesern, wenn er auch nur im mindesten Husse zur Unterbringung der Sachen zu leisten sich einfallen lassen sollte. Diese beisehen erwachsenen Personen seinen sich daher, als sie sachen; wie graussm die Exmission ansing, und da sie von ihrem Chemanne und Brudor dem Pachter Sabin keinen Anstrag hatten, mit den Kindern aus einen Wagen, und suhren nach Wolsin zu ihren Berwandten.

Die Ermiffinn felbst murde folgendergestalt bewerke

Buvorberft soffen der Gerichtsbienes Affeiber und Die ihm von der Dorffchaft Reckom ju Hulfe gegebenen seche Bauern von dem dem Sabin gehörigen Bier und Brandwein so viel als fie wollten; der übrige Brandwein und das übris ge Bier wurden muthwillig auf den Hof gegoffen. Dann warf man eine auschnliche Quantität Gerften und Roggennalz, Brandweinschroot, Rigger Leinsamen, Rachs

erbien, Gersteigrüße, Hafergrüße; Buchweizengrüße, Hirse, Bacobst,\*) gebackene Pflanmen und Rieschen, Weizen = und Roggenmehl, mehrere Füder Racid, Ever, Kase, mehrere Achtel \*\*) Butter, Schmalz und Hönig, eine Tonne Salz, den Speck von mehreren Schweinen, seine Tonne Salz, den Speck von mehreren Schweinen, seine Fasser mit eingepöckeltem Rind = und Schweinesteisch, den vorräthigen Kassee, Juder, Reis, Gewürze, Insermins, die vorhandene Milch und Rahm und derzleichen mehr im heftigsten Regen auf den Hof, wo alle diese Saschen nicht nur dem Verderben ausgesetzt, sondern auch der Willuste eines jeden preis gegeben waren; ja mit dem Fteissiche und dem Brode von 6 Schesseln Roggen schleppten fich Hinde und Schweine.

Mit den Meubles und Rleidungsstuden der Sabinschen Familie, mit den übrigen haus-, Molfen-, Garten-, Acter-, Bagen-, Stall-, Futter-, Brau-, Brennereiund Tischereigerathschaften, mit dem Pferdegeschirre und Sattelu, mit dem handwerkszeuge und den Borrathen inder Geschirrkammer ging es nicht besser; muthwilligerweise seize man sogar eine Stubenuhr von beträchtlichem Werthe unter die Dachrinne, wahrend es am heftigsten regnete.

Die Betten wurden eben so wie mehrere Tonnen mit größtentheils griffenen Febern ebenfalls dem Regen ausger setzt und die Kisten und Kasten mit Wasche und Leinenzen, welche den Reichehum des Sabin enthielten, wurden gewaltsam erbrochen, dem Regen ausgesetzt und jeder konnte nehmen, was er weltte.

Die Bienenkorbe wurden oben geoffhet, damit die Bies nen burch den hereinschlagenden Regen ersaufen mochten und man fich des Houigs bemächtigen konnte.

<sup>&</sup>quot;) Bactobft beißen gebadene Mepfel und Bienen

<sup>\*\*)</sup> Ein Pommeriches Achtel halt circa 36 Pf.

Wahrend der Gabin ermittirte, trieb der ze. Boeld, zu Effekten des Sabin ermittirte, trieb der ze. Boeld, zu Pierde figend, mit zween Anschanzan Daufschaft Med om dia Sbinnpursche Rindvichbeerde, werunter allein 68 Stück Wilchnich waren und die Schweine, verhoon er die Hirten davon weggenommen hatte, über die Chiunowsche Grenze auf die Luckschausche Feldmark, war ber von den Dorfeinsgesesten im Getreibe gepfändet wunden.

Das Federvieh und die Schweine, welche lettern burch ben Lueschumfthen hirten wieder aufs Chinnomfche Selb que aufgetrieben maren, wurden gum Theil in Redow einges wert und mit dem Getreide des Sabin gefütterg.

In Sammuaft, ainem zu Chinumy gehörigen Bars werke, wodenstächter Baisom, Schwager bes Sabin, wohns te, ging diefekt-graufenne Warfahren bei der Ermisson noch weiter, indem man dort sigar das Kind in der Wiegernicht verschonte, sondernred auf den Mischaufen warf, po es beinahe ungekommen ware.

And die Ermission bes Sabin auf diese Art schon; auß grausamste vollstreckt war, war die Frage, ob die Ermission dessethen überhaupt habe erfoszen können, voch nicht einmak in appollatorio, vielweniger in der in dieser Sache puläsischen kritten Fastanz-entschieden.

Sabin hatte in appullatorio noch drei Rova angebracht,

- I) Daß der Remachter Schumacher seine Rerbindlichs teit ihm noch dem Reverse von Izen Juli 1794. Weilage A.) zur Entrirung einer anderweitigen Pacht Izop Thir vorschuftweise darzuseihen nicht nachgen kommen seine modurch er außer Stand gesetzt worden, eine andere Vacht zu entriren.
- Dag Schumachen auf die von dem Sabin abgegeber in ine untabliche Erlärung, bie weit Lepellichen Guter fernet in Nacht gu behalton, munglich werfprochen, ihm bie won Lepullichen Guter, famenhin in Nacht gu

Saffeis, wenn biestlien nicht die Muden ryght vers Gauft warden ? waß er, Endin, dadurch andere Wachtungen aufzusigen indusine wenden und duß aus die Diesem Werspreiden des Schuntacher wenigstens eine 1927: Coffillspreigende Perlangerung des Pundpreinrages ges 2219 Folgene werben konne.

vanzmäßig 6 Monat vor Ablaufides Pudyzeit die Fangt gefündige habe, weshate er ulfo wenigstens

Diefen einuen Thatfachen gufrege hatte er feinen Mettrag

Das porige Erkenitztis unfguteben und ihn wenigstens 646 Marten 1737. in den Pacht zu schnigen, nder, im (Isal sentenus a qua bestätigt werden nuffte, ihr wer inigsens von versählung ver Pache für den Zeitraum von C. Maxien bis Diinitatis 1794. zu enwinden.

Das erste Novum konnte wohlt eine Abanberung des Arkenntuisses erster Justang die publicum den bem Stat 1796. nicht bewirken, benn

- war der Monschaf von Digo Aher. von dem Schus mucher nur umter ver Bedingung versprochen, werin die Forderungssache Sabin wagara won Aepell fieige die Forderungssache Sabin wagara won Aepell fieige seinen die Fall war aber nicht vorhanden. Die Sache war ohnerachtet ber von Kepell von über bies Fördenung abreit wie ihre Bordenung geboorte mit mit Bestellungen verschen hatte, wechtsächtig abgemacht was die Schungen verschen hatte, wechtsächtig abgemacht was die Felgesetze Samme geleistet.
- 2) Wenn dieß aber auch nicht ber Kath gewofen ware, Phyad ber Revers vom 1 gten Jalit: pro f. ven Sabin murbas Mente nin Grfüllung vir ibbinummmenen in Sprindlightein und imf Erfatz best Gitindend, ber ihm aus der mitht zur gehftigen Zeinerfrigten Erfuls

Datte Cabin wirklich von bem Schumacher eine bei Rimmte Ertlarung gefordert, ob er ferner in der Ducht bleiben tonne und hatte diefer mehreremale geaußert, daß Sabin die Guter noch hatte, wenn diefelben nicht bis Das pien 1796. verkauft wurden, so war allerdings auf den Ball, wenn bie Guter nicht verlauft wurden, eine Art von ftillschmeigender Werlangerung des Pachtvertrags vorhans ben und ber Sabin tounte wenigens bis Marien 1797. in ber Pacht bleiben. Allein obgleich Gabin aufanglich über Diefe Behauptung bem Schumacher ben Gid Deferirt und nachdem diefer bereits acceptirt war, den Prebiger harts wig zum Beweiszeugen vorschlug, fo ließ doch der instruis rende Richter weder ben bem Schumacher über biefeit Puntt beferirten Gib abfriffen noch ben ic. hartwig vernehmen, weil er glaubte, daß barauf nichts ankommen konne, wie aus bem Beilage I. befindlichen Detrete vom 17ten Juni 1706. bervorgebt.

Much bas britte Novum fcion erheblich, benn, wenn gleich bas

Mig. L. M. Th. I. Tit. 2x. § 3.24.
fagt, daßes keiner Kundigung bedürfe, wenn die Dauer der Pachtzeite ansbrücklich in dem schriftlichen Kontrakte des kinsunt worden, so soll es doch in Pommern Observanz seun, daß dem Pachter, die Pacht, sechs Monate vor Ablauf der im schriftlithen Kontrakte bestimmten Daner det Nachtzeit ausbrücklich gekündigt werden innig wenn et die Pacht nicht behalten soll und nach dieser Observanz, nicht nich dem allgameinen Landnschte, mußte enrschieden worden.

Alber diese erheblich scheinenden Nova erkläus das App pelletionseisenninks da publicata den 24sten Juni 1796. sie unerheblich und bestängen landsutians a qua vom oten Mai 1796., fest feneich in hinficht; bes aten Antraged bes Gabin, thu, inn Salle ber Bestätigung, des ersten Erskenntnisses, werisstrud von der Zahlung der Pacht für den Zeitraum von Maxien bis. Txinitatis 1796. zu entbinsten, folgende dunkte Stelle dem Erkeuptuisse hinzu: (Beistaus K.)

"Der 2te Antrag ves Klägers, daß er für die Zeit von "Marien bis Trinirutis 1796. einen Abzug von det "Pacht musse machten könnien, weil die Pacht Trinitaris "angefangen und die Pachtgelder für ein gunzes Jahr "bezahlt werden mußten und im Kontrakte nichts wegen "dieses Ausfalls bestimmt sei, erkedigt fich durch den "J. 7. des Pachtkontrakts", woles heißt

"Daß die Pacht fur das abgelaufene Jahr bis Mas erien 1794. schon völlig berichtigt sei und dem Pachter laut des gestrigen Bergleichs von feinen Fordes rungen an den von Lepell in Abzug gebracht wors den."

Gebin beruhigte fich auch bei diesem Exkenumisse nicht, sondern ergriss das ihm noch offenstehende Rechtsmittel der Manison gelien auch das Erkenntnis dieser Instant, wels des mit einer in den Annalen des preußischen Innitaroesens merkwürdigen Schnelligkeit erfplate, indem es dereits am Isten Init 1796, publisitt murde, bestätigte die norigen Erkenntnisse vom Lieu Nai und 24sier Inni 1796. (Bei-lage, Lod)

peut Karan schaffen bei bei beiten be

Bulegung ber Berechnung zwischen ihm und bein Werd pachter Schumacher zu ernennen.

Unterm Isten Inni wurde indeffen Sabin mir diesem Antrage deshalb abgewiesen, weil kein zureichender Grund demfelben zu deferiren vorhauden sei, indem der Gerichtschalter Justizkommissarins Backe die Vermuthung für sich habe, daß er überall togal versahren habe und legal versahren werde. Zugleich wurde ihm bekannt gemache, daß dem ze. Backe aufgegeben sei, ihm das in Pacht gehabte Gut ordnungsmäßig abzunehmen und zwischen ihm und dem Verpsichter eine Liquidation wegen ihrer gegenseitigen Forderungen zuzulegen.

Mabrend bes Laufs ber von Sabin ergriffenen Revis fondinftang trug Sabin in der Beilage M. bei bem Juftiss tommifarius Bade als Gerichtshalter von Chinnow unterm

4ten Julii 1796. dahin an:

Menigstens seine Sachen, welche noch bis igo in Chim now und Schwantast auf freier Straße auch sogar unter ber Dachtraufe lagen und theils bereits schon verdorben, theils bem ganzlichen Verderben unterworfen maa ren, weil er selbige nicht aunohmen konne, in seine gerichtliche Verwahrung zu nehmen, damit solche doch dem ganzlichen Verderben entzogen werden mochten.

Allein er erhielt zur Resolution (Beilage N.) baß es bes Exmittirten Sache sei, für die Unterbringung der ausa geworfenen Effekten zu sorgen, daß aber dannoch von Gearichtswegen eine Requisitoriale an den zc. Voeltz erlassen werden solle, ob er die dem Nerverb ausgeseigten Sachen nicht auf einige Zeit gegen Erstattung der Kosten under Dach zu nehmen eutschlossen sei.

Boelh verweigerte auf dieses an ihn erlassente Requisitos riale die Ausbewahrung der Sabinischen Sachen aus Anix mostrat, und da der 26. Bade weiter, nichts thun wollte, so führte Sabin bei der Stettiner Regierung deshalb Bes BinfierBb. Ivoites Post.

nischwerbe. Diese gab auch bem ie. Backe auf, die Sahi, nischen Sachen in gerichtliche Verwährung zu nehmen; die lein da der ze. Backe rescribirte, daß er bei der gar zu großen Menge von Sachen nicht wisse, wo er dieselben unter freiten Aringen solle, so blieben dieselben fortdauernd unter freiten Dimmel liegen. Das Vieh des Sabin war bei der Ernisten auf die Aneskowithe Feldmark getrieben und von den Worfdeingesessschiehen im Getreide gefunden und gepfändet werden. Da dieses Wieh theils aus Hunger, theils wiehen ungewohnter Weide für den Sabin nach und nach vertoien gehen mußte, auch die Gemeine zu Lueselvo dieses Vieh, wosür sie 525 Thaler Pfand = und Kuttergeld forderte; zu einerkausen drohte, so trug er am 21 sieh Justi 1796, bei eine Etectiner Regierung dahin an

: Abum Boels aufzugeben sein (des Sabin) Bieh auf die Chin:
nowsche Weide zu nehmen.

Er wurde aber bereits unterm 22ffen Intil dafin ber ichieden, daß fein Gefuch ganz unstatthaft fei, daßt es sich wen jelbst verstehe, daß die Verpflegung seines Bieber keisenem andern obtrudirt werden konne und daß er also fiches aforttreiben laffen oder gewärtigen muffe, daß dasselbe der tergangenen Verwarung gemäß an den Meisthietenden verstauft werden wurde.

So fehr mit der Exmission des Sabin vorher geeilt worben war, so fehr zogerte das Chinnowsche Patrimonialgericht mit der ihm bereits am 24sten Juni aufgegebenen widnungsmäßigen Abnahme der Guter und der Zulegung der Liquidation.

Sabin bat beshalb am zoffen Inlii 1796. bas De trimonialgericht zu Chinnow

wenigstens noch vor ber nahen Ernbte bie im Prototolle vom Izten Mai (Beilage C.) versprochene Besichrigung bes Roggens vornehmen zu laffen;

allein er erhielt bie in der Beilage O. befindliche Reforution, bag es einer nochmaligen Besichelgung nicht bedurfe.

Raum hatte Sabia diese Resolution vom, gosten Julit in handen, als er nach Stetten reisete, um deshalb Besschwerde zu führen; aber kaum war er auch fort, so erziging an den Gabin die Beilage P. besindliche Borladung win 31 sten Julii 1796., nach welcher ein Termin zur Abnahme der Chinnowschen Guter, von dem Pachter Sastin, zur Rückgabe derselben an den Berpachter, zur Bernehmung beider Theile über ihre etwannigen Erinnerungen bei der den Izten und 14ten Mai d. I. vorgenommenen Besichtigung der Chinnowschen Güter und besonders zur Inchen Jugust anderaumt wurde. Auch sollte in diesem Tersmine die gestern verweigerte nochmalige Besichtigung best Roggens nottigen Falls vorgenammen werden.

Da dem Sabin, der in Stettin war, diese Vorlahung nicht insimuirt werden konnte, so reisete ein gitter Freund ihm nach und Sabin exsthien wider Erwarten des zu Backe im Termine am 5ten August, in Begleitung seines Rechtschriftandes des Justigkommissarius Pfeil und einiger Gachs verständigen.

Buerft murbe in diesem Termine bas Bintergetreibe bes Die Sadwerftandigen erflarten, bag es bie Baat tragen fonne. Gabin erklarte hierauf Die Sachverfidnets gen-fur Spitbuben, worauf biefe erwiederten, bag fe feine Spitbuben maren, daß ihnen aber ber 2c. Beelbiges fagt habe, daß fie ihm gu Gefallen, da er ihr Rathar fel, bas Getreibe recht schlecht machen follten. Die Bach: benftandigen mußten nun zu einer nochmaligen Befichtigung fcpreiten und erklarten nun, daß bas ABintergetreibe bes gte und 4te Rorn tragen tonne. Much mit biefer Eville rung war Gabin nicht zufrieben ,. und er erbot fich beebuth bas Bintergetreife im Durchschentt gum gten Rorn gu berechnen. Diefes Ethieten bes Sabin veraulafte ben Berpachter Schumacher, ber auch gegenwartig man, ign ber Ertlagung, buf erides Wintergebreide für untabelhaft annehmen wolle. Auch die Commersagt, welche ehemals mirein und zum Theil untauglich befunden worden war, wir de bießmal gut und untadelhaft befunden.

Als der Gerichtshalter Bace fah, daß er allenthalbar beschänt wurde, und als es zur nochmaligen Beschingung ber Gebaude kommen sollte, bei beren Besichtigung er an Then Rai 1796. zu den Sachverständigen gesagt hatte:

"Ihr mußt alles recht schlecht machen, souft gewinnt bet "Kerl (ber Sabin) seinen Prozes "

fibing er, weil er befürchtete, baß auch biefe feine bame. Ine Erklarung ins Gesicht ihm gesagt werben wurde, bie Miten gu, und enbete ben Termin mit folgenben an ben Iv

Miztommiffarius Pfeil gerichteten Borten :

"herr Kollege! Ich tann nicht langer bleiben. Ich bin nach Großweckow zur Oftfuste gebeten. In 3 Mac , chen foll ein neuer Termin anberaumt werden."

Sabin zeigte biefes miderrechtliche Berfahren bes # Bade unterm gten August 1796. ber Stettiner Regirum an und trug dahin an

ben ic. Bade beshalb zur Berantwortung zu ziehen und einem andern Rommiffario die Andeinandersegung swiichen ihm und dem Schumacher aufzutragen,

welchem Antrage auch noch an dernselben Tage deserkt with de, indem der Justiskommissionerath Kirchmain zu kammin mit der Regulirung dieser Sache beauftragt wieden. Beilage Q.

Unterm Toten Angust trug ber Sabin bei bem it. Bei de bahin an, die exmittirten Sachen ihm nach einer enfr gunehmenden Specification und Taxe ihres gegenwärigen Werths auszuantworten, allein der ic. Backe wieß diefe Antrag ganz von sich ab. Beilage R.

Anf die beshalb bei ber Stettiner Regierung erhoben Beschwerbe wurde zwar dem 2c. Backe unterm 2ten Sentember in der Beilage S. anbesohlen, dem Antrage de Gabin zu genügen; allein er lehnte die Besolgung bies

Befehls unterm I ofen September as, weshalb ber Juftige tommissionbrath Kirchmann von der Stettiner Regierung diesen Weshell Rirchmann von der Stettiner Regierung diesen Weshell erhielt. Dieser ließ die am 20sten Junt ermittierten Sachen anf 28sten September, nachdem sie ister 3 Monat unter freiem Hummel gelegen, und insofern sie noch vorhanden waren, specisieren, taxiren und in ein nen leeren Schaafstall bringen, wo sie die zum 5ten Februar 1798. siehen blieben und dann von dem 2c. Kirche mann auf Besehl der Stettiner Regierung bssentlich verwäust wurden.

Wegen des exmittirten und auf fremde Feldmarken gent triebenen Blebes hatte Sabin noch einigenfal dahin anges tragen, dasselbe auf die Chinnowsche Weide bringen zu laffen, allein er wurde miederholt abgewiesen und als ends lich durch Mitwurkung der Pommerschen Kriegs = Domais nenkammer dieser wiederholte Antrag genehmigt wurde, war das Sabinsche Bieh schon in Lueschow öffentlich verstauft.

Dhgleich dem Sebin weder am ryen Mai noch aus zien Mugust 1796. Die Chinnowschen Güter ordunugden misse abgenommen maren, so wurde doch inehrere Mornate mach erfolgter Expussion, durch den Zustigkommissomschaft sich Kirchmann eine weitsauftige Verechnung, die eine Art den Lieusbation varstellen sollte, zwischen ihm und dem Verpachter Schumacher zugelegt. Da sich aber beide Theis seine in Güte rinigen kommten, so wurde dorüber in den ausge in Gute rinigen kommten, so wurde dorüber in den ausgest drei Instanzen erkannt und es wurde sestgeschaft, daß Sebin nicht wer

ler bezählen muffe, ohnerachtet er febon einige Tage vorher formilich ermittirt war, und ber Werpachter feit Marien bereits die baaren Gefälle, Mühlenpäckerte und andere Rugungen erhoben hatte, sondern er wiede nucht.

:: a) verurtheilt, außerdem, daß it bis gum alften Jus-Inministe 1796, bie volle Pacht bezahlen mußte, folgenbe Summen gu jentrichten : 3: 1.6) Bur die Rennigung der Chinnowichen und Schwans. gran taffichen Mobngebaube, Stallungen und Boben-... raume von Marien ober aften Balpurgis. 1796. ல் இர் கிக் 3µm:29 தின் Sunius 1796. 75 This. zdu b), Un: Beibegeid für 100 Stud Mildvieb, 30-Stut Gentinish und 10 Stud Pferbe 37 Thir. 12 602 meil er biefelben vom Iften Dai bis 20ften Juni 1796. auf ber Chinnowich = und Schwantaftichen Sutung weiden laffen. Sur Die Benugung des Gutebehörigen Gefindes bom 1 gten April 1796. bis 10ten Junius 1796. 9 Thir. 8 Gr. 3d bemerke bier als unbefangener Beurtheiler blof, baß die Richter in Diefer Sache ben Sabin mit boppelten Ruthen peitschten. Er mußte nicht nur bis jum 24ften Jani 1796, bie volle Pacht, fonbern auch noch anferbenn ffe bie Benühnng bes Gute Entschabigung bezahlen. Den Beweis liefert bas lub Beilage T. im Auszuge befindlicht Riquibationserfenatnife Billig fragt bet Gerechtigfeitlie Benbe: 3ff es möglich, baß fo unrecht ertaunt werben tann ? Willig fragt die gefunde Bernunft: 280 war die Beuetheis Inngefraft ber Richter in biefer Sache? Bagreiib bee Liufs biefes Prozesfes : lagte Cabin 3000 gleich; nach ber bon ber Stattinet Regierung gegebenen Gre flarung, daß ber Extrabent ber Exmiffion ben batter werwefichten - Schapen erfohan muffe, gegen ben Bpelt auf Mergutigung bed Schabens ben er hei ber am goffen und 21 ften Juni 1706, erfolgten Exmiffion aus ben Chinnomfiben Gatern enlitten und zwar forberte er Entichabigung

a) fur ben gerringerten Werth ber exmittirten Gachen, ber baburch entftanden, bag biefelben unm 20ften

Juni bis 28ften September auf bem Chinnowschen Sofe unter freiem himmel gelegen.

2) Fur die ermittirten und entwendeten Sachen.

.3) Fur bas ermittirte und theils trepirte, theils vers toufte Dieb.

In Dinsicht ad 1. et 2. forderte er diese Entschäbis gung aus dem Grunde, weil der zc. Boelt verbunden geswesen, die ermittirten Sachen, wenigstens die dem Bersderk ausgesetzen Effekten, in Verwahrung zu nehmen, da theils der Exekutor ohne Gerichtsperson, welche die Exsmission hatte dirigiren können, erschienen sei, theils zur Ausbewahrung der Sachen Raum genug vorhanden gewessen, indem ihm Exmisso noch die Schäfereischeune und Resmiss die daten Michaelis nach Landesgebrauch zur Benutzung frei gestanden hatte.

Die Entschädigungsforderung ad 3. grundete Sabin darauf, daß der zc. Boelt ohne Mitwurkung, ja sogar shue Vormissen des Exekutors, sein Vieh, nachdem er den in seinem (des Sabin) Brode stehenden hirten davon weggenommen, auf fremde Feldmarken getrieben habe. Aber
wenn auch gleich im Laufe der Instruktion erwiesen wurs

de, daß ad I. et 2.

1) Der Erefutor ohne dirigirende Gerichtsperson erschies nen, und daß

2) Die Benutzung der Schäfereischeune und Remise dem Sabin bis alt Michaelis-1796, jur Benutzung frei gestanden,

und daß ad 3. ber ic. Boeit ohne Mitwurkung und ohne Wormissen des Gerichtsdieners Affolder das Sabinsche Bieb auf fremde Feldmarken getrieben habe, so murbe er dens noch mit seiner Alage abgewiesen und zwar aus folgenden Erunden:

1) Beil nach dem S. 60. Tit. 24. Th. 5. ber allg. Gerichtsprhnung, in bem Falle, wenn ber gur Raus mung toubennurte Befiger bei ber Exmission abwe-

fend ift und niemand zur Wahrnehmung feiner Gerechtsame besiellt hat, es nut dem Exefutor, feinese weges aber dem Berpachter oder deffen Stellvertreter obliegt, für die Unterbringung der Sachen auf Roften des Exmittirten zu forgen.

- 2) Beit die Benutzung bes Schaafstulles und ber Resmife, worinn der Sabin feinen Schaafstand bis Mischnelis 1796. observanzmäßig unterzubringen berechstigt war, zur Unterbringung seiner Mobilken nicht statt finden konnte, indem diese Benutzung der eigentlischen Bestimmung dieser Gebände widersprochen haben wurde.
- 3) Weil barinnen nichts unerlaubtes liege, baß ber ze. Boelt, in Gemäßheit ber von dem Justizkommissarius Lade dem Gerichtsdiener Affolber ertheilten Exmissionsbinstruktion, das Wich über die Grenze getrieben und badurch dem mit dem Herauswerfen der Effekten vollauf zu thun haben Exekutor einen Theil seines Auftrags abgenommen habe.

Dieses am 22sten August 1798. publicitte Erkennts nis wurde in appellatorio am 18ten Januar 1799, und in revisorio am 17ten Juni 1799, bestätigt; jedoch wursben dem Sabin in dem seiztern Erkenntnisse Competentia in Ansehung seiner etwanigen Rechte gegen andere, wegen nicht beobachteter Vorschriften der Exclutionsordnung vorbestälten. (Beilage U.)

Nach Beendigung dieser beiben Prozesse Sibin contra Schumacher und Sabin contra Boels wurde von der Steistiner Regierung ein Termin-zur Maelstung der erkantien Sibe und zur Zulegung eines Liquidi auf den isten Jasin nuar 1800. anberaumt. Dhnerachtet die Mezierung sehre wohl wußte, daß sich Sabin in Berlin aufhielt, wohin sie ihm ein Erkenntniß gesendet hatte, so wurde die Borlasdung zu diesem-Termine dach dem Instizkommissarius Pfeit als Mandutarius des Gabin instinuirt. Dieser erschien in

ver anberammen Termine nicht und nun wurde in contumaciam angenommen, daß der Sabin die erkannten Side
nicht ableisten könne und das in der Beilage V. befindtiche Liquidum zugelegt, welches mit dem Brilage W. befindlichen Dekrete vom 27sten Januar 1800. dem J. R. Pfell
zugeserigt wurde. Dieser machte zwar nach der Beilage
Ki dagegen die Einwendungen, daß er durch ein Bersehen
seines Schreibers, der ihm die Borladung nicht insinnirt,
abzehalten worden, im Termine zu erscheinen, und daß
ihm auch der Aufenthalt des Sabin seis & Jahren undes
kannt sei, weshalb er dahin anzun.

: die geschessene Foststung in contonnacion wieder ben Sabin in Abscht ber ihm puerkannten Side wiederum aufzulieben;

affein seine Einwendungen wurden als unerhetbich verwots fen, wie die Beilage X. beweiset, und es blieb bei diesem Kontumacialverfahren, und Sabin, ob er sich gleich nachs her zur Ableistung der Eide erhoten, ist bis jetzt noch nicht

Dazu verstattet morden.

Wahrend des Laufs dieser Prozesse hatte sich Sabin auf Anrathen des damaligen Stettinschen nachherigen Posensschen Regierungsprasidenten von Braunschweig, der rechtsschaffen genug war, zuzugestehen, daß die Stettinsche Resgierung in dieser Sache sehr viel geprudelt habe (sein würklicher Ausdruck), nach Berlin begeben, um kein Mitstet unversucht zu laffen, seiner Lage eine bessere Wendung zu geben.

Er wendete sich hier zuvörderst an den würdigen geheis mien Rabineterath Menten; allein obgleich dieser Munu, nachdem er sich hinlangsich von der Lage der Sachen unsterrichtet, zugestand, daß ihm das hochste Unrecht widers fahren sei und daß ihm auch der geringste Schade und Nachsteil ersetzt werden musse, so konnte er doch, da er bereits aus dem Kabinette getreten war, nichts weiter thun, als den Sabin an den Kabinetsrath Beyme verweisen und ihm

ben Rath geben, auch noch gegen ben Suftigfommiffgrius. Bade zu flagen.

Diesen Rath befolgte Sabin. Er Magte gegen ze... Backe auf Entschädigung wegen illegalen Berfahreuß bei ber Ermission, indem berselbe nemlich die Ermission nicht sethit dirigirt und nicht für die Unterbringung des Biebes und der Effekten gesorgt habe, die deshalb theils verderbt, theils entwendet waren.

Diegegen manbte ber ic. Bade ein, bag

- Ei). der Sabin felbst: Schuld an dem ihm erwechfenen:
  Schaden sei, indem er: Lagewow wirklich vollstrecke.

  ter Ermission dem Befehl erhalten babe, die Guter zu
  raumen, and nach erfolgter Ermisson fich nicht um
  die Unterbringung der Effekten und des Biebes bekinns
  mert habe.
- Daß die Chefrau des Sabin und der Bruder deffese ben, welche bei der Exmission gegenwärtig gewesen, gesetzlich für die Unterbringung der Effekten und des Biehes hatten forgen mussen, mithin ihm und dem Exekutor deshalb nichts zur Last gelegt werden konne.
  - 3) Daß die Direktion bei der Exmission nicht die personaliche Gegenwart der Gerichtsperson erfordere.

Demohnerachtet wurde ber ze. Bade in erster Instang. burch bas Erkenutuiß des Coeslinschen hofgerichts de publicato ben 26sten November 1801. verurtheilt

bem Sabin, den durch das illegale Berfahren bei deffen Ermission aus den Gutern Chinnom und Schwantaft er= wachsenen erweislichen Schaden nach deffen in Leparaco auszumittelnden gemeinen Werthe zu erstatten.

(Beilage Z.)

Gegen diefes Erfenntniß appellirte aber ber zc. Baffa. und brachte gur Unterfiugung feiner Befchwerben folgenden Behauptungen an:

- 2 1) Sabin fet, ale er die Bullftredung ber Ermiffion permuthet, porfaglich nach Stettin gereifet, um nicht fur die zu exmittigenden Effetten forgen zu burfen.
- Sabind Chefrau habe nach erfolgter Ermission bem Sabin den junglien Bruber nachgeschielt und ihm das von Nachricht geben laffen, worauf derselbe besohlen, daß allo ennittirten Effekten da wo fie lagen, sies gen bleiben sollten; er werde seine Sachen schon ausa machen.
- 5. 2) Cabin fei, einige Tage nach erfolgter Exmission in Die Gegend von Chinuam gurudgefehrt, ohne sich im inindefen um die exmittirten Effetten gu ben tummen.

4) Sabin habe feinen Schwager Butow überrebet, ce in Schwantaft gur Exmiffion tonunen gu laffen.

5) Es fei keine Gelegenheit vorhanden gewesen, bas Wieh und die Effekten bes Sabin unterzubringen & wogegen Sabin Gelegenheit gehabt habe, bei seinen um Chinnow wohnenden Berwandten und Bekannten fein Bieh und seine Sachen unterzubringen.

6) Das Wich bes Sabin fei nicht ins Luescomsche Geatreibe, fondern auf die Luescomfche Weide getrieben

und bafelbit gepfandet worden.

Im Laufe der Inftruktion wurde, in hinficht diefer Behauptungen, theils von dem Appellanten eingerautut, beils durch Zeugen ausgemittelt:

- ad 1) Das Gubin wirklich nach Stettin gereiset war, ebe bie Exmission vollstreckt, ihm aber schon augestützigt war.
- 2) Duß fein jungster, bammis bereits verstorbener Bruder gesagt habe: Er, Sabin, habe ertlart, bag von ben ermittieten Effeten nichts angeruhrt werden solle.

- ad 3) Daß Sabin einige Zeit nach erfolgter Exmission von Stettim retoutnirt und sich in der Gegend von Chino now aufgehalten habe.
- ad 4) Daß ber Sabin seinen Schwager Baton übers rebet, es auf die Ermisson ankommen zu laffen; bies bekundet jedoch nur ein ziemlich verbachtiger-Zenge.
- ad 5) Daß Sabin bei feinen Berwandten und Bestannten um Chinnow weuig oder gar nichts von Bies und Sachen habe unterbringen konnen, daß aber der be. Backe die Unterbringung der Sachen in Chinnow wohl habe bewerkstelligen konnen.
- ad 6. Daß das Bieh bes Sabin theils auf ber Chine nowschen Welde, theils im Getreide gepfandet worden.

Hun erging das Erkenntnis zweiter Instanz do publicato ben 15ten Rovember 1802., wodurch bas erste Erstenntnis reformirt und der zc. Backe von der Leiftung alles Schadenetsatzes freigesprochen wurde. (Beiluge A.A.)

Mit diesem Erkenntniffe war aber Sabin nicht zufries ben, sondern legte das Rechtsmittel ber Revision ein; allein das in dieser Instanz ergangene Erkenntnif (Beisage BB.) fiel zweideutig aus; benn es heißt

baß lententia a qua bee Pofgerichte do publicato ben Isten November 1802. fol. 164. actorum lediglich zu bestätigen.

Nun spricht aber lententia bes hofgerichts (welche aber am 26sten Rovember 1801. publicirt worden) für ben Gabin und lententia vom 15ten November 1802. (welche aber vom Oberappellationssenat bes Kannmergenrichts abgefaßt worden) gegen den Sabin. Welches Ursthelt ist nun bestätigt? Dies ist die beien Augenblick und entschieden, wem gleich der bisherige Chef der Justig der Großfanzler von Goldbeck inchretennal gräußert hat, daß lententia bes Oberappellationssenats des Kammergerichts

Ma publicato ben 15ten November 1802. auch in reviliga wio bestätigt sei.

Da Sabin auf diese Art mit seinen Eutschädigungsennsprücken alkenthalben abzewiesen wurde, so wandte er sich an den Grafen von Brühl, ehemaligen Oberhofmeister des Königs. Dieser menschenfreundliche Mann ließ, um dem Sabin zu helsen, nach und nach mehrere Juristen Bere kind zu sich kommen, um sie zu bewegen, die Rechtssache desselben zu übernehmen. Wenn indeß gleich einige ehrlich genug waren, zu gestehen, daß dem Sabin viel Unrecht geschehen, so weigerten doch alle sich mit dieser Angelegens heit, in welcher gar zu viele Großen im Spiele wären, zu befassen, ohnerachtet der würdige Brühl ihnen anschnliche Welohnungen und sogar Schutz gegon etwanige Chikanen versprach.

Brubl ftarb zu fruh fur die Menschheit, zu fruh fur Gabin, der fich nun an des Prinzen Wilhelm von Preußen Königl. Sobieit nach dem Rathe des Oberften von Schael wendete.

Dieser verehrungswurdige Pring fand es nicht nur nicht ber Mube unwerth, sich von der Lage der Sabinschen Prassengelegenheiten zu unterrichten, sondern versprach auch Die thätigste Unterstützung, wunschte aber doch, daß ein tuchtiger praktischer Jurist in Berlin die Führung dieser Sasche-übernehmen möchte, wozu sich aber, der großen Unsahl ungeachtet, auch nicht ein einziger bereitwillig sinden ließ.

Des Prinzen Wilhelm Königl. Poheit, um bem Sabin boch zu zeigen, wie gern er geneigt sei zu helfen, hatte indeffen die von dem Sabin ihm mitgetheilten species kact in seinen sammtlichen Prozesangelegenheiten dem Großtangeler von Goldbeck mitgetheilt und deren rechtliche Beruckstächtigung empfohlen. Das sub C. C. als Beilage befindliche Untwortschreiben des Großtanzlers von Goldbeck stellte indessen die Rechtsangelegenheiten des Sabin als voll

Mg beendigt dar, und da barinn behauptet wurde, bis Die Justizdehörden ihrer Pflicht überall aufs genaueste nach gekommen waren und baf der Sabin, der wegen übler Wirthsch ast mit Recht ermittirt worden, nur ein muthwilliger Querulant sei, so war zu beforgen, daß der Prinz Wilhelm den Sabin nun seinem Schicksale überlassen würde. Dieser junge Prinz fand indest eben in diesen Fügen haften Briese und in dem Benehmen des Großtanzters von Goldbed ein neues Motiv sich des Sabin anzunehmen und er übertrug deshalb die Anfertigung eines rechtlichen Gutachtens in dieser Sache dem Auditeur Rieseswetter, der aber der Meinung des Großtauzlers von Golds bed beipflichtete.

Rett mußten alfo bie mobimollenden Gefinnungen bis Dringen Bilhelm fur ben Sabin fo lange fruchtlos bleiben, Dis fich ein Jurift fand, ber die in ben Sabinfchen Rechts: angelegenheiten vorgefallenen Rechtsfehler nicht nur auf Anden Tonnte, fondern auch geneigt war, das Mecht bis Sabin, trot aller Rabale, öffentlich zu vertheidigen. En Folder Mann fant fich endlich, ale ber Gabin eben aus einem vierwochentlichen Arrefte, ju welchem er wegen fu haufiger Behelligung bes Großtanglers von Goldbed und bes Konige gebracht worden mar, befreit wurde, in ber Perfon bes bei ber Marienwerderschen Regierung angestellt gemefenen Juftistommiffarius Schleswig; eines Mannit, ber bei manchen Schwachen boch eine genaue Renntniß bes preufischen Rechts und vorzüglich eine gefunde Beurtheis lungsfraft befitt, welches felbft bas Rammergericht und Das Juftimninifterium in den biefem Manne ertheilten Attie ften anerfannt bat.

Diefer Jufizkommissarins Schledwig überzeugte ben Prinzen Wilhelm, baß Sabin widerrechtlich behandelt worden und baß er trog aller Gegenbehauptungen bes Groffmizlers von Goldbeck nach dem klaren Sinn der Gegete Emischäbigung verlangen konne und nun schrieb et,

'Machbem'ihn ber Pring feines Schutzes versichert hatte, zwar im Namen bes Sabin, aber sich als Koncipient nene mend, untermieten und 7ten September 1804. Die fub IDD. EE. anliegende Borftellungen an bas Justizministerinn, in welcher erstern er barauf antrug

bem Sabin bie Ertaubniß zu ertheilen, gegen die Regierung zu Stettin deshalb auf Schudenersat klagen zu durfen, weil ihm dieselbe wegen gesetzwidrig verfägter Exmission aus den Chinnowschen Gutern für den ihm dadurch erwachsenen Schaden principaliter verhaftet biels ben musse.

Allein unterm 7ten September ejusdem unt wurde Ber Sabin von dem Justizministerium bahin beschieden, daß ber anch gegen die Stertinsche Regierung nicht klagen durz fe, weil dieselbe rechtlich verfahren habe und daß der Juskizkommissarius Schleswig wegen der unbefugten Koncipistung der Borstellungen vom 2ten und 7ten September 1804. an das Justizministerium zur siekalischen Untersuchung geszogen werden solle. (Beilage FF.)

Während bessen die gegen den Infizkommisseries Schleswig angedrohte siefalische Untersuchung wirklich ersöffnet und mit aller nur möglichen Strenge geführt wurde, gab sich der Großkanzler von Goldbeck personlich die Miche, den Prinzen Wilhelm gegen den Sabin und Schleswig einzunehmen; allein, wenn er gleich mauches Tadelhafte in Hinscht dieser Manner, der Wahrheit gemäß, sagte, so blieb dieser Manner, der Wahrheit gemäß, sagte, so blieb dieser große Prinz dennoch seinen Grundsägen treu und folgerte vielmehr aus diesen Bemühungen des Große Kanzlers von Goldbeck sehr richtig, daß Sabin und Schlese wig, was man von ihnen auch sagen möchte, doch in dieser Rechtsangelegenheit sehr viel Recht auf ihrer Seite haben müßten. Ja, er wurde sogar dadurch bewogen, seinem Bruder dem Könige eine von dem 2c. Schleswig entworses ne Schilderung der Lage des Sabin und seine gerechten Ans

pruche auf Entschadigung am Beihnachtofeffe 1804. ju überreichen. (Beilage GG.)

Friedrich Wilhelm der dritte wurde durch diese Bew wendung des Priuzen Wilhelm für den Sabin bewogen, nochmals unter seinen Augen durch den Justizminister von Rect die Sabinschen Rechtsangelegenheiten revidiren zu lassen, allein auch diesmal siel das Resultat dahin aus, daß der Sabin ein unnöthiger Querulant und der Justizkommissarius Schleswig, weil er gegen Indisate geschrieben, strasbar sei, daß aber dennoch die gegen denselben verfügte und bereits weit gedichene Untersuchung wegen der statts gehabten Verwendung des Prinzen Wilhelm niederzuschlasgen ware.

Dieses Resultat thoilte der König seinem Bruder dem Prinzen Wilhelm in einem eigenhandigen Sandschreiben mit, dem Sabin wurde aber dieses Resultat erst durch das Kabinet mitgetheilt, nachdem er vorher um Resolution auf die Eingabe des Schleswig gebeten hatte; (Beilage HH. und II.) Es wurde ihm aber auch zugleich anbesohlen, bei der zu erwartenden hartesten Strafe nicht weiter zu queruliren.

Der Rabinetbrath Beyme hatte indeffen zu eben ber Zeit, wo der Kouig nach dem ihm gemachten Bortrage feisnem Bruder, dem Prinzen Wilhelm, eigenhandig schrieb, daß Sabin ein Querulant sei, in einer dieß eigenhandige königliche Schreiben begleitenden Beilage, welche sich noch in den Sanden des Prinzen Wilhelm befindet, dem Inn-halte nach, ohngefahr folgendes geaußert:

"Der Sabin fonne zwar gegen die Regierung zu Stet"tin flagen, indessen werde derfelbe nach seiner und des
"Ministers von Red Meinung schwerlich mit seiner Rla"ge durchkommen."

Diese Meußerung bes Kabineterath Beyme ichien bie Beranlaffung abzugeben, daß sich der Prinz Bilbelm einfis weilen ber unmittelbaren Sorge für die Sabinichen Prozes

angelegenheiten entjogs fie wurde aber unmittelbar bie Beranlaffung, daß ber Suftigkommiffarius Schleswig, ber ebenfalls von diefer Meußerung des Rabineterath Benme Rachricht erhielt , nochmals am 22ffen Februar' 1805. au den Ronig schrieb und, auf jene Meußerung bes te. Benne fich begiehend, bat, einen Gerichtshof zu ernennen, bei welchem er, nach ber burch ben Rabinetsrath Benme erhaltenen Erlaubniß, Die Stettinfche Regierung wegen Entschabigung verflagen ju burfen, biefe Entschabigunges flage anbringen fonne (Beilage KK.); und nun erfolgte. endlich die merkwurdige Rabinetbresolution vom 28sien gebruar 1805., nach welcher Sabin nicht nur officiell Die bisher von dem Juftizminifterium und bem Rabinet verweis gerte Erlaubnig erhielt, gegen die Stetfinsche Reglerung flagen zu burfen, fondern auch zugleich ber mit bem Rame mergerichte verbundene geheime Juftigrath mit ber Inftruts tion und Aburtelung diefes Rechtsftreites beauftragt murbe. (Beilage LL.)

Um 15ten Julii 1805. wurde bie Regrefflage bes Sabin gegen ble Stettinfde Regierung protofollarifch aufs genommen. (Bellage MM.) Sabin ftutte biefe Rlage auf bas illegale Berfahren ber Regierung, welches barin geles gen, baf fie am 30ften Dai 1796. Die Exhiffion gegen ble Vorschrift ber allgemeinen Geeichtsordnung Ih. I. Tit. 44. S. 41. verfügt habe; allein er murde am 12ten Mus guft 1805. mit diefer feiner Rlage, die in quanto nach eis Ber von ihm eingereichten Specification ihm circa 40 bis 60000 Thaler Entschädigung gebracht haben wurde, haupts fichtich aus dem Grunde abgewiesen, weil bas Fundament ber Rlage nicht richtig fei, indem die Regierung gu Stettin am 30ften Dai 1796. nach ber Disposition ber allgemeis nen Gerichtsordnung Th. I. Tit. 44. S. 41. feine Ermiffion gang rechtlich verfügt und Sabin feinen Schaden fich felbit Buzuschreiben habe. (Beilage NN.)

Sunfter 280. Broeites Deft,

Der Sabin zeigte nun zwar in einem unterm 12ten September 1805. bei dem Kammergerichte eingereichte Borftellung, daß jenes Resolutum vom 12ten August 1805. ganz grundlos sei, indem nach dem klaren Siene der allgemeinen Gerichtsordnung und insbesondere der ans gezognen Gesetztelle seine Exmission nicht habe versügt werden können (Beilage OO.); allein es blieb bei dem Resoluto und wurde ihm überlassen, dei der dem Kammergerichte vorgesetzten Behorde Beschwerde zu führen. (Beistage PP.)

Diefer Unweisung gufolge reichte Sabin unterm 19ten Oftober 1805. die fub QQ. anliegende Borstellung bi bem Groffangler von Goldbed ein und fuchte barin bargus daß jenes Resolutum bes Rammergerichts vom Inten August durchans aufgehoben und feine Rlage gegen Die Regierung zu Stettin instruirt werden muffe, allein auch der Groffangler von Goldbeck pflichtete dem Refoluto Des Rammergerichts bei und erklarte, daß ber Gabin von niemandem Entschädigung zu verlangen berechtigt fei, auch nicht ferner queruliren folle, widrigenfalls die barauf & proneten gesetlichen Strafen gegen ihn wollstredt werden fouten. (Beilage RR.) Sabin mandte fich nun an Preuf fens Ronigin, allein auch diefe erklarte, daß Gabin nach den eingegangenen Nachrichten nicht unschuldig leide, wem er gleich ungludlich fei, und daß alfo feine gurbitte fur ihn erfolgen konne. (Beilage SS.)

Eben so wenig nütte auch dem Sabin eine untern 1 Iten Januar 1806. immediate eingereichte Borstellung, denn, wenn er gleich auch in dieser auss klarste zeigte, daß das Kammergericht und der Großkanzler von Goldbed gegen den Sinn der Gesetze verfügt und seine Entschädigungsklage gegen die Stettinsche Regierung gesetzwidrig unterdrücken wollten, so wurde er doch durch die Rabinetsordre vom 14ten Januar 1806. zur Ruhe verwiesen. (Beilage TT.)

Mach Eingang dieser Kabinetsordre bat Sabin in der Weitage UU. um Rucgabe der mit der Borstellung vom I-ten Januar eingereichten Papiere, und er wurde deshalb zur Untersuchung gezogen und mit Ruchicht auf die vorshergegangenen Borstellungen zu einer zweimonatlichen: Zuchthausstrafe in Spandow verurtheilt, wohin er auch in Retten abgeführt wurde und wo er bald ein Opfer des Tosbes geworden ware, indem ihm Aerger und schlechte Nahstungsmittel aufs Krankenlager warfen.

Alls er von Spandom zurudkam, bat er zuvörderft Be Berlinfche Stadtgerichtskriminalbeputation um Ruckgas be seiner ihm abgenommenen Papiere. Sie wurden ihm' in der Beilage VV. verweigert, ihm aber doch nachher auf Befehl bes Kammergerichts ausgeliefert.

Dann suchte Sabin auf einem andern Wege als burch tras Kabinet dem Könige die lub WW. abschriftlich beistiegende Worstellung vom 3osten Juni-1806. in die Hand de zu spielen, aber, da er nie Resolution auf dieselbe erd spaken hat, so bleibt es ungewiß, ob der gute, Gerechtigsteit liebende König sie erhalten hat.

Selbst in dem kriegerischen Zeitpunkte, wo der Königs weit entfernt war, wurde Sabin versolgt. Er wurde von der Kriminaldeputation des Berlinschen Stadtgerichts zum Arrest gezogen und sollte sich schriftlich verpflichten, den König nicht mehr zu behelligen. Durch eilfjährige Leiden gestählt, wieß er standhaft jeden solchen Antrag ab. Er wurde entlassen und nun zwang ihn die Polizei, Berlin zu verlassen. Er ist zwar zurückgekehrt, aber, die Polizei versolgt ihn noch und will ihn sogar in diesem Augenblicke, wenn er nicht innerhalb z Tagen Berlin verlaßt, auf z Mosnate ins Arbeitshaus schicken.

So seufzt ein redlicher Mann, der seit seinem sechsz zehnten Jahre 2000 Thir. Schulden seines Baters bezahls te, im eigentlichsten Sinne des Borts an seinen Geschwizstern Baterstelle vertrat, seine Bruder dem Staate zu brae. ven Soldaten erzog, seine Schwestern bei ihret Berheirasthung ausstattete, die Guter, welche er in Pacht hattestum mehrere Tausende an Werth meliorirte, sich selbst das bei ein ansehnliches Bermögen erwarb, bloß durch die Umgerechtigkeiten der preußischen Jukiz im tiefsten Elende. Bon seinem ganzen Bermögen hat er nur circa 200 Thir. wieder erhalten und da er seit 11 Jahren auf Gerechtigkeit vergehlich hosste, so ist er sehr oft und vorzüglich in den letzten Jahren in Gefahr mit den Seinigen den Dungertod: zu sterben.

Aber trot bieses unverschuldeten Clendes und Leident erwartet er auch jetzt noch von seinem guten Könige Friedzrich Wilhelm dem dritten Gerechtigkeit und Hulfe, bis feiz ne Rechtsangelegenheiten untersucht und die ungerechten Richter zur Entschädigung verurtheilt senn werden.

Möchte seine hoffnung ihn nicht tauschen! Möchte Friedrich Wilhelm ber britte, ber Gute und Gerechte, ihm Gerechtigkeit wiederfahren und hulfe, schleunige hulfe ihm angedeihen laffen! Möchte Friedrich Wilhelm ber dritte überhaupt dem in so mancher hinsicht gelähmten Geifte der fonst vortrestichen preußischen Justizverfassung neue Schwungkraft geben!

Etwas über bie hinrichtung

Lieutenant von Wilhelmi

Der Stlavenauführer Salvius im Sicilianischen Stlavensfriege, hatte die Weisheit, die gefangenen Romer menfchslicher zu behandeln, wie es vorher der Fall gewesen warDiese Handlung hatte einen soiner Absicht gestaßen Erfolg; seine humauere Berfahrungsart gegen die Gefangenen ward kaum in dem Heere des Prators Nerva ruchbar, als die stolzen Römer mit leichter Mühe überwunden wurden. Die nämlichen Mittel wandten die Franzosen in dem letzern Kriege gegen die preußische Armee an. Nicht nur die Kapistulation bei Ersurt, Pasewalk und Prenzlau; sondern auch die von Anklam war die Folge davon.

Es war wohl ein unleughar hartes Schickfal für manchen jungen Officier, welchen vermöge des Subors binationszwanges dieses traurige Loos traf, sich mitten in seinen feurigen Imaginationen außer Thatigkeit gesetzt zu sehen, und in eine Lage zu gerathen, wo er nicht nur die Schmach des Baterlandes zu ertragen hatte, die ihm uns verschuldet auf jedem Gesichte des Bürgers zum Worwurfe abgedruckt war; sondern überdem, da die Ueberwinder in Rücksicht seines Unterhaltes keine Sorge für ihn trugm, dem Elende und dem Mangel sich preis gestellt zu sehen.

Die auf diese Art, durch die Schwäche und Jehler der Tommandirenden Generale in die Ariegsgefangenschaft gez rathenen und auf ihr Ehrenwort entlassenen preußischen Officiere, waren demnach bei weitem unglücklicher, als diejenigen, welche man von den Schlachtselbern bei Jena und Anerstädt nach Frankreich transportiet hatte. Da nicht swohl Mangel an Patriotismus, Chrzeig und Dez roismus, als die seige Rapiculation ihrer Anführer ihnen dies Loos bereitet hatte, so glaubten sie, sich von dem ihz den abgedrungenen Chrenworte, nicht eher gegen Frankzeich und seine Allierten den Degen zu ziehen, devor sie kicht förmlich ausgewechselt senn, als einem erzwungenen Siche eutbinden zu können, und suchten bei herumstreisenden Partisanenkorps Dienste zu erhalten.\*)

Dei ber Armee bes Königs, und bem Korps bes Fürffen und pon Ples, munden feine gefangene und noch nicht wieder and gewechfelte Sfficiere jum Dienfte angeftellt.

Die beiben Lieutenants von Wilhelmi und von Sachet, vom Grenadierbataillon Schad, waren in der bei Prenge lan geschlossenen Kapitulation durch den Fürsten von Sont henlohe in die Gefangenschaft gerathen. Nachdem sich beide eine Zeit in Guben aufgehalten, wo sie von ben Sachsen mit vieler Jumanitat behandelt worden maren, gingen sie nach Glogau, um ihre dortigen Anverwandte und Freunde zu besuchen.

Der Aufenthalt unter Feinden war ihnen unerträglich; fie waren daher im Begriff, wieder nach dem friedlichen Guben zu gehen, als sie auf dem Wege zwischen Neusatz und Grüneberg auf ein preußisches Partisanentorps stieffer. Der Hang, ihrem Ronige und Baterlande nützlich werden zu können, bestimmte sie beide, dem Lieutenant von hirsch=feld ihre Dienste anzutragen.

Da hirschfeld gerade jetzt einen starten Zulauf hatte, und vermoge mehrerer, sich selbst eröffneter hulfsquellen im Stande war, ein starteres Truppenkorps armiren \*) und lohnen zu können, so nahm er keinen Anstand, sie beie de bei seinem Korps anzustellen. Es erhielt jeder von ihe nen eine Infanteriekompagnie. Bon hier aus machten sie die Expedition nach Saabor und Freistadt mit.

Es konnte nicht fehlen, daß unter dem Partisanenkorps nicht auch mancher schlechte Kerl sich mit eindrangte, welchen weniger durch das Motiv für sein Vaterland zu bluten, als durch die Aussicht belebt wurde, hier, durch Mord und Raub sich Reichthumer zu erwerben. Es ereignete sich daher, daß ein Soldat von der Wilhelmischen Kompagnie Leinemand gestohlen, und dieselbe mit seinem Schlaftams weraden dem Soldaten Lemsky getheilt hatte, um nicht durch ihn verrathen zu werden.

<sup>&</sup>quot;) Er hatte bas Baberiche Depot ju Rroffen überfallen, und mehrere Wagen mit Gemehren und Baffengerathe weggenome men.

Der machfame auf Bucht und Ordnung haltende Liens tenant Wilhelmi, entbedte aber ben Ercef, bestrafte den Stehler fo gut wie ben Bebler, jog ihnen die Montirung ans, und entließ fie aus dem Ronigl. Dienft. bergleichen Betragen glaubte er am besten einen gemiffen Esprit du Corps unter feinen Leuten ju erweden, und an Aleicher Beit am beften bas Gefindel wegschaffen zu tonnen. Lemsty fconob Rache; er nahm fich vor nach Glogau gu geben und ben Reinden bie Starte und ben Aufenthalt ber Partifane zu verrathen. Da gerade ju biefer Beit ber General Recain mit einem Detaschement von 1000 Mann von Glogau abgegangen mar, die Partifane aufzusuchen, \*) fo fuchte er die Frangofen auf, um fein Borhaben auszus führen. Die Partisane murden darauf ungefaumt mit eis ner vielfach überlegenen Macht bei Naumburg gm Bober angegriffen. Bilhelmi follte bier die Brucke bei Christian. Radt vertheidigen.

Er bezeigte dabei ein braves Benehmen. Weber die völlig zersprengte und auf der Flucht begriffene preußische Kavallerie, noch das Ausreißen seiner unterhabenden Mannschaft, konnte ihn bewegen seinen Posten zu verlassen. Mit einigen Braven vertheidigte er noch immer seinen Posten, als schon eine unabsehbare Linie von Feinden das gesgenseitige Bober Ufer besetzt hatte. Gleich einem Leonidas bei Thermopila wollte er lieber sterben, als zur Unzeit dies

Der tonigl. preußische interimifische Rriegs und Steuerrath herr von Eschirschip, hatte ben General Recain begleitet. Die Fama sagt: er babe, außerhalb ber Schufweite, die ganze Affaire bei Naumburg mitgemacht, und bem General von Recain so die Namen ber gefangenen Lieutenants von Wilhelmi und von Sacher verrathen. Es ift möglich, daß er, ohm die Folgen zu berechnen, so unbesonnen war; aus bem, zu Glaz über Lembly gehaltenen Berbor, ging aber hervor, daß Lembly nicht nur die falsch angenommenen, sondern auch wirklichen Namen der bei dieser. Streisparthie angestellten Officiere dem General Recain verrathen hatte.

fen Poften verlaffen, von beffen Zesthattung ber fichere Rudhug feiner übrigen Baffengefahrten nur allein abbings Es gelang ibm auch wirklich, ben Reind eine Beitlaug vom ber Bructe abzuhalten und hatten die bei Christianstadt fich wieder gesammelten Partifane ben Entschluß gefaßt, ibm su Bulfe zu fommen; fo mare es vielleicht bis zum Gine tritte ber Racht bem Seinde nicht gegludt, die Brude ju Bie der Feind bemertte, daß er es nur mit die= fer Sand voll Leute zu thun und ber Lieutenant Wilhelmi-vers faumt hatte, mehrere Bohlen von ber Brude bei Beiten einrichten ju laffen, daß fie in der Befchwindigkeit abgeworfen. werben kounten; fo bemachtigte fich ber Zeind ber Brude und brangte ben von Wilhelmi bis Christianstadt gurud. Dier fand Diefer ben Lieutenant von Sacher. Beide fuchten, fo viel es fich thun ließ, die Stadt zu vertheidigen. Da fie cher ber Uebermacht endlich unterlagen, und gum Entfliedben alle Bege feindlicher Seits befett maren; fo gerietben Wie beide in Die Gefangenschaft,

Das empfere Betragen bes von Wilhelmi wurde vom Feinde gewiß geschätzt worden seyn, wenn er unter andern Berhaltnissen in die Sande besselben gefallen ware. So hatten aber die in Schlesien, Pommern und den Marken berumstreifenden prensischen Partisanenkorps dem Feinde zu vielen Schaden zugesügt. Man hatte langst gewünscht, einen oder den andern dieser Officiere in die Sande zu beskommen, um ihn, zum abschreckenden Beispiel, als einen Misseihater hinrichten zu lassen.

Es ereignete fich alfo eine Scene, von welcher Art bist bierher die Amalen ber preußischen Kriegsgeschlichte tein Beispiel aufzuweisen haben. Die Lieutenante von Wilhelmk und von Sacher wurden aus einem Delinquentengefangniß in das andere bis Kustrin geschleppt; hier vor eine Milisairs kumnission gezogen und zum Tode verurtheilt.

Ein Officier, welchen Patriotismus ins Schlachtgetammel treibt, welcher rubig taufend Augeln um ben Kopf
fausen hort, fürchtet ben Tod nicht. Man kounte daher
glauben, daß die gräßliche Hinrichtung dieser Schlachts
apfer, zum Aerger des Königs, und zur Schmach der Ars
wee, das Uebel nicht heben, vielmehr andere Officiere, in
Thulichen Berhaltnissen, um so mehr erbittern wurde, wie
es auch die Folgezeit gezeigt hat.

Wilhelmi ftarb mit vieler Burbe. Bielleicht fonnte er Pardon finden, wenn es ihm barum zu thun war; wenn er in bem gehaltenen Berhore triftigere Grunde ju feiner Mechtfertigung anführte, ober an ben fo allgemein bes suhmten, menfchlichdenkenden Generalgouverneur von Berfin ben General Rlarte appellirte, noch ehe bas Urtheil vollgogen murbe. Er wollte aber nicht um die Erhaltung feis mes Lebens betteln, ba fein Bewuftfenn ihm fein Berbrechen vormarf. Rach feiner Ueberzeugung hatte er fur Ronig und Baterland ben Degen gezogen, wozu er in jener traurigen Beitperiode um fo mehr ein Recht zu haben glaub-Als man ihm fein Urtheil publicirte und ihn frug, ob er noch einen Bunfch , eber gn feiner Rechtfertigung fonft etwas anzuführen habe, gab er gur Untwort : nichts, als baß man ihm erlauben mochte, in ber Officieruniform bes Regiments fterben zu durfen. . Man bewilligte ihm foldes. Auf bem Richtplate vertheilte er einige Louisb'or au biejenigen frangofischen Goldaten, welche bestimmt maren, Die Grefution ju vollführen, mit ber Erinnerung, ibn gut Bu treffen. Seine letten Werte maren:

Bob."

An bem Schickfale diefer beiben ungludlichen Schlachte opfer nahmen viele Officiere que ber frauzösischen Armee ben lebhaftesten Antheil, und ließen nachmals mehrere gestangene Officiere absichtlich frei, um ahnlichen Befchims nfungen vorzubengen. So weiß ich, daß ber General Lee

febre, nach ber Affaire bei Andersbach, fich gegen bie preußischen Officiere außerte: Meine Herren, ich bin genau unterrichtet, welche von Ihnen, ohne Auswechselung mit dem Degen in der Hand, zum zweitenmale in die Gefangenschaft gerathen sind, ich weiß Ihre verstellten Namen.

Der Verrather Lemely ift nachmale, da er fich wieber bon ber frangofischen Armee entfernt hatte, aufgehoben,

und in Glaz nach Kriegerecht gehangen worden.

## Schreiben des Einsiedlers ver Pprenden an

herrn D. ans bem Frangofifchen überfest.

## Bur Radricht.

Der Titel des, in Deutschland vielleicht wenig, oder gir nicht, bekannten Originals ist: Naturel et Legitims. Es kam im Jahr XII. (1804.) bei Nalade, auf 40 Seiten in Oktav, heraus. Eine Uebersetzung hätte es längst schon verdient, besonders wegen der scharffinnigen und meisterhaften Anwendung der alteren französischen Beschichte auf die Ereignisse unserer Tage seit gedachtem Jahr; aber es gelangte uns nicht eher, als zu Anfang des jehigen, zu händen. Möchten es doch nur diejenigen lesen, und beherzigen, zu deren Frommen es wohl eigentlich geschrieb ben zu seyn scheint! Die mit Jahlen versehenen Roten per

boren bem Uebersetzer, bie mit Stefuchen bem Berfaffer ber Urichrift.

Auf dem Gipfel unserer Urgebirge, beim Anschauen eines reinen himmels, den teine Wolfe mehr verhüllen tann, erhebt eine unbefannte Empfindung den Meuschen über sich selbst. Seine Blendwerte sind dahin, und sein Gedante, frei von jeder Fessel, scheint abgetegt zu haben, was ihn in den mittleren Regionen, die er durchdrang, umdunkelte.

Mit sich allein, überläßt er sich ben Reizen eines uns gestörten Nachsinnens. Die mindeste Erinnerung, ein blosses Wort, ist die Quelle von tausend Betrachtungen. Er sieht klar, was er bis dahin nur undeutlich erblickte. Dann kann er Wahrheiten in ihrer ganzen Reinheit fassen, deren richtige Unwendung oft vieles Unheil verhütet hatte.

In dieser physischen und moralischen Lage traten zwei Borte, Bezeichnungen einiger dieser Wahrheiten einst vor meinen Geift. Ich richte, mein Herr, an Sie die Bostrachtungen, welche sie in demselben aufregten.

Raturlich und gefetlich find diefe beiben Borte und mein ganger Text.

Die Eigenschaften, welche fie ausbruden, erscheinen beim ersten Ueberblick einander fehr genahert. Genauer untersucht, findet man gerade das Gegentheil.

Die eine gehort ben Bedurfniffen der Natur, die ans bere benen ber Societat.

Gedrungen durch Noth, sich des Eigenthums seines Machbars bomachtigen, hingerissen von einer heftigen Reisgung, seine Gattin oder seine Tochter verführen, nahe daran, von einem wuthenden Nebenbuhler erschlagen zu werden, demselben zuvorkommen, und ihn tödten, sich gegen die Gewalt auslehnen, die um des Gemeinbesten wil-

len diefe geheimen Berbrechen besteaft; bas Alles ift nes turlich, nichts bauon aber gefeglich.

Die unwirthbaren Ariegsläger, so wie die Wagniffe ber Schlachten ben Annehmlichkeiten bes hauslichen Heers bes vorziehen, bankbarer Bewunderer ber Wohlthaten ber Gottheit, ohne Behuf eines sonftigen Auftus, ruhiger Beuger des Erbrheils seiner Bater, ohne Processe, weder die Sprache Homers, noch die Grundsäge Newtons versiehen, Priester, Soldaten, Richter und Gelehrte bergahlen; das ist ohne Zweisel gesetzlich, es ist sogar nochmendig, aber es ist nicht naturlich.

Es giebt Dinge, die eben so wenig natürlich, als ge setzlich sind, und es auch niemals werden fonnen. Diese jind verabscheuungswürdig, 3. B. ein mit kaltem Blut bedachter Reuchelmord, der Arieg einer ehrsüchtigen Regierung, gegen einen jeden, der ihre Grundsäte, ihr Joch nicht auerkennen will, und welcher ihr eigenes Umglud veranlaßt, indem er die Welt umkehrt.

Noch andere giebt es, die, wenn man ihren Urfprang verfolgt, weder natürlich noch gefetzlich mehr fut, benen aber eine Folge von Ereigniffen, ein gewiffes Justimmentreffen von Umfanden, die Beistummung, und vor Allem die Nothdurft der Societät endlich das Mahl der etwandrigsten Gefetzlichteit aufdrückt. Bon der Art ift, im Allgemeinen die Herrschergewalt.

Ginige von diefen, erwerben fich dies Mahl ber Gefetzlich keit sogar bei ihrem Entstehen. Beispiele baben
find selten. Ich werde aber vielleicht noch etliche aufahr ren, bevor ich dieses Schreiben schließe.

Undere endlich find jugleich naturlich und gefete lich, allein die Exempet folchen Jusanmenseyns gehörmeigentlich nicht der Politik an. Man muß sie in der gescheinen Moral aufsuchen. Dergleichen ift die vaterlyche Gewalt.

Diefe Reihe von Darftellungen fchliest fich naturlichera weise mit ber, baß bie Gefetlichteit burch Ums' fande verlohren geht, die mit benen, wos burch sie erlangt wird, im Wiberspruchelinb.

Alles dieses bedarf, um besser erkannt zu werden, Entswickelung und Beispiele. Wir könnten sie aus ber Gesschichte aller Lander hernehmien. Diesmal aber suchen mir sie bloß in ber unserigen. Das ift nothig, um dieseu Gesgenstand grundlich zu behandeln, und ihn schnell zu überslaufen.

Ihre erstein Zeiten find mit einer großen Dunkelheit bes bedt. Aber von der Epoche an, wo wir in ihr einiges Licht erbliden, sehen wir die Gallier und Franken von Obers hauptern geleitet, welche die Litel, Quem, ober Kursten, Reguli, ober Konige führten.

Es ift unmöglich, wird man fagen, daß to Staaten gebe, die fich aufange nicht republikanisch regiest hatten. Diefer Gang ift naturlich. Man darf ihn bei ben Balstiern jedoch nur voraussetzen, indem die Forschungen alfer unserer historiker ihn nicht entbeden immen.

Last und also glauben, da, wo mir jest ein weises blübendes Reich, unter der Herrschaft eines Einzigen erblischen, mußten anfänglich Horden von Wilden, dann kleine: Republiken, dann größere vorhanden sennt Allein der raftslose, kriegerische, ehrgierige Geift, welcher in diesen Gesanden stets den Hauptzug ihrer Bewohner machte, mußte die Republiken gegen einander waffnen. Da nun die Erzscheng bald erwies, daß Menschen, von einem Einzigen währt, den Bortheil in den Schlachten hatten; so nungs die alten Gallier, wie die Franken, sich diese Regischenkliken geneing aneignen. Sie allein schickte sich für Wilker, welche die Ruhe für eine Krankheit, den Krieg für ihren nazürlichen Zustand hielten.

So grundete in Gallien bas Bedurfniß bie Monarchie! Die Zeit, die Gewohnheit, die guten Einrichtungen und die Zugenden etlicher Monarchen machten sie, Trog bent gaftern ber übrigen, daselbst gese glich.

Bei Gelegenheit der Monarchie aber ist sehr nothwens, dig, dreierlei von einander wohl zu unterscheiden, nams lich, die Form der Regierung, oder die Monarchie an und für sich, den Regentenstamm und den Monarchen; deun die eine der beiden letzteren, oder auch beide zugleich, tonznen den Charafter der Gesetlichteit, wovon mir so eben redeten, verlieren, ohne daß die beiden übrigen, oder auch nur die erstere, den ihrigen zugleich einbußen.

Diese Bahrheiten finden viele Anwendungen in unferer

Gefchichte.

feberation unüberwindlicher Krieger, zusammengescht and mehreren Bollerschaften, 2) die sich von der Macht der Romer unabhängig ethalten hatten, und welche die glaube mürdigken Geschichtschreiber überhaupt kaum dreisigtausend: Mann betragen lassen, raumt die Ufer des Rheins, gett vom Siege zum Siege, unterwirft sich acht oder zehn Milstonen Gallier, gleich mude der Knechtschaft, worin die Geellvertreter der Ca faren sie gehalten, wie der Streises reien der Barbaren, die unter Odoacer 3) das Reich verswüsset hatten. Sben so staatstlug, als friegerisch, weten

<sup>1)</sup> Die deutschen Seschichtschreiber nennen ihn Chlodowich, bie Schriftfeller bes Mittelalters lateinisch Elodowans, welches beibes mit Elovis auf eines binausläuft. Er warder Sohn Ehilderichs und Entel Merwigs ober Marrowaus, beiderseits Konige der Franken. Bom letteren bekam die Opnastie, welche Elodovich stiftete, den Names der Merowingischen.

<sup>.2)</sup> Urfprunglich Deutschen in Riederfachsen und Beftphalen.

<sup>3)</sup> Ronig ber Beruler.

bet er, um den Erfolg seiner Wassen zu siedern, Unterhande tungen und Traktaten, sogar den noch furchtbaren Schatzen des Römernamens an, indem er sich den Titel, Konsful, geben läßt. Er drückt das Siegel der Religion dars auf. Getauft vom heiligen Remigius, 4) erkeunt er den Gott Klotildens, einer Tochter des Königes vom Burgund<sup>5)</sup> seiner Gemahlin, und alshald wird der Gehorsam der Gallier freiwillig. Sie verschmelzen sich mit den Fransken, um kunftig unter dem Namen Franzosen nur eine Polk zu bilden.

Elovis's große Eigenschaften und bie Dantbarteit. ber, durch ihn von zweien, gleich unerträglichen Geißeln eralbseten, Gallier, hatten aus einem Fremdlinge, einem Sikambrer, 6) einen Souverain von Gallien gemacht. Sie gaben seinem Abstamme das Mahlzeichen ber Sestichkeit, welches ihm Riemand zu bestreiten suchte.

Wier Sohne von Clovis ?) bekamen, fraft einer, willführlichen Theilung, jeder ein Stud der Staaten zu regieren, welche ihr Bater allein beherrscht hatte. Es waren nicht vier Monarchen für einen Staat, sondern, vier verschiedene Staaten und eben so viels verschiedene, Monarchen.

Bunderbares Berhangnif! Es bedurfte Jahrhunderte und Strome von Blut, den fo einfachen Grundfat zu heiligen, daß die Bohlthat der Bereinigung mehrer kleiner, nebenbuhlender Staaten in einen, weiser bestellten, großen

<sup>4)</sup> Im Jahr 499.

<sup>5)</sup> Chilperich 6. Er verheirathete fich 492, mit ibr.

<sup>6)</sup> Bewohner des damals ju Wefiphalen geborigen herjogthums Geldern.

<sup>7)</sup> Childebert, Clodomir, Clolar und Cheoderich, ober Dietrich. Der erfte nahm feinen Gis in Paris, ber weite in Orleans, der dritte in Soiffons, der viere te in Mes.

ren, burch eine neue Theilung biefes großen Staats in fiele

Mis eine Folge biefes Behigriffs busten, in ben Augen! bes philosophischen Bifforiters, Clovis's Abtommlinge; ber erften Generation einen Theil von bem Charafte't Der Gefetlichfeit ein, ben Clovis 3) fich erwors' Ben hatte, und ben bie Ginheit bes Succeffors, nebft bem Becht ber Erffgeburt, feinem Geschlechte bemahren konnte. Die erften Jahre feiner nachsten Folger waren inzwischen Der Schatten eines großen Mannes maltete friedlich. Alber wie viele Frangofen bezahlten bie Angenblide Biefer Rube theuer! Fast zwei Jahrhunderte hindurch finder man nur Buthaußerungen, innere Rriege und Blutbaber. Das Schwerdt ober bas Gift reibt den Bruder burch beie Bruder, den Dheim durch ben Reffen, den Gatten burch! bie Gattin auf.' Frankreich ift in bem Buftande eines emis gen Rampfend. Die friegerifthen Gigenschaften einer Mende von Furften, find fur fie felbft und die Ration ein Uns diet mehr, und Clovis's Nachtemmlinge boren nicht. duf . Geifeln gu fenn, als bie fie ihr und fich das Garant! demacht haben.

Mit dem Tode Childerich's I. 9) beginnen endlichte gludlichern Regierungen jener, im Innern ihrer Pallaste verschlossen, der Nation, welche geschicktere Maire Win in ihrem Namen beherrschten, vollig unbekannten fürstlisten Muffigganger. Unter diesen Mairen gewannen Position

<sup>8)</sup> Er farb im Jahr 548.

<sup>9)</sup> Sang richtig! Joh. Dubner (geneal. Labellen) und ambere beutsche Geschlichtsorscher nennen ihn den Zweiten, ind bem fie Ehlodowiche Bater, der aber eigentlich, nach der Boraussehung bes Berfasses wenigkens, nie Ronig von Gallien boer Frankreich war, fur ben Erken annehmen.

<sup>10)</sup> Majores Domus, Obethofmeifter, Die erften Staatsbeame ten ber Merovingifchen Konige.

pin von herftall 11) und Carl Martel burch ein frangofie fchen Bolfe.

Nach bem Tode Dietrichs, 12) bes letten königlischen Tagdiebes, war die Gesetlichkeit der Descendensten von Clovis, vermöge ihrer eigenen Nullität und der Berbrechen ihrer Väter, mehr, als dahin. So graß war indeß die Ehrfurcht der Franzosen gegen das Recht der Erblichkeit, daß Carl Martel, indem er, nach dem Absterben des Königs zu regieren, fortfuhr, diesen Litel anzunehmen, sich nicht getraute, auch die ganze Nation, phawahl sie ihn seiner wurdig erkannte, ihm solchen nicht zu geben wagte. \*)

Pepin der Kleine, diefes Namens der 3 meite, Erbe der großen Eigenschaften Carl Martels, seines Waters, und begabt mit einer Rlugheit, die lange in eine Sprichwort überging, lieferte davon eine sehr seltene Probe, indem er über eine Frage, die er durch das Gemicht seiner Waffen und das der öffentlichen Achtung ohnehin entschelden konnte, die einzige Autorität absprechen ließ, welche man damals als kompetent betrachtete.

Der Pabst war es, an den er fich wandte. Das mar für dies Sahrhundert der Einfalt eben so viel, als fich auf bas Urtheil Gottes selbst berufen.

Der Sohn Carl Martels fett einen Descendenten Dietrichs, einen Schattentonig, Childerich III., wieder auf den Thron.

Etliche Jahre verstreichen, und beträftigen vollends die Rullität des letten Sprofilinges, von Clovis, so wie die Kahigkeit Depins. Endlich wird eine Deputation an

<sup>11)</sup> Auch ber Dide genannt.

<sup>12)</sup> Jm J. 741,

<sup>&</sup>quot;) hier fegen Die hiftorifer ein 3mifchenreich, bag, wie man fiebt, blof ben Ramen batte.

Rünfter 20. 3meites Deft.

ben Pabft Bacharias gefchickt. Die Frage mar fo ges feft:

Entspricht es ben Bortheilen Frankreichs, daß die tonigliche Gewalt mit dem Ronigstitel vereinigt verbleis be, den der unfähige Childerich führt; oder daß der Ronigstitel mit der königlichen Gewalt verknüpft werde, die Pepin, murdig, fie zu behaupten, ausübt?

Der Pabst entscheidet zu Gunsten Pepins. Die Rastion erklart ihren Beifall. Der schwache Childerich ift entsetzt, geschoren, und wird Monch. 13) Pepin wird als König der Franzosen auerkannt. Das personliche Berstienst, die Dankbarkeit und der Bortheil Frankreichs gruns ben in ihm die Gesetlichkeit einer neuen Race.

Muth, Rlugheit und Glud zeichneten die Regierung Pepins aus, von ber mehr geredet werden wurde, was re ihr nicht die Carls des Großen gefolgt. Rach feis nem Ableben 14) hatten einige Streitigkeiten zwischen feis nen beiden Sohnen ftatt. Carlomans 15) Lob aber machte batt Eurlu den Großen zum alleinigen Besitzer. bes Thrones.

König von Frankreich, Italien, Majorca und Minote ca, Desterreich, Ungarn und Bapern, Kaiser bes Decis bents, Krieger, Ervberer, Gesetzgeber, Staatsmann, Wiederhersteller der französischen Marine, zu deren Hauptssitz er Boulogne machte, Beschützer der Kunste und Wissenssitzen, erwarb sich dieser große, für immer berühmte Fürst jede Art der Ehre, und führte den Glanz Frankreichs, die Verherrlichung seines Namens und die Gesetzelichte, auf die höchste Stufe.

Bon mehreren Sohnen blieb ihm nur einer, ben er bei feinem Leben jum Reichogehulfen annahm,

<sup>13)</sup> Jm J, 752.

<sup>14) 768.</sup> 

<sup>15)</sup> Er erfolgte im Jahr 771.

Dieser Sohn verlieh seinen Sohnen gleichfalls, bei seinem Leben, einen Theil seiner Staaten zur Regierung. Diese Erbabsindungen por der Zeit, weckten ihren Ehrgeiz, statt ihn zu befriedigen. Dreimal taubten diese undantsbaren Kinder ihrem Bater das Neich, und dreimal gab der Streit, welcher wegen Theitung neuer Lander unter ihnen emstand, Ludwig dem Gutmathigen 160 die Kraft, sie wiederzunehmen.

Dieselbe Buth der Theilungen, welche Clovis's Abstamme so viel Unheil verursacht hatte, zog auch dem Stamme Carls des Großen nicht wenigeres zu. Die Rachfolger des einen, wie des andern, durch schmälige Zwisste immer unmoralischer geworden, entarteten schnell. Earl der Kahle, Ludwig der Stotterer, Cark der Fette, der Kaiserwürde selerlich entsetz, 17) Cark der Einfältige, dessen Schwäche das occidentalische Kaiserthum aus dem französischen Dause ganz verschwinden machte, 18) Ludwig der Faullenzer sind dem Gesdächnisse weniger durch das gegenwärtig, was sie während ihrer Regierungen thaten, als wegen ihrer wunderlichen Bestammen. 19)

So verscherzten die Nachkommen Cart bes Großen noch schneller, als die des Clouis, ... die Liebe und

<sup>16)</sup> Wir Deutschen nennen ibn gemeiniglich ben Brommen. Im Grunde aber war er weder bas eine, noch bas andere. Geje ne Gutmuthigleit war Geiftesichwäche, feine Frommigfeit fier ze Andachtelei.

<sup>17)</sup> Ini Jahr 887.

<sup>18)</sup> Er farb 929. im Gefangniffe.

<sup>19)</sup> Bas für Regenten muffen es fenn, benen die unbeftechliche Geschichte bergleichen Brandmable auf Die Stirne brudte! — In neueren Zeiten freilich versubr fie iconender; aber auch wurden die Hexdum Filli nach und nach, außerhalb Frankreich wenigstene, mertlich beffet.

<sup>26)</sup> Diese besaßen den Abron 253., jene aur 177 Jahre.

Achtung der Ration, fo wie ben Charafter ber Ge-

Die Einführung des Feudalspliems schwächte die Macht der Descendenten des ersteren vollends. Die Berzoge oder Statthalter der Provinzen, die Grafen, oder-Statthalter der Provinzen, die Grafen, oder-Statthalter der Städte, die Unterbeamten, benutzen die Abnahme des bouiglichen Ansehens, und machten, unter dem Titel von Letzen, Würden und Gewalten in ihren Häusern erblich, welche sie dahin nur auf Lebenszeit besaßen. Indem sie zugleich die Grundzinsrechte, den Militairbesehl und die Besugnist der Iustizpsiege usurpirten, erhoben sie sich zu Eigenthumssherren, zu besonderen Souverainen der Derter, deren Kriegs und Civilvorgesetzte sie nur seyn sollten. Der Abel ward an den Besit der Lehne gebunden.

Die ersten Lehnmanner waren große Kronvasallen. Die berschaften sich ihres Theils abeliche Bafallen dadurch, daß sie Lleine herren kleiner besonderen Lehne afterbelehnten. Es kamen sonach mehrere Klassen von Lehnherren und Basallen auf. Wehe der untern Klasse der letzteren, penen nichts die Unterwürsigkeit ersetzte, welche mit völliger Schwere auf ihnen ruhete.

Der Bafall leiftete seinem Oberlehnherrn die Hulbigung knieend. Er trug die Farben seines Wappens. Daher der Ursprung der Livreen! Dies herabwurdigende Spstem, welches aus einem Menschen das Eigenthum des anderen machte, bot einen Umsturz von Grundsägen dar, dessen Folgen sich bis auf uns erstreckt haben. Die ersten fransblichen Könige hatten einen edleren und richtigeren Besyriff von dem, was sie dem Bolk schuldig waren, welchem zu gebieten, sie stolz machte, und dem anzugehoren, sie sied zur Ehre rechneten. Sie überstreueten ihre Wassenrös de mit goldenen Bienen, eine sinnhildliche Schilderung der

arbeitsamen und tapferen Ration, beren Ruhm fie mit Giang bebectte. \*)

Unter den letzten Regierungen der zweiten Race fesselte te ein französischer Herr, Namens Dugo der Große, die Ausmerksamkeit des, durch inneren Zwiespalt zerrütteten Frankreichs, welches fühlte, seine Wohlsahrt hange von einer kraftvolleren, mehr koncentrirten Beherrschung ab. Er war Graf von Paris, stets bedacht, ans ven Jehlschritten der Könige Vortheil zu ziehen, indem er, nach und nach, sein Ansehen und seine Macht auf Kosten der ihris zen vergrößerte, oder sie bestritt, ze nachdem er es seinen Wischten zuträglich fand.

Datte er noch einige Jahre langer gelebt; fo hatte & Albst ben Thron bestiegen, ju bem er feinem Gobne, hus go Capet, nur bie Bahn erbffnete.

Der Pabst 3ach arias hatte zwischen Chilvetich und Pepin entschieden. Imischen Carl von Lothrine gen, 21) ben bas Blut zur Nachfolge Ludwigs bes Fautleuzers rief, und Ango Capet entschied bie französische Nation. Das in Berachtung gerathene Saus Carl bes Großen hatte in ihren Augen den Charalster ber Geseglichkeit verlohren. Sugos Familie, Augo selbst hatten wichtige Dienste geleistet. Er besat große Eigenschaften. Er ward König, gesetzlicher Ros

<sup>\*)</sup> Francica symbola regum vetustioris aevi non suerunt buforces, non lunulae, non diademata, non lilia, non irides,
non spei tesserae, non hastarum spiculae, sed Apes aureae.
Chilfset, Diss. sur le tombeau de Childerie, c. 12. p. 164.
Dieser gelehrte Berfasser nimms mit vieter Babrscheinlichkeit
an, die vermeinten Lilien des französsten Bappens sem um
wollfommen gezeichnete Figuren von Bienen; und man ist,
wenn man sie genau betrachtet, versucht, ihm beigustimmen,
(Sollte obiges Allegat auch wohl aus Chilsletii Lilium
francicum, veritate historica, botanica et heraldica illustratium, Antw. 1658. fol. genommen sepn?)

<sup>21)</sup> Er mar bet Entel Earls bes Einfaltigen.

nig, and bem Grunde, weil er feine Gewalt von ber Retion felber erhielt, und leg it im irte in seiner Person ber Stamm, der bis zu unferen Tagen regierte.

Pop in und Dugo haben in ben Augen der hifferier piele sich abnetude Buge. Aber der erstere hatte die Reigung der Botter zur Descendenz des Clovis zu über winden. Der letztere fand bei ben Franzosen weniger Aufgnalichkeit für, das ansgeartete Geblus Carls des Großen.

Bie Pepin, wie Clovis, wußte hugo das Lakent mit dem Muthe, die Mäßigung mit ber Dreiftigleit, die Nacht der Religion mit der, der gesunden Bernunft,

an bereinigen.

Man setzebach Hugos erlauchten Ursprung und einige Berwandtschaften mit Prinzen des herrschenden Stamues wischt unter die Mittel, welche ihm die Krone verschaft ten! Das war vielander ein Grund, ihn auszuschließen. Es mare für ihn besser gewesen, ein Fremdling sonder Abtunfs zu fesn. Won Geburt reden, das hieß, den Pross zu Carls Gunsten schlichten.

Eines der Dauptbeweguisse zum Nationalabpruch ibe biesen wichtigen Streit, darf einem philosophischen hiftoriker nicht entgeben. Wis jest vielleicht hat sie die Ausungt Ter nicht entgeben. Wis jest vielleicht hat sie die Ausungt Tambeit nicht genug gespannt. Berweisen wir sonach einen

Augenblick bei biesem Punkte unserer Gefchichte!

Eart hatte seine Berworsenheit durch den Soun bei urkundet, den er von Auslandern erbettelte. Indem a dem Kaiser Otto wegen Lothringen huldigte, erniedrigte er sich in den Augen des Souwerains, der sein Schiffal wicht wändelte, und er würdigte sich zugleich vor seinen Lande, wie vor dem ganzen Europa herab. Frankreich Beträchtete ihn nur als einen Flüchtling, einen Vorläufer seines Vaterlandes, einen Vasallen des Königs von Germanien. Die zu Nopon versammelten Großen des Kiech, Dolmetscher des Nationalwillens, ertheilten Hugo die

Arone, welcher turg barauf 22) vom Ergbifchofe von Aheims, gesalbet wirb.

Carl appellirte von diesem Beschlusse an einige miss vergnügte Frauzosen, an erliche fremde Fürsten. Er bennruhigte die ersten Regierungsjahre Hugos. Er besudelte Frankreich mit Blut. Hugo ward seiner machtig, und ließ ihn zu Orleans ins Gefängniß steden. Die Faktionen wurden lebhaft zu Pagren getrieben. Riemand wagte den Bersuch, Carln, sei es, um ihn dem Haß der einen Parthei zu opfern, oder der anderen ihn an die Sping zu stellen, seiner Haft zu entreißen. Er starb 23) ruhig im Rerker.

Haab zu dem liefere, was dereinst in Rucksicht auf den seis ner leizen Descendenten erfolgen durfte, der Carln gliche Menn dieses Maaß gegen'den Schluß des achtzehnten Jahra hunderts überschritten ward; so rührte das bloß daber, weil die Vorsehung des französischen Nation noch keinen neuen Hugo, keinen neuen Carl den Großen, keinen neuen Clovis gegeben hatte, und das Volf, welches, wenn es zeine Gewalt unmittelbar ausübt, nie ein Ziel kennt, da es die Mündigkeit, sich selbst Recht zu verschafsfen, der Zeit nur unlängst erst wiedergewonnen hatte.

Doch fehren wir zur Epoche bie wir verlaffen haben, gurud!

Das Beispiel ber beiben ersien Racen beweiset, wie langsam, trog unerhörtem öffentlichem Elende, der Chazrafter der Gesehlichkeit der regierenden Familie sich in den Augen der französischen Nation verwischt. Dies Bolk, von allen Bölkern vielleicht das unbeständigste, giebt, feit einer langen Reihe von Jahrhunderten, Proden von une veränderlicher Ehrerbietung gegen die Monarchie, das Erse

<sup>22) 3</sup>m Jahre 987.

**<sup>23)</sup>** 991. 1

recht und seine großen Manner, bis auf die Person ihrer Nachkommen sogar. Sind schon diese letzteren in die bis sentliche Wohtsahrt trübende Verirrungen, in Veracht versfallen, welchen Schwäche oder Unfähigkeit einstößen; dens noch duldet es sie. Es ehrt sich in ihnen: Es sieht voraus, daß es sich noch größeren Unheilen bloß stellen würde, wenn es einer Gewalt wieder habhaft zu werden suchte, dereit Ausübung um so schwerer fällt, da seine Population so zählreich ist. Es wartet ab, daß ein glücklicher Genius; ein von der Vorsehung geschenkter großer Mann erscheine, inn eine nene Wahl zu techtfertigen, und eine neue Opnasssie zu legitimiren. 24) Dies zeigt uns das Ende der beis ken ersten Geschlechter.

Die fortschreitende Auftlarung, bas ganzliche Zurud's treten von dem unsetigen Spsteme der Theilungen, die ende fich anerkannte Rothwendigkeit eines einzigen Nachfolgers und des Rechts der Primogenitur, die Wiedervereinigung der großen Lehne mit der Krone, veren Absonderung von selbiger die Einheit der Regierung zerriffen, und die Kraft der Nation, so wie die des Souverains geschwächt hatte, haben der dritten Race eine lange Dauer gesichert. Danist endlich auch sie den Charatter der Gesetlichtest verlöhre, den sie durch ihren Ursprung und durch die Zest ertangt hatte, bedurfte es des Zusammentressens alles dessen, was folgt, nemlich:

1) Eingewurzelter Fehler in ber Konstitution bes Staats;

2) Unbegreiflicher Sartnadigfeit ber letten Descenbents ten Jugo Capets, sich biefen, bie theuerstein

<sup>24)</sup> Weniger aufgeklarte, minder befonnene, nicht fo gart, ebel und groß fühlende, benkende, handelnde Rationen, ale die fkanzolithe, durften diefer Restanation schwerlich empfänglich fenn. Sehe man nur die ruffische an! Sie dulbet kaum einz gelne, sich verirrende Regenten lange, geschweige denn, gange Perricherstämme.

Rechte ber Frangofen vernichtenben Fehlern angufchließen, und mit ben Digbrauchen gleichsam gemeinschaftliche Sache zu machen;

3) Ihrer durch eine blutige Revolution erwiesenen Una fabigkeit;

- 4) Ihrer Treulofigfeit, beurfundet burch flucht ins Ausland, und ihrer ununterbrochenen Einverfiande niffe mit ben unversöhnlichen Feinden ihres Landes;
- 5) Ihrer Feigheit, welche feinem von benen, die auf den Theon Anspruch machten, erlaubte, sich, nun denselben wieder zu erlangen, irgend einer Gefahr bloß zu stellen. 25)

Die Hauptregierungsereignisse ber Capets, der Balois und ber Bourbonier, breier Zweige, einem und ebendemselben Stamme gehörig, und unter ber allgemeinen Benennung der Capetinger begriffen, sind in unserer Seschichte mehr entwickelt, als die der Carolinger und Merovinger. \*) Sie find unseren Gedanken gegenwartig. Unnung ware mithin, ihrer weiter zu erweischen, oder doch sich im Zusammenhange darüber zu vers breiten.

- 23) Bourdons! Sehet da fürzlich, was euch die unpartheiliche Sessische mit Recht zur Laft legt!! Ware es aber auch mobilich geswesen, baf Englands Gold, Afterpolitif und Dichegra's Unswürdigkeit euch jemals wieder zu dem Königskuhle verholfen hateten, den ihr schändetet; welcher Franzose von Nationalehre, von Selbstachtung, von Sifer für das öffentliche Wohl wurde nicht geeilet haben, euch von demselben sofort wieder herunter zu floßen!!!
- Bir haben nicht von Mevobaus, dem Grofvater Elonis's und Bater Childerichs, gerebet, noch bom Elo-Dion mit den langen haaren, ober Pharamund, weil diese pier Furfien nicht Könige ber Franzosen, das iff, der mit einander vereinigten Galier und Franken, sondern bloß Könige der legteren waren.

Oft fragt man aber: warum führten benn die ungliede Lichen Borschritte dieser britten Race nicht früher eine Bers anderung der Opnaftie herbei?

Die Ursache ist, weil die Nation ihrem Herrscher über bas, was weder von ihr, noch von ihm abhängt, nie Reschenschaft absordert. Sie halt sich nicht an ihn wegen der Kanke des römischen Hofes, noch wegen der ehrsüchtigen Unternehmungen der Englander; wegen des blinden Kriegssglücks so wenig, als wegen der Niederlagen, die den Siesen folgen, aber auch vorangehen. Sie weiß, daß nicht alle Zeiten, nicht alle Munschen sich gleichen. Sie era Kauft mit den Fohrritten Philipp 3-26) die Eroberungen Philipp Augusts, 27) mit den Verkusten des Königes Johann 48) die Wiedererwerbungen Carls V. 29)

Sie zieht ihm auch nicht zur Perantwortung über Dinze, an dehen sie einen aktiven Antheil nimmt. Sie läßt
ihm nicht entgelten, mas sie thut, ober was mit ihrer Zuskimmung geschieht. Sine überspannte Katholisin, beskingt sie, sich keinesweges über die Kreuzzuge, noch bestraftsie das Geschlecht Carl IK. 30) wegen des Megelus der Dugpenotten. Sie milligt in die Ligue, und verlängt Deinrich IV. nicht,

Sie halt fich aber an ihn wegen beffen, was fie durch fein Berschulden leidet. Gie wind laut über die abges schmadten und empfrenden Folgen des Lohnspftems, welche immer noch bestehen, obsteich das Softem seicht

<sup>26)</sup> Er farb im Jahr 2100. Die graßen Kronbeamten murben unter ihm immer machtiger.

<sup>27)</sup> Er regierte bis 1223.

<sup>38)</sup> Er war gegen bir Englander febr ungfüdlich, gerieth fogar in ihre Befangenfchaft,, und garb 1364.

<sup>29)</sup> Starb 1380.

<sup>30)</sup> Unter ibm erfolgte ben 24. August 1572. Die berächtigte Parifer Bluthochieit ober Bartholomansnacht.

schon vernichtet ift. Sie beklagt sich über die Ungehnung ber Finanzen, über die Privilegien, den übertriebenen Aufswand, die Ueberladung mit Imposten, die ungleiche Verstheilung derselben, die drückenden Anseihen, und die offentlichen Banqueroute; ferner darüber, daß die willkührzlichen Handlungen, die das Geheimniß der Gerechtigkeit sepn sollten, die verborgene Wasse des Despotismus gesworden sind. Sie schiebt den Uebermust des Abels, die Räuflichkeit der Aemter und den Verlust des schönsten ihrer Borrechte auf ihn, desjenigen nemtich, zu allen Ehrenposten gelangen zu können, indem sie solche verdient. Dies sind die Uebel, welche eine gute Staatsverwaltung verhütet haben wurde, und worüber sie von den Handhabern derselben Rechenschaft verlangt.

Diese Uebel hatten nach der Regierung des hoffartigen Ludwig XIV. und des unzüchtigen Ludwig XV. die hochfte Staffel erreicht. Ludwig XVI. konnte sie nicht wieder gut machen. Seine Schmache, verbunden mit den Borurtheilen einer schlechten Erziehung, machte ihn uns

fáhig bazu.

Einige lobliche Borfate, etliche aufblinkende Aunten von Gerechtigkeit, wurden indessen fühlbar gegen bas Eude einer hinsterbenden Onuastie, dieses durch die Zeit und Unstugenden aller Art vernutzten großen Körpers.

Bu fpates Cohnopfer! Unwirksame Arguei!

Es gab keine Torturen mehr; aber es blieb eine Baftile' le. Es fauden fich keine Leibeigene; aber man fah noch bochgebietenbe Herren.

Ein Schwall von Gewohnheiten, ober Sammlungen von brtlichen, fich widersprechenden Gefegen, machten die Propiuzen eine ber anderen fremd.

ebelichen, Die fie besagen, waren gurudgeftogen 31)

<sup>31) 3</sup>ft bies nicht in manchen deutschen Staaten immer noch baufig der Sall ? Der Lebirsehr tennt einen, wo in bem Beite

von bet Bermaltung bes Staats, welchen fie hatten rett

Glanzende Qualifikationen, Pergamentbriefe und Liveren, abgeschmackte Ueberreste der Feuvalität, sonderfen schändlicherweise zwanzig Millionen Franzosen, voll Muth; voll Geistedgaben, voll Kunststeiß, von einer mussigen, entsarteten Kasie, der alle Burden vorbehalten waren, die allein die Gunst des Souverains besaß, und der allein anzigehören, er sich rühmte.

Die arbeitsame Rlasse schien das Eigenthum der Faul-Tenzenden zu seyn. Der König sägre: mein Bolk; und das Bolk sah damals feinen Kouig nicht mehr. \*)

Rein Franzose, der nicht wenigstens fechezehn Ahnen hatte, kounte auf hohe geistliche Burden Anspruch machen, noch auf militairische Grade, 32) oder Verrichtungen der Wagistratur.

Mittlerweile man dem Abel alles gab, nur keine Vers bienste, bemuheten sich die Edlen nicht einmal, beren ju haben.

ranme von 86 Jahren nur ein einiger Richtablicher ju einer Mathofielle in ber tochften Landesbehörde fame gleichwohl ver hielt fich die Jahl der aufgeflärten, talentvollen Richtabes lichen zu der den Junker gleicher Art ficher ftets wie 10 jun.

- Ber ift in der Chat der von beiden, welcher dem anderen ges
  bort? Die Frage ift oben, durch die goldenen Bienen enischies
  ben. Dies erinnert an die letten Worte Ludwig des Die
  den (VI.) die mehr werth find, als seine gange Regierung:
  1, Sei eingedent, mein Sohn, daß das Konigebum nichts and
  bers, als ein öffentliches Umt ift, von dem du ftrenge Reche
  nung abzulegen baft."
- 32) In dem (Rote 31) erwähnten Staate, hatte man fein Stempel, daß ein Officier bargerlichen Grandes, ohne vollet geadelt zu sepn, Regimentschef, oder General geworden ware. Und doch machte der nicht adeliche Adjutant oft die Plane, die sein adelicher General polithete.

Die Befreiung von Auflagen, machte bie Beichaffenbeit diefer ungereimten Privilegien noch emporender.

Die Geistlichkeit besaß unermegliche, geringen Taxen unterworfene Guter, rankvolle Bischoffe, muffige, verderbete Monche floffen von Reichthum über. Bachsame, hulfe reiche Seelsorger schmachteten in drudender Armuth.

Jest weder öffentliche, noch geheime Sitten mehr? Ein Halbband, als Preis unteuschen hingebens, der Gesmahlin des Souverains von einem aberglaubigen, luberlischen Pralaten, der nicht einmal dessen Werth bezahlt hatste, ertheilt, wird der Gegenstand eines Aufsehen erregeus den Processes, der den Thron und den Altar entehrt. \*)

Die Unordnung der Finanzen glich dem Scandale der Sitten.

Endlich lagen alle Grundstoffe zur Auflosung eines grosfen Reichs da. Alles, bis auf den geheimen Chrgeiz, wunschte eine Revolution im Inneren und Aeußeren, um Nugen daraus zu ziehen.

Ludwig XVI. erschrickt, ob er wohl die Gefahr nur gum Theil erblickte. Er beruft die Reichsstande, die er vielleicht nicht versammelt haben wurde, hatte er fie gang gekannt.

Stark ausgebrückte Bunsche fur die Reform der Riss brauche wurden hörbar, als die Nation das Recht zu reden bekam. Mischte sich etwa ein Laut von Aufruhr darein; so war das entweder der Ausdruck des Patriotismus in Ueberspannung, oder das Symptom einer verborgenen Ehrs sucht, oder aber das Losungswort irgend eines besoldeten Agenten der Feinde Frankreichs, keinesweges die Stimme des Volks. Das Volk wolkte eine gerechtere Regierung. Jummer aber wolkte es auch die gute Ordnung und die Mog-

Diefe besonderen Scandale erzeugen ben Saamen bes Diefvergnigens nicht; fie entwickeln ihn aber, wenn er uprhanden ift, Dies hat ber berüchtigte Proces wegen bes Salbbandes gethan.

narchie. Es verwarf die Race noch nicht, über welche es fich ju beklagen hatte, und verschob fein Urtheil über die Gefeglichkeit, beren Charakter diese selbst verschmalers hatte.

Die Gegenwirfung dieser zahlreichen Parthei, welche weber Geistlichkeit, noch Abel war, dieser unendlichen Stimmenmehrheit, bekannt unter der Benennung des dritten Standes, die langst einen heftigen Druck emspfand, niufte schrecklich werden, wenn nicht das Staatsbruder sich in den allergeschicktesten Handen befand. Endwig XVI. war es entschlüpft. Es entschlüpfte der konstituirenden Bersammlung, und der große Hausen bemachzigte sich seiner.

Der ungludliche Monarch hatte, in weniger fritischen Lagen, fichere Merkmale feiner Unfahigfeit und feiner Schwache gegeben. Er hatte ben Strom gulegt übertreten laffeit, und nothwendigerweise mußte berfelbe ihn, samint feinen erloschenen Rechten und bem Charafter ber Ge-Teblichteit feiner entarteten Race, verschlingen. Taffen von feinen feilen Gunftlingen, Die ins Mubland ents floben waren, voll Ungewißheit, seinen, mehr bem Laftet als von der Tugend begeisterten Sof bes anhangenden . dauernd, beucheind, als ergebe er fich der Vernunft, und Vorurtheil im Bergen tragend, nur die Gelegenheit, neue Fehler zu machen, zu ergreiffen vermögend, fluchtet et felbft, und . . . wird eingeholet. Gefangen, wie Cart, aber nicht gefangen von Sugo, nahm er ein weit unglud's licheres Ende. 33)

Ich werde die allzu neue Geschichte einer Revolution nicht wiederholen, die ein scheufliches Beispiel bes Unglucks barftellt, bem eine gahlreiche, friegerische, brausende Nas

<sup>33)</sup> Und wer war Schuld daran? Leugne es, wer es fann! Der trage, weder flar feben, noch berabfimmen wollende -Lubwig felbft.

tion sich andsetzt, die ihre Mundigkeit wieder an fich reiste, und sich selbst regieren will. In ihren sturmischen Bersfammlungen, wo alle Leidenschaften gegen einander stoßen, wo alle Gattungen des Ehrgeizes sich bekämpseu, wo das Bolk seine Kraft vergendet, indem es seine Souverainität üben will, wo die Einzelnen aller Klassen, nach Gewaltsäußerung strebend, eben so viele nebenbuhlende Könige sind, denen nur Staaten und Unterthanen sehlen, in solschen Bersammlungen sieht man nur Ausbrüche von Rasestei, unzertrennlich von den Begebenheiten, die sie hervorgebracht haben.

Dies Rasen aber, welches alle Rlassen ergriff, hatte bei den minder aufgeklarten keine Schranken; und nachdem es alle Thorheiten der Anarchie aufgestellt hatte, zeigte es auch alle Grenel, alle Berbrechen derselben. Der Sturz des Staats war unvermeidlich, wenn nicht die Größe des Uebels selbst das Gegenmittel erzeugt hatte.

Das zerriffene Frankreich flößte allen europäischen Machten durch das Beispiel einer Anarchie, die anstedent werden konnte, Schreden ein. Sie wassneten sich samunta lich gegen dasselbe. Der Vorwand war, der einen Parthet der Nation — unterdrückt, sagte man, von einer anderen — die Hand zu reichen, und selbiger ihre Religion und die Bour bone wiederzugeben. Der geheime Antrieb war nicht so nneigennützig. England war die Seele der Roas litton!

Und was war das Resultat bavon? Dieses Bolk, gleich damals so getrennt, beseelte nur eine Empfindung, die seiner kriegerischen Unerschrockenheit, des unauslöschlichen und ursprünglichen Charakters der Bewohner Gauiens. Eizwig, wenn es darauf ankömmt zu überwinden, bildete es im Angesicht seiner erschrockenen Feinde eine ungeheure Masse von Streitern; und bald beunruhigt die Nation, welche allein verlieren sollte, alle übrige durch ihre Giege.

In dieser heilsamen Erschütterung gewann das Getries be des Staats wieder Spannkraft, und die Dierektorialolisgarchie folgte der Popularanarchie.

Bas ward aber aus den Bourboniern?

Einer von ihnen, 34) beschmugt inft alleu möglichen Laftern, Speichelleder bes Pobels, für den Bunsch seiner bubischen Ehrsucht zu weit vom Throne entfernt, will sich ben Weg dazu bahnen, fällt aber durch dieselbe revolutiog naire Waffe, deren er sich hatte bedienen wollen.

Die übrigen 35) find entflohen. Sie haben Frankreich, als sich die ersten Gefahren ihm naheten, verlassen, und ihr besonderes Interesse, von dem der Nation, getrennt. Menthalben Unterstützung, das ist, Mittel bettelnd, das Unglud zu vergrößern, welches ihr herabgewürdigtes Geschlecht über ihr Baterland brachte, sind sie bemuht gewessen, in fremden Ländern Goldaten, die sie nicht mehr hatzten, Muth, den sie nie besassen, und Wassen zu suchen, welche zu führen, sie unfähig waren.

Borzüglich ber, 36) den sein Blut zum Thron berussen hatte, und sein Bruder, mas machten sie, mo markt sie, als die versammelte Nation nothwendige Reformen vostiste; als unvermeidliche Zwistigkeiten in ihrer Mitte aussbrachen, als entgegengesetzte Partheien sie zerrissen, als Erankreich Gefahren aller Arten ausgesetzt mar?

Reformen? Sie wollten teine. 3wistigkeiten? Sie wermehrten nicht folche. Partheien? Man sah fie bei keis ner an ber Spige? Es schien, sie hatten sich vorgesetz; thren Zeitgenossen und ber Nachwelt in jeder Form zu zeis

gen,

<sup>34)</sup> Der berufene Egalité, Ludwig Philipp Jofeph, Bergog von Orleans, wahrend ber Schreckenszeit guillotinitt.

<sup>25)</sup> Ihre Bahl, Namen und vermeinten Litel findet man ime mer noch in einigen Staatstalendern.

<sup>36)</sup> Der jo sepannte Bigf von Lille.

gen, fie feven ber Regierung, an bie fie noch Rechte ju haben wähnten, unfahig fo wohl, als unwerth.

Der Unfähigkeit überwiesen, hatte die Nation, welche ihnen ihre Gewalt übertragen hatte, diese wieder an fich genommen. Sie traten in den Rang der G e d chet et e n 37).

Gie theilten Europa, und wurden feine grieben. Edbrer.

Sie tiefen ju ben Waffen gegen ihr Baterfand, und wurden beffen Fe in be.

Die Nation erklärte sie aller ihret Nechte verlus. fig. Sie gab die Sewalt, welche sie von ihr besassen, in andere Hande. Sie nannten sich immer nach Sousveraine berfelben 38). Europa hatte Frieden erlangt. Sie stöhrten ihn von nenem. Abermals vereinigten sie sich mit den unversöhnlichen Feinden ihres Vaterlandes und der Auhe der Welt. Sie nahmen den Character von Rebellen an.

Rebellen ohne Eredit und ohne Talente, find fie Dits schuldige ber straffichsten und schwarzesten Attentate ges worben.

Doch wir überschreiten ben Zeitpunte wo wie fichen geblieben maren :

Die Ollgarchie, welche großen Umordnungen ein Ende gemacht hatte, führte bald neue herben. Auf der einen Geite eine Rationalverfammlung, jufammengefest aus erlichen treuen Bevollmächtigten, einer größeren Jahl von Menschen ohne Cheracter, so wie aus den Trum-

<sup>37)</sup> Dies maren fie wirflich vermöge bes Antlagebecters bom erfien Januar 279a.

<sup>38)</sup> Freplich auch fie; befonbete aber bas gewiffenlofe Rabitety wieder einen Smeinanlag mehr baten fuche, Die gadel bee Amieracht emis ju fomingen.

meen aller Factionen, bereit wiederum beren Clemente ju werden; auf ber anderen ein Directorium, felbst getheile: bas waren die einzigen Autoritäten, und diese lagen ein-ander in ben haaren, indem sie sich wechselbweise zu sturgen suchten.

Die ermibret Ration, ben Schluß ber Revolution noch nicht erblidenb, begie burchque nur einen Wunfch, ben namlich, einen Mann aufereten ju feben, bet traftsvoll genug ware, fich ber Begebenheiten zu bemeistern, und ihren Unfallen ein Ziel zu feben.

Ju ihrem Gluck, vieser seltene Mann war bat! 30);
Unfer bem Kreise ber Revolution, gebilder in der Schute bes Mars, den Wissenstein ergeben zu einer Zeit, wo andere auf nichts, als Ranke sunten, hatsen wesentliche Berdieuste und glanzende Thaten ihn zum Commando einer Armre berufen. Liebling des Glucks und des Sieges, wom letztern von den Grenzen Frankreichs dis an die Gestade des adriatischen Meeren begteie tet, waren seine Fortschritte, als Wunder, erschienen. Schon hatte err diesen Gegenden, im Mittelpunft der Wornerhelle, Geseige gegeben, und Europens coalisirten Machaen den Frieden gesoten.

Dhet auf feine Erfolge ftolg ju fept, ohne Aunde wie feinen Schickfalen zu haben übervente er ein kuhnes Unternehmen, welches dem Schöffunderte voreilt, morined entfrorfere ward. De auffennt fich. Er durchbeinger die Reuse mit einer Lewishaue von Kriegern unst den Elementen einer glanzenden Colonie. Er fügt seinem

<sup>39)</sup> Anfer hellfebender Solelanb, weiß man, errieth ibn früber, ale die Frangofen foldft.

Aubme, neue Siege hinzu. Die Miffenschaften und die Aunste wandeln ihm zur Seite. Aber dem, welcher bie gange Macht Frankreichst mit der Gines Senies vereinis gen follte, fland nur erft die Macht einiger Franzosen zu Gebote. Das allerdringendste Interesse ruft ihn in den Schoof feines, von neuer Zwiewacht bedrobeten. Basterlandes zuwick. Er zeige sich zu Paris, da man ihn an den Ufern des Mil glaube, und gutreiste Frankreich der Ausrchie. Der einbelige Wunfch der Nation stelle ihn an die Spiet der Ragierung.

Der Krieg entstammt sich wieder. Er übernimmt den Befehl des Heeres von neuem. Der Muth, das Senie, das Gluck halten den Sieg unter seinen Jahren seit. Er weiß ihn zu benuten. Trieger, Legislator, Staatse weiser, verdauft ihm Eugopa den Frieden und die Wieder-bestellung des politischen Gleichgewiches, Frankreich seine Ausa, seine Frenheit, seinen Ruhm, seine Religion, einen Senat und Gesetz.

Parma parse, erfter Conful, geschäft und bewundert vom ganzen Eurspa, erregte den Des und die Scheetsucht Englands, dieses ewigen Feindes, der nicht aufgehört hatte, unseren Zwiespalt zu nähren, und der eubers seine Mittel beses, die verjüngte Macht Frankreichs zu erschützent, als indem er sie in die Anarchis zwicks zu erschützent, als indem er sie in die Anarchis zwickwarf. Oren Moundelmorde, nach einander versucht, ließen die Franzosen um so mehr erkennen, daß ihre Schicksole aus bem Genpte des Usbampindus ben Martengo 4-2) beruheten.

<sup>40)</sup> Befreite biefe Eboriachen, wer ficht jurtauet, find bain erft verlage er bem großen Da'n vie's i e'n feine thafferblichteit!

<sup>41)</sup> Ulm, Auferlig, Jena, Muerfild, Prenfifc, Cplau, Grieb,

Bonaparte war in weit gunftigeren Lagen, wie Sugo Capet. Diefer, auf ben Thron gefest, hatte noch über Carln von Lothringen ju triumphiren. Mle'Bonaparte jur Ausübung ber fouverainen Macht berufen warb, waren bie Bourbone schon bestegt.

Die Nation felbft hatte fich mit ber gangen Berants wortlichkeit fur bas Bergangene belaben. Bonaparte war ber Mann keiner Parten.

Allein feine Erhebung und die Gefetlichkeit einer neuen Opnastie, auf festeren Grundsaulen ruhend, als irgend eine die vorausgegangen war, erheischten, baß dem Nachdenken und der Vernunft eben sowohl, als der Dankbarkeit, Zeit gelassen wurde, ihre ganzen Starke gu entwickeln.

Erster Conful burch Juruf des Volks, überträgt ein mehr erwogener Wunsch ihm diese Würbe auf Lebensbauet. Der Glauz des Reiches fordert, daß sein Titel
erhabener \*2) sey, ohne daß seine Gewalt deshalb noch
größer werde. Der Senat erklärt ihn zum Rayser der
Franzosen. Ein noch stärfer ausgedruckter Nationalwunsch,
dessen dringende Nothwendigkeit die, welche ihn nicht auss
drücken, und selbst die, welche ihn verweigern, der Erzfahrung durch vierzehn Jahrhunderte nicht bestreiten köns
nen, sichert seinem Geschlechte die Etblichkeit des Raysers
thums nach Ordnung der Erstgeburt zu.

land maren, ale ber Berfaffer fcheieb, noch nicht an bie Cogefordnung gefommen.

<sup>44)</sup> Er louter befanntich: Napoleon, von Sottes Gnaben und burch bie Conftitutian. Bie fonnte einer erhabener, glorreicher febn, als ber, ben bas Staatogefes felbft ansfpricht?

Ihr, die ihr, die Quellen ber offentlichen Mohlfahrt verkennend, den Bortheil einer Familie dem Interesse eines Staats vorziehet; ihr, die ihr von alten Privilegien, von Gefetlichkeit, von Usurpation, von Rache redet: sprechet deutlich ab über die Rechte des ersten Capetol Dugo, war er legitimer Gouderdin! Radoleon ist spermsge der nämlichen Litel, mehr bekräftigt und bestandbabender. War Hugo Usurpator? Rapoleon hat die Rachkommen Carls bes Großen gerächt.

Und ibr, Diener bes Gottes, beffen Altare er wieber grrichtete. Rrieger, beren Triumphe er bereitete; Geemanmet, benen er fo viel Rubm beftimmt; Dbrigfeiten, bie der jest une einem gleichformigem und genau bestimmtem Goben gu folgen brauchet; Landbauer, Gelehrte, Lünftler, bie er ehrt; Bolf ber Berfehrtzeibanben und Bleifigen Mertrampt; Bewohner bes blübenben Reiches, welches ber Bissin, die Alpen und zwen Wegero begreinzen; ihr, denen er atte Rechte ber Tochalen Gleichholt guradgegtben bat, und fur die bie Quellen jeber Gluckfeligkeit offen find: faget es! Bollet iht, baß fie fich wieber schließen? Erfaunt über bie Groffe fo wie über bie Schnelligfeit ber Begebenheiten und eurer Forefchritte, tonnet ihr fie faum mlauben. Der Anarchie, ben Burgerfriegen, ben revolutiongiren Blutgeruften noch fo nabe, fcheinen euch euer innerer Aubeffand und Die Starte eurer Regierung, Bunber. Die Rraft, burch wolche ihr fin bemirftet, bunft euch mortharurlich. Aber tenner ihr eine gefehlichere? Am gen Thermidor 43) bes Jahrs 12.

Dar Ginfiehler ber Pprenden.

<sup>43)</sup> ay Julius,

## Maureren,

## Sesentiebe und Replit

Im eilften hefte ber Feuerbrande Seite 202 bis 206 befindet fich ein Auffat unter der allgemeinen Ueberschrift: Die Maure eren, der dem Raurer sowohl als dem Richtntaurer gleich großes Erstaunen und (wir bedauern es fagen ju muffen) gleichen Unwillen abnothigt. Zwey Borfragen beingen kich sogleich jedem partheplosten Lefer benn flüchtigsten Ueberblicke auf

1) War der Berfasser felbst Mauren, aber mar ers nicht? 1) Im lettern Halle wiberlegt er fich fiebst burch die That; er ist einer stuer vorläusen Menschen, die fic

a) (Bar ber Berfasser Manger aber mar er es nicht? Im leitern Fall ift er einer von ben vot, tauten Menichen, welch wem Ginzelnen aufe Bange, ben ber Aushbung auf ben Bergb ber Ibee ichließen.)

Der Berfasser bat die der Maureret, seiner Beurtholitäge nach, sum Grunde liegende Iden nicht verwerfen, er hale sin hoben Ebren, und dringt nur auf eine gwermäkigere Ausstüdeung, deshalb will er keinen Logenzwaug, keine besteht einen Logenzwaug, keine besteht einem Logenzwaug, keine deshalb will er keinen Logenzwaug, keine deshalt will und eine Geneilen des greit und nicht lediglich bie ist, welche ihnen die Engend giebt, und nicht lediglich Erett und Piert, vogen die Gestähren, übne Ausstehl und Prüffung wilden, geloff nicht in den untersten Praden, ausgenommen schoffen. Er wift nicht und anerkannte schoebe Menschen länger in diesen gebeiligten Birkeln dulden u. s. w., wo ift hier etwas anders als die zeitherige Aussthung verweisen ?

jeben Angenblick ben falfchen Schluß vom Ginzelnen auf ein Banges, von ber Art ber Ausübung auf den Werth ber fibee und ber Sache machen, und beren fleinfte :Gorge ben ihren Urtheilen gewöhnlich ift, ob iffe von bem Gegenstande ihrer Beurtheilung auch bie mindefte Reuntulf haben.

Im erften Salle, ift er Mitglieb einer gebeimen Be-Wiffchaft, bo b. einer Berbindung, in welche er nur unter ber Bebingung treten donnte, baf er fein Danneswort und feine Ehre werpfandete, Berfchmiegenbeit ther bie Korm und bas Biefen berfelben beilig au balen - und wiefe Berbinbung giebt er ohne Schonung in ben allgeimeinften Ausbrücken ber offentlichen Berachtung preis.

2) Wie tommt biefer Auffat in Die Menerbrande? ?) Sind biefe ein Reservoir für jede bellebige Ibee und Ar-

Goll nun ber Brofane non bem 3med ber Maureren recht unterrichtet fenn; fo muß er fich ja mobl an bie Ausübung balten; un ben Früchten fout bu ben Saum erfennen.

Magi biefe Britite bobl maren, bas muß bed Mablifum atte Biren, und ba bie Derren Berfaffer obiger Begenrebe bas ger funden haben; fo ichloffen fie fich ja von ber Mugemeinbeit aus, fchufen fich eine eigne Confitution und befatigien bar burch gerade bie Bebauptung bes Berfaffere.

Der Berfaffer ift Rauret.

Er bat bie 3bee ber Maureren in Chren gehalten, er bat ihr nach feinen Stundfagen einen 3wert gegeben, er bat von ben Mitteln biefen in erreichen (morin eigentlich bas gante Bebeimnig liegt) nichte gefagt.

Was bat er nun Uebles gethan? Bas bet et feiner Chre

turvider gefagt ?"

Er bat (mennt ber Berfaffer) eine bollige Berbindung ber öffentlichen Berachtung Preif gegeben.

'a Inbem er bas festere that, bat er mus bas gethan, maraber bie öffentliche Mennung langft abgehruchen barte.

a) (Bie tommt biefer Auffan in Die Begerbranber) Anf Die maturlichfte Art non ber Belt. Die Tenerbranbe baben ben 3med, welchen bie Berren Berfaffer ihnen gulent beit, woste man neben ber Erreichung ber vielleicht speeiellen Absicht, gelegentlich ein Honorar zu ziehen rathlich
und bequem sindet? — ober haben sie (wie wir bischer
fo gern glandten) den lobenswerthen Zweck, exwieseue Risbrauche in Staatsverfassung und Staatsverwaltung, Pflichtverletzungen des Einzelnen, wenn sie entweder nicht zu den Ohren des Richters beingen, oder van diesem nicht nach Gerechtigseis bestraft werden, zu rägen, die Wahrheit und das Recht aber herauszuheben, nächstdem hauptsächlich Macerialien für eine kunktige Seschiehte über die denkwürdigen Ereignisse under Lage zu sammeln?

Und dunte, daß der gegenwärtige Auffatz unter feine biefer Rubriton paffe, und dunte, daß es nicht obet micht des wahrheitliebenden Menschenfreundes wurdig sep, eine Berbindung in ihrem Zwecke 1) und Wirten verdichtig zu machen und zu schmähen vor einem Tribungle, dem jene bendes (so gewiß sie auch dadurch den Abeck der Rechtsertigung erreichen mogte, wenn sie deren behürfte) nicht enthällen konn, ohne auszuhören das zu sepn, was sie ist, — und dunte, das heiße unritterlich mit ungleichen Wassen sechten.

geben und gerade beshalb find fio bas Reservoix fur jede Rage eines Mistranche, in ber Aussbung aller um Wohl der Wenfcheit gemachten Inflitutionen, fio beiten Religion, Staateversaffung, oder Maureren. Das Shriftenthum war ein vortrestiches Institut, Luther griff die Ausühnung besselten und Erffele Wanier auf die gebote Arr von der Welt an, (c. seine Lischreden) seine katholischen Zeitgenoffen griffen ibn beshalb an, seine Kachkommen errichten ibm Monumente.

Das ift nicht mabr. Es war unr von ber Linen.) Das ift nicht mabr. Es war unr von ber Linenbung bie Rebe. Wollen die Maurer es nicht, bag man gegen fie auftreten foll : so muffen fie es beffer wie bisber zu verbengen wiffen, wer ibres Orbens ift, bamit ber Profane unter ihnen nicht so oft öffentlich anerkannt schlechte Renichen Erblick.

Im pann wurde die Competent diefes Michterfinhls eintreten, pur dann der harte Wormurf dem Berfasser-erlassen, wer bann der harte Wormurf dem Berfasser-erlassen, werden tonnen, daß er durch Bekanntmachung dieses Auffahres in den Feuerbranden nicht-gehandelt habe, wie won einem Mann von Shre (nach unfern Be-griffen) erwoortet hatten, ") wenn darin der überzeugende Beweiß geführt ware :

die Maureren sen ihrem Wesen, ihrer Bestimmung, ihren deutlich ausgesprochenen Grundschen nach, ein der siedischen Marde and Bestimmung des Menschen gefährliches und zuwisderlaufendes Inflitut.

Dann allein ware von keiner Wortbrüchigkeit die Rebe, weil der verständige Mann keine Berbindlichkeit übernimmt, keine Berschwiegenheit gelobet, ansier unter dem Borbehalte seiner hobern und frühern Verpstächtungen, als Menschrunge Stantsburger.

De Diefen Beweiß aben, in felbft mir ben entferntenn. Werfaufchieffin, werben Die Lafer vergebens fuchen.

Man follte glauben, die Fragen: 1) was ift die Manrerey und was kann und foll sie seyn in der Idee?
2) wie welt wird diese in der Ausübung überhaupt realisire oder verfehlt? und 3) welche Ersahrungen kannt dieser
oder jener in einzelnen Logen und ben einzelnen Indivi-

Der Berfaffer mirb zwar vielleicht etwidern, bag er im Auffage bon Borm and Riemael nichts verrathen habe; allein 1) ging fein Berfprechen ber Berfcwiegenheit niche auch auf

3) ift ein Berfprechen ber Berfchwiegenheit und Diferetion

bem Buchftaben ober bem Singe nach in verfieben ?

<sup>)</sup> Anmert. Der Cinfenber,

Don 3 mg ft ber Verhindung und nennt er nicht einen folden?
2) wenn der genaunte nicht der mabte ift, vermehrt nicht diese Unwahrheit und die Scfafte, die and der Sefchuldigung siner palisischen Leubent für die Werbindung entsichen könnte, die Schuld bes Merfaffere, fatt sie zu vermindern?

buen über bas lettere gemacht haben? fenen alle brep, ihrer Ratur nach, so wesentlich von einander verschieden, daß ste nie mie einander vermengt werden konnten, und boch ist wiellich in diesem ganzen, durch seine Kürze und Beweismangel eben so als durch den absprechenden Lon-merkwürdigen, Auffat nicht eine Spur von ihrer Lrennung und Absonderung im Urtheil des Berfassus.

In Rücksicht ber ersten Frage stellt ber Berfasser einen willschrich gebachten 3weck als ben einzig möglichen und als ursprünglich historisch etwiesenen auf und fügt bisean die Falgerung: "baß der Iweck solgtich nicht mehr erreicht werbe." Als Antwort auf die sweite Frage kann der folgende Borwurf gelten: "das man biss mit veralteten jest bedeutungs und nuplosen Foemen spiele."

Was endlich über das Sanze gar zu keinem Urtheile führen pilte. – der Segenffand der dritten Frage: "mas er über einzelne Logen und deren Individuen für Erfahrungen gemeine habe?" scheint fein heftigker bitterfter, Ladel, man konnte fagen, die Bollendung feines Kardenmungafpruches zu fenn.

Der Auffing beginnt wie folget:

"Ihre (ber Maureren) Eussichung verliese fich ins hohe "Alterehum; die Griechen hatten ihre eleusnischen Ge"heimnisse, Der Drang der Schildeten im Ralte, sich "ju isoligen, und, ohne Entweihung heiliger Segenstän"be, dersider sich ihr Innerstes mitzutheilen, drachte so "viele, aut dem Schleper des Geheimnisses bedeckte "Berdindungen unter guten, gefählwollen, sinnigen "Wenschen hervor. Sie wollten, ihrem verdordnen "Beitaleer nicht trauend, das was sie für wahe, für "beilig, für zoktlich hielten, verbergen, die Theisenahme "nur geprüften, gereinigten, geläuterten Arübern ver"staten. Die ersten Schissen waren Rauer!

Wenn bieg beifen foit: Es liegt im Renfthen, bag ber Bebilbete und Gute bein vertoenbten Beifte und Bergen fich nabern, Wahrheiten mit ihm zu theilen (mit benen fe ihrem Beitalter juborrifen und babet von ibm misverftanben ju werben fürchten muffen,) und in vereinter Rraft Gutes ju witten; es liegt in ibm ber Trieb fich mit gleichgefinnten aber bas Gemeine ju beben und biefe Tenbeng erzeugte fchon in grauer Borgeit geheime Gefellschaften ; ihr verbantt auch bie Maureren ihrt Entflehung und auch fie verliert fich in buntle Bergangenheit; - fo ift bieg ber einzige Gas, ben wir von Bergen gern unterfchrieben; aber er ift erftlich nichts weniger all bebeutent und meu, und zweitens, fo wie er baftebt, nicht vom Doppelfinn und Unverftanblichkeit fren. Collte nign nicht glauben, der Berfaffer wolle fagen : bie Maureren bange wirklich mit bem eleuffniftheir Gebeimniffe jufammen? Bogu' bier ber Benfas obne Entweihung? ferner: "fie wollten, ihrem Bettalter nicht trauent, bas mas fie für mahr bielten, verbergen," foll boch woht beifen: fie bieften ihre Zeitgenoffen noch nicht für jebe Wahrheit empfänglich und wollten fie allmiblig vorbereiter. "Die erfich Ebriften waren Mauett " - fann boch wohl tilches anders Gebenten, als: mas jene ju ihrer Beit waren, wollten bieft in fhaterer Beit fepn - wie tene ftrebten biefe nach Beisheit und Eugend - wohlam, want biefes ift, welche bobere Borberung tann man benn an ben 3weet nut bas Greben einer menfchlichen Berbinbung machen?

Es fecheine und ein Sprung 4) ber Joem, wenn ber Berfaffer von biefein Sat mit einemmale ju folgenben

<sup>4) (</sup>Es ich eint und ein Sprung 20.)
Sant und gir nicht. Wenn nur tugenbhafte, eble Menichen bas Band ber Maureren um fich geftiftungen hatten; fo liegt

Worten übergeht, in welchen er ben 3mest ber Mairreren lebiglich als politisch, als, einen Berband freper Manner gegen außere Tyrannen, barftellt:

"Bollte man von Seiten des Staats, oder non Seiwten der Airche, diesem auserwählten Häustein seine
"Sahungen nicht unangetaltet lassen; schah irgend ein
"wilder Despot seinen Willen dem Geses unter; wurde
"bann die Tugend mit Kuken getreten, das kaster boch
"geehrt; stand der knechte jenes Henfers: dann verbarg
"sieh Deuck der Knechte jenes Henfers: dann verbarg
"sich die Tugend hinter Schloß und Niegel, und je
"statter der Druck war, je innigen, je sester schlossen
"die Tugendhaften ein unterreißbases Band um ihren
"geheimen Zirkel und seine Zwecke."

"War bas Baterland unterbruckt durch fremde Gewalt; wollte ein Exoberer irgend einem Bolfe feine Sprache, seine Sitten, seine Eigenheiten, feine Re"ligion, seine Nationalität nauben; bann traten bie "Eblern dieser Unterbruckten, Sclavensium vergechtend, "pusammen, und wirkten im festen Berein auf die Ret"tung, des Baterlandes bin."

fcon barin Wille fund Borian alleb bein im nibertreben, was bie Augnb muserheidet; gefchiebt dies burch Gonendigust (Meligion gunanit) ober durch Gultanismus (Regierungsverfastung genannt); so ift es auch gan; Folge leiter Berbinbung, wenn sie biefein eurgegenstrebt, infofern ift ste politisch, und peun das die Sarren Bung: nicht walten, wie konnen sie hopen fre be Roben fre eine Man er neunen?

Was weiter über politische Lendenz gefprocen wird, batte wegbleiben fonnen. Ferplich wird fein gesemäsiger Regent ninn Sentum ist alzu, buiben. Es war und von Despoten ober splichen Regenten die Nede, welche die Anarchie schnf. Die Revolution in Frankreich gebahr täglich einen nenen Gewaltigen, sollen da fwebe, Wähner picht entgegenwicken? Sollten in Munter die Lugendhaften sich nicht gegen Annerdolling pereinigen?

Schwerfich burfte ein Maurer jugeben wollen, bag bieß erweißlich allgemeiner und flar ausgesprochener 3med ber Maureren gewesen fen, fen, und fepn' werbe ober folle (eingelne Logen in einzelnen Beitperioben begrunben ia burch Abweichung und Beeirrung feine allgemeine Tenbeng). Es ift bier nicht ber Ort ju untersuchen, ob es nicht Umftanbe und Berbattniffe giebt, bie ben großen und auten Menfchen, ben mabren Patrioten und Rosmopoliten vermogen, fich über bie beftehende Gewalt im Staate aus eigner Machtvollfommenheit gu beben, Rube Gluct und leben feiner Ibee gu opfern und über bas Recht und die Reinheit feines Beginnens nur bem Richter aber ben Sternen einft Rebe fteben ju wollen - wir find bier nicht berufen, über bie Tells und bie Edfarn gu Gerichte ju figen - aber foviel ift benn boch unbeftreitbar gewiß, bag es nie Zweck einer fortbauernben Berbinbung fenn fann, bie aus Staatsburgern befteht, fich ju gebeimen Richtern über Regenten und Bewalthaber ju erho. ben, und bas Ruber unbantbar ber fie fchugenben ober auch nur bulbenben Sanb zu entreiffen, wenn nach ibrer vermeintlichen Beisheit Die Bermaltung Des Gemeintwefens anders fenn follte. Einen folchen Berein tonnte, burfte fein Staat bulben, fein Burger eingeben - und es ift baber fo unrichtig als willfabrlich, einen folden Zweck anzunehmen, woch feltfamer es ju beflagen, daß die Maureren von folchen hohen 3mecten nichts mehr wiffe.

Der Berfaffer fahrt fort :

<sup>&</sup>quot;Die Maureren, so wie sie seit zwanzig Jahren getrie-"ben worden ist, weiß nichts von allen senen hoßen "Zwecken; sie ist, wie ein altes abgetragenes, aus -"ber Mode gekommenes Kleid, zur Carrifatur harab-"gewürdiget."

iett die politische Leubens ausschließt; so hat fie gar feinen 3weck, ja ift zur Carrifatur beradgewürdigt? Wer zeigt uns hier das Mittelglied zu biefem ungeheuern Schluß? Also eine Verbindung zur Befferung des herzens, Ausbildung des Geifes, eine Verbindung zur Wohlthatigfeit, und was wir fonst noch als Zweck uns benfen und nennen konnten, ift nichts? Weiter heißt es:

"Es ist niches an ihr, was nicht lächerlich ware. For, men, die jur Zeit ihrer Ensstehung die Porsicht nonthig machte, undere, welche auf Symbole hinweisen,
bie ehemals ihre große Bebeutung hatten, — wozu
"spielt man jest damit, andere hohere Zwecke ver"gessend?"

Formen '), die gegemodrtig burch alle Logen des ganzen Erbbobens verbreitet, die allgemeinen Ertennungsund Bindungsmittel machen — find fie ohne Rugen ! If die Uebereinfunft aber Abschaffung und Ersas burch neue,

g) (Wie folgt benn bad?)

Sehr natürlich ! Weil die Manteren feit langerer Jein nichel bewerts bat, als Conversation, Effen, Brinken, Gingen und etwa dann und wann eine Ansthallung milber Gaben: weil gang Deutschland ibnen koln einziges großes Infitute der Aunft, der Wiffenschaft, Der Erziedung, der leidenden Mentcheheit, dem Andenden großer Mannet gewidniet, aufunwissen dar; so feage ich mir Rocht end; die ihr in erhangellingenden Morten von surer Arbeit spieche, und euch einen boiligen Scheingebe, und die bein gerbant Ihr bon feich find, Profant neunt: wie haft ihr benn gerbant Ihr habt Anterenen unter euch seibe gestalt, bariber biefe Guicher gestalten, und euch darüber gestitten, wie ibe see Well gebonwen send, und euch darüber gestitten, wie ibe see Well gebonwen send, und euch darüber gestitten,

(gormen.)
3ch babe felbit am Schluß gefagt! "Unfern Lipne behalten mit ben." Dier beift es blos: "Man foll nicht mit diefen Bermen fpieten ben Samttweck vergeffend," bie Form ift abrimitelig, fie ift aber nicht Bweck.

bie auch Balb wieber bie alten heifen würden, fo fticht? Symbole die je-eine große Bebentung hatten, b. h. boch, die bilblich und allegbrifch vine moralische, der Menschheit interessant, erhabene Idee ausbrücken — wie und warum sollen diese jehr mit einemmale bebeutungslos sepn?

Form ist überall und ben jeber menschlichen Einrichtung nicht das Wesentliche, nicht der Zweck; hausig und leicht wird erstere mit letzerem verwechsele, — bein der meschanischer der Alltagsmensch neigt sich stets dahin — es geschieht im Staate im Kirchlichen, in Kunst und Wissenschaft warum sollte es nicht auch von manchen Maurern, ja von manchen ganzen Logen geschieht, ein gebler sen? Wer läugnet aber, daß es immer, wo es geschieht, ein sehler sen? sie solgt aber daraus daß es überall geschieht? Und womit kant ver Verfasser darehun, daß es nicht zu seder Zeit hier und da der Fall gewesen ses nicht zu seder Wenschen, wird wohl überall auch das edelste Unsternschnen das Gepräge der Hand tragen, die die Aussssührung übernimme. Doch von mus an verliert der Perschung übernimme.

"Die Freuden des Weine, der Lafel, der Unterhaltung, , des Bekannewerbend all fremden Dercorn, das find ", jest leider die Imecke einer Berbindung, beilig, ihr. würdig durch ihre Entstehung, ansehm profamire, , in die Gemeinheite hetadgestanten, durch so viele "fchlechte Mitglieder, die in ihr nur niediges Interesse, ju befördern suchten, oder eine Form mit einer Glo" rie für ihre gemeinen medolgen Charlataverietn suche, ten. Welche Manner aus dem Haufen sinder wie benn unter den geweisten Grüdern so vieler Legen?
" Die Geselligen, Reuigkeitssager, Pflasserrerer, Bon" vivans, Leckermäuler, das sind ofe noch die besten;

"ich habe aber schon amerkunnte Lieberliche, Wucher.", Juben, Betrüger und notorische Spisbuben unter "ihnen angetrossen. Der bekannte Schnackenberg, ber "ben ber Bank in Berbin 400,000- Athaler zwanzig "Jahre lang stahl, war ein fehr angesehnes Mitglieb "in einer nur zu bekannten Loge. Ich habe in diesen, "ber Tugend von den Alten geweihten Zirkeln, På"brasten und Sodomiten gefunden, die unter der auf"genommenen Jugend mit gierigen Blicken nach
"Schlachtopfern, für ihren erniedrigenden thierischen
"Genuß, umber spähten."

"Jerabgefunken ist schon lange bas heilige zum Ge"meinen. Betrüger und Buben, Tyrannen und Bon"zen, haben sich die Logen als Behitel ausersehen,
"um burch sie für ihre Plane zu arbeiten. Wir finden
"in ihnen Spione, Diebe und Giftmischer, mehr unter
"bem gestickten, als unter bem Alltagsrock."

Wie? Werm wir nun einen Auffat, betitelt: bad Chriftenthum ?), 3. B. in der Turken, befannt machten, worin den Geift des Chriftenthums ju finden der Mahomedaner fich berechtigt glauben durfte, und fagten:

"Ehrwürdig in seiner Entstehung ift bas Christenthum "jur Carritatur herabgesunten. Jum Sangelbande, jut "Mummeren hat es ein firchlicher Despor entwurdigt; "wie Liger haben fich die Menschen gewürge unter "seiner Firma, und allen Leibenschaften hat es jun Dectman.

7) (Chriftentbum.)

Das ist utes mabe, was die freven Manter bier vont Chelftenthum tenen in ben Rund legen, darum ift bas Ertiftenthum aber nicht verwerflich. Es ift bier vom Rigbrauch im Christenthum die Robe, ich fprach vom Rigbrauch in bet Mauteten. Deckmantel gedient. Christen haben ihre Brüber um , anderer Meynungen willen verbrannt, Christen haben , unschuldigen Wilben alle Martern alle Laster in die , neue Welt zugeführt, Christen haben sich Wenschens alter hindurch bekriegt; die Geselligen, Neuigkeits, jäger, Pflastertreter, Bonvivans, Leckermäuler, das , sind oft noch die besten; ich aber habe unter ihnen , sichon anerkannte Liederliche, Wucherer, Betrüger, , notorische Spisbuben, Padrasten und Sodomiten, , Spione, Diebe und Gistmischer gefunden 22. "

Wir fegen zu diesem Bergleiche nicht ein Bort; ber Berfaffer trete auf und fage, (wenn er kann ohne fich zugleich die harteste Rritif zu machen) :

## Bas wurde er von einer folchen Arbeit urcheilen?

Benn ber Verfaffer folche Menfchen untraf, benem biefe Berbrechen gu ermeifen waren (benn nach Struchten ber Schmabfucht foll man boch wohl auch in Logen nicht verurtheilen )? Warum brang er bep biefet Epge nicht auf ein ihrer wurdiges Berfahren? Barum. wenn bieg nicht wirfte, benungirte er nicht biefe Loge. namentlich ber maurerischen Welt? - Immer tann er nwe von beftimmten einzelnen Logen, nicht som Baugen fprechen. Das Benfpiel bes befannten Conaditnberas ift inbeffen nicht geeignet, die vorausgehenden Behauptungen und Beweife febr gu unterftugen. Und wenn er vierzig Jahre lang geftoblen batte; fo wußte boch immer (fonft hatte er est ja nicht fortfegen konnen) bis jum Augenblick ber Entbedung niemand temas bavon, und wenn nun fein übriges Leben ben Schein bes rechte lichen Mannes trug, wie fann ber Loge ein Borwurf bieraus tommen? Ift fie es, bie ben Beamten, ben Caffiter controlirt? War nicht ber Staat mit ihm bis babin

gufrieben, und erkennte und ehrte ihn als treuen Burger und Beamten? Ift beswegen ber Staat verwerslich, weil er bisweilen das Ungluck hat, untreue Beamten zu haben 3)?

Wenn nun biefer Mann ein vortrefliches Magbchen geheurathet hatte — ware fie barum ein Gegenstand bes Abscheues ober bes Bedaurens geworden? Mur bann tann ber Verfaffer selbst jener Loge einen Vorwurf machen, wenn Schnakenberg überwiesen nicht aufgehort batte, Mitglied zu fenn

Weiter meint ber Berfaffer :

"Wenig hat die Maureren, von England nach Deutsch"land herübergekommen, gewirkt, Hochstens war est "ein Amalgama der verschiedenen Stande, eine Anna"herung unter ihnen, welche damals nothwendig, jest "völlig überstüßig geworden ist, nachdem die Revolu"tion in Frankreich alles gleich machte."

Noch giebt es einen ansehnlichen Theil ber Erde, wo nichts weniger als Gleichheit der Ansprüche und blos ber Unterschied des Verdienstes gilt; doch wäre es auch, im Staate und der zu seiner Maschine nothigen Unterordnung, in den hieraus entspringenden conventionellen. Verhältnissen, wird niemals je der Mensch zu jedem Bruder ohne alle andere als menschliche Rücksicht treten konnen, und wir wissen also nicht, ob zu jeder Zeit ein solches Amalgama, wie es der Verfasser nennt, überstüßig senn durfte.

8) (3ft bes wegen ber Staat verwerflich?)
Gott bemabre ! Eben so wenig bas Infittet ber Maureren.
Wenn aber ein Staat die schlechteften, unter den Saufen mit Miniftern macht, und die mehrsten Logen alles ohne Auswahl aufnehmen, was die Gebubten bezahlt; so muß ber rechtliche Barger und ber seinen Zweck kennende Maurer ein Wort mitsprechen.

beife nun ber Uebergang,

"Brüder des Bundes und so kann es nicht bleiben, wenn"un ser e Loge etwas anders senn foll, als eine Laba" gie und Labackstollegium, worin wir es eine Arbeit
" nennen, wenn wir einen Bruder aufnehmen, und
" ihm Formeln vorsagen, die er nicht versteht, und
" beren Sinn wir selbst oft nicht benken können!"

Wir konnten ben diefer Stelle nicht umbin, an bie Antwort jenes Schülers zu benken, zu bem fein Rector nach alter pedantischer Weise, um die Anrede Er ober Sie zu vermeiden im Zorne fagte: "Wir find verrückr!" "ich, " erwiderte jener, "fpure, Gott sep Dank! nichts bavon." —

Wenn der Burfaffer, wie es dem Lefer ben diefer Stelle auf einmal vorfommen muß, nur von fich und feinen maurerischen Berhaltniffen, von einer bestimmten Loge spricht in der er sich befindet, und die so herabgemurdigt wirtlich ift, daß das Gesagte von ihr gilt und ertragen werden muß; so konnen wir nicht das geringste dagegen sagen, ja wir muffen den damit übereinstimmenden Vorsat am Ende:

"Frey wollen wir feyn und selbstständig, und weber Mutterlogen, noch fremde, ums unbekannte Obern "anerkennen! Ausschließen wollen wir alle diejenigen, welche unfere Tendenz nur auf similichen Genuß bezunden! Nur das Verdienst, im Gefolge der Tusgend, sen und ohne Bezahlung des Einlasses will, fommen! Mehr sey und stees der rechtliche, als der "blos kluge Mann! Nichts gelte und Rechtlichkeit "Blanz, Rang und Titel, alles aber Rechtlichkeit "und Tugend selbst im Gesolge der bittersten "Nemuth!"

noch sehr lobenswerth finden; aber dam hatte er nur nie im allgemeinen sprechen und von allen diesem Herzenserguß nichts in die Feuerbrande drucken lassen sollen. Wollte er ihm diese Bestimmung aber geben; so mußten boch wenigstens die Stellen abgeandert werden, die die eigentliche und ursprüngliche Bestimmung zu deutlich verrathen.

Durchbrungen bon ber unferer Meinung nach gang irrigen Ibee, bag ber Bund nichts als Wiberffand gegen außere Typannen bezwecke, meint ber Verf. im Verfolg, unter Friedrichs Zeiten

, ber bie Tenbeng ber Schopfung, und ber Menfchheit, i, fo wie feine eigne richtig aufgefaßt habe,"
fen er überfluffig gewesen. Wozu ruft er aust

"bedurfte es am bellen Mittage im vollen Sonnen" scheine eines Lichts?"

Doch mit ihm ging auch die Sønne unter und rollte hinab in den Ocean der eilenden Zeit. Die "Bluthen, welche sie in der Wissenschaft, in der Kunst, in der humanität, in der Gerechtigkeit, in der Weissneit, hervorgetrieden hatte, wie viele sind ihret gesalmen! Was zu Früchten reifte, und was wir von biesen gekostet haben, wie sind sie soldene Zeit, ver so wurmstichig! Dahin ist die goldene Zeit, ver sischwunden ist mit ihr das Erhabene."

Wir überlaffen gern ben Zeitgenoffen fich für biefes eben wicht schmeichelhafte Compliment zu bebanken — bie vielen grußen Manner, die noch nach Friedrich lebten und wirfen werden, konnen eine schwarze Ansicht bem vielleicht vom Schickfal gedrückten wohl verzeihen, und es kann uns am wenigsten in ben Sinn kommen, die unstarblichen Berbienfte bes großen herrschers herabsehen zu wollen — allein wenn bes Verfassers

Rfagen über Jereligiosität und Wollust niegends mehr, als vielleicht im Reiche und der Restdenz derselben, wahrhaft gegründet sind, sollte der Monarch, der nicht sowohl Wahrheit vom Wahne, den Rern von der Schale, in Religionssachen schied, als sich vielnuhr in einer obers stächtichen wigelnden Pseudophilosophie eines Voltaire gesiel, der König, welcher Freudenhäuser öffenelich nicht nur privilegirte und seinem Militair anwied, sondern auch über Sodomie & auf das Ausfallendste scherzte, und der nun, in des Verf. Augen, einzig Alles in Allem — ja. Sottähnlich ist, an dem Verderben der Segenwart so ganz schuldlos senn?

" Gachfen,

beißt es nun endlich am Schuffe,

"war in Deutschland die Wiege der Freydeit; hier in stürzte Luther die Dierarchie, Moris von Sachsen den "spanischen Despoten. In keipzig war der Sig der "Musen, der Künste, der Sammelplay der Gekehrten, "des Suchhandels. Von Leipzig aus empfing Deutschweiland Ideen und die seltensten Products deutscher Aufen klärung. Dier ist auch beute noch am mehrsten deuts"scher Rationalsinn, deutscher Viederstinn zu sinden; "bier also ist es am ersten möglich, für das allges, meine deutsche Interesse etwas zu leisten.

Wir haben schon oben über den 3wed des Ordens dentlich ausgesprochen, daß er, unserer Meinung nach, durchaus nicht politisch seyn könne und durse und übergeben also diesen abermaligen nicht bedentungs- und gesahrlosen Dinblick, aber das können wir nicht übergeben, daß, so sehr man auch Leipzigs verdiente Manner und den daselbstherrschenden Geist achten und wurdigen mag, die hier aufgestellte Behanptung wohl manchem — ja wir hoffen, jenen Rannern selbst ein Lächeln abnothigen muß, denn fie werben entfernt von ber Amnagung fenn, biefe Stabt fur ben einzigen Gig und Mittelpuntt beutschen Sinnes ertlaren zu mollen. 2):

Sclbst wenn dieß hier (ungrammatifich) auf Sachfen bezögen werden follte, hotte es nicht auf Anmagung an fenn,

Der lotte Gat :

- "Unsern alten Enpus behalten wir ben; er zeuge ,, bon dem ehrwürdigen Alter unfer Berbindung. Haupt-, zweck sen uns: "Aufrechthaltung der Eugend und "Aufbewahrung des alten deutschen Racionalsuns, , auf Religion, Sitte und Sprache begründet." Wer , keinen Sinn hat, der verlasse unsern Lempel!" enthält:
- T) einen Widerspruch, benn diese Benbehaltung alter Formen macht ja der Berf, im Eingang so hart jum Bormurf,
- 2) etwas, "Aufrechthaltung ber Tugend," als we use u Hauptzweck, was wir uns nicht benken konnen, bas es in der Idee je aufgegeben worden ist, da so viele treffliche Manner einen großen Theil ihres Lebens, gewissucht um gant leeres Stroh zu dreschen, der Maureren ausgeopfert haben, und warum gedenkt denn der Werf. nur der stiflechten, nicht auch der edeln Menschen die ihm auf seiner manverischen Laufbahn begegnetenk poter
  - 9) (Sin und Mittelpunft.)
    Daß eine Stadt, von welcher querft über einen ganzen Staat, burch ihren Buchhaudel, ihre Gelehrten und Universität, das Licht ausgebreitet wurde (und das ift faktisch), welches die Lictteratur giebt, mit Recht so genannt zu werden verdient, ber haupte ich auch noch jest. Daß Sachsen beure noch das Land ift, wo mign die mehrfte achte Bilbung, die größte Rechtlicht feit und deutschap Sinn in Deutschland finder, das behaupte ich ein Aussander, der alle übrigen bentschen Staaten ger nauer kennt als die freven Manner.

tvar er wirflich fo ungluctlich oder verblendet — bavon gar feine zu finden?

3) 10) etwas unrichtiges, namlich Bewahrung bes be utfch'en Nationalsinns als zwenten hauptzweck bes Ordens. Wie kann aber beutscher Nationalsinn Zweck eines über die ganze Erbe und alle Land ber vetbreiteten Bundes senn? Wie kann er es sepn, da in gewisser Bedeutung Weltburgerfinn ber Nationalfinn wutergehe, da fein Stehen oder Fallen von ganz andern Dingen und Motiven als vom Wirsten einer solchen Verbindung abhängt.

Wollte man \*\*) doch überhaupt einmal aufhören über den Fall unserer veralteten Reichsform und über Mangel an Semeinsinn zu klagen! Waren wir der erstern nicht längst entwachsen, war nicht sie, (weise als Vereinigungsmittel vor anderthalbhundert Jahren, nicht weise selbst damals, in sofern der Keim der Zerkforung und des Haders schon in ihr lag,) selbst das größte hindernis des Gemeinsinnes? Rann es Gemein sin n geben ohne ein Gemeinsinnes? Rann es Gemeinsin geben dem Gemeinstenes? Rann es Gemeinschichte ein Volk, daß sie ihn besessen, ohne daß Gleichheite deit des Anspruchs und Vorzug des Verdienstes ihn begründet hätte?

<sup>10)</sup> In iebem Staat, wo die Maureren exifiirt, foft fie Bater, fandbliebe und Nationalfinn erhalten. Alfo auch in Deutsche fanb.

<sup>11) (</sup>Bollte man)

Wenn frenlich die alte Reichsconflitution teinen beutschen Gemeinfinn hervorbrachte; so haben wir die Folgen erlebt. Daß aber die beutsche Nation einen eigenen von allen übrigen Bolfern scharf getrennten Character, und eine Sprache habe, kann nicht geläugnet werden, daraus entfieht ein eigner Sinn. — Nationalfinn, diesen wollen wir erhalten, alles fremden Einfinfies ungeachtet, und davon war die Rede.

Wir glauben ben ganzen Auffat schlästich (als offentlich bem Publikum hingegebenen) nicht besser als mit bem Urtheile Leffings charakteristren zu konnen, bas er einst über eine ihm mitgetheilte Arbeit fällte. Man fragte ihm nämlich ben ber Ruckgabe; "It nicht manches Neue und Wahre darin?" Ja erwiderte jener, aber 12) bas Wahre ist nicht neu und bas Reue nicht wahr!

Eine Gefellfchaft freper Manner,

Historische Relation über die Kriegsvorfälle vom November 1806 bis März 1807 ober von der Räumung Thorns bis zu der Uffaire von Braunsberg.

(Befdluß.)

Die Füstliere wetteiserten mit den husaren, nach ihnen waren diese Truppen die gefürchtetsten. Ihre Art hinter Graben und Anhohen liegend und so versteeft, dem Feinde Salven in den Rücken oder Flanken zu geben, die unssichere Postirung der einzelnen Detachements — die sich oft mit der, wie aus der Erde hervorgewachsenen, Insanterie umringt, vom Lugelregen begrüßt sahen — machte sie furchtbar. Die Franzosen nannten sie bald Jäger, bald charakterisirken sie sie mit, den Worten "Reine Mann

<sup>12) (</sup>bas Wahre ift nicht nen),

Warnm ergifern fich benn die freven Manner? Oft if bas Wahre nicht neu, aber niemand will es öffentlich fagen; ift aber bas Neue nicht mabr; fo bedarfs gar teiner Wiber, legung,

mit der Nogel vor die Kopf \*) schwind wie der Wind, schieß wie der Teuf!! — Die Schügen bildeten ein tressliches Elickes Elicketen und die bürgerlichen in der Armessanst geringgeschätzen Officiere — größtentheils talentswalle Manner — zeichneten sich als tühne, gewandte Partengänger aus. Ben halle hatten sich die Kustliere schon bervorgethan, jubelnd wie zum Tanze gingen dort die braven Leute dem Tode entgegen und jenseits der Weichsel waren sie anfangs fast die einzige Insanterie, die es wagten sich mit den Franzosen zu messen, nicht allein sich brav zu vertheidigen, sondern auch sie anzugreisen und Partheile zu erringen. Auch hernach leuchteten sie allen Truppen als Muster vor.

Während auf diefer Seite das Armeecorps vordrang und alles juruckwarf, war das Gluck auf der andern den Waffen weniger gunstig. Nach einigen bald vortheilbaften bald nachtheiligen Sefechten ben Ortelsburg und Paffenheim und den umliegenden Gegenden, worin die Ruffen jedoch an Tausend Sefangene machten, begannen die Umflande missich zu werden, Napoleon schien den Plan zu haben nach Königsberg schnell vorzudringen, dadurch das Centrum zu zersprengen und den einen Flügel abzuschneiben,

Das unglückliche Treffen ben Bergfrieb, einem Dorfe ohnweit Ofterobe, wo die combinirten Preußen und Auffen schrecklich litten und jum Rückjuge gezwungen wurden, begünstigte ben Riefenplan. Unaufhaltfam walzten fich die gallischen Schaaren berauf und zertrummerten alles was sich ihnen entgegen kellte, Lest og floh in Eilmarschen zuruck, und wieder verhinderten es nur die vorgeworfenen Fusiliste und schwarzen Dusaren, daß die Franse

<sup>\*)</sup> Sie tragen Mbler auf ihren Cafquets.

sosen nicht eher Braunsberg erreichten als die Preußen. Ihre tapfere Gegenwehr hinderte die Colonnen im Verfolgen und gab' Lefto a Zeit sich ben Braunsberg zu setzen. Bennigsen hatte auf der andern Seite durch fünstliche und schnelle Märsche den Zweck, die Wegnahme Königsbergs, vereitelt und bot, ben Zinthen und Creugburg gelagert, dem Feinde gegen Preußisch Enlau zu die Spise. Mit stürmender hand wurde der Kirchhof und die Stadt Preuß. Enlau erobert. hier war das hauptquartier des Raisers, und von hier aus follte sich der blutige Act, die wüthendste Schlacht dieses Krieges entspinnen.

Die burch das Bordringen des franzosischen linken Flügels abgeschnittenen leichten Corps mußten sich von Culmsee — bis dort ftanden die außersten Borposten — zurückziehen. Sie sammelten sich theils in Graudenz, theils vereinigten sie ben Marienwerder sich mit dem Rouguettschen Corps.

Rouquette fab fich verfolgt und abgefchnitten, Schnell jog er alle gerftreute Trupps an fich um über bie Beichfel ju fegen. Doch bier holten ihn bie Frangofen ein, warfen die entgegensprengenden Dragoner, und Rouquette, ber ben Angriff befehligte,' entging nar burch die Schnelligfeit feines Pferdes ber Gefangenschaft, In ben Borftabten erhob fich jest ein blutiges Gemetel, während Rouquette mit ben Truppen über ben Strom gu feten verfuchte. Auch bort mar fcon bie fechtenbe Airriergarde gewefen, Cob ober Gefangenschaft brobten bem Corps. Schon brangen die Reinde burch bas Thor, Die fogenannte breite Strafe berunter. Jest fürzte wie ein zwenter horatius Cocles ihnen ein Dragonerofficier mit 7 Reutern entgegen. Seine muthende Gegenwehr machte die Frangofen ftutig, bier bemmte ben Gieg verzweifelte Gegenwehr einiger Manner. Der Officier ver-

wundet, tobtet und wirft mit feinen Dragonern alles mas vordringen will, nieber. Rur einiger Minuten bedurfte es, ben Prenfen Beit jum Commeln ju geben, balb vereinigte fich die Arriergarde mit dem Corps. Schon waren bie Dragoner niedergehauen und noch focht ber Officier. Ben ihm vorben firdmte die Menge ber Beinde. Bon hinten und von allen Seiten angegriffen, gelingt es endlich einem frango. fifchen Dragonerofficier, ihm ben entscheibenben Streich in verfegen, ber ihm die Rafe fpaltet, die Stirne verlett und ihn fo halb todt vom Pferde fturgt. Mit gerfchmettertem Belme und blutendem Ropfe finte ber Frangofe nach. Die angreiffenden Truppen fanden bie Preufen gefaßt, fcon war der größte Theil übergesett und die tampfende Renteren fchwamm großtentheils ben Kahren nach. Glud war im Ranten Renbel bem Baterlande holb. Ein Rendel hieb ben Louforet fich burch die überlegenen Reinde, \*) fein Bruber rettete in Marienwerber taufenbe Rrieger von der Bernichtung.

Rouquette zog sich nach einigen Gesechten mit ber Dabrowskischen Division nach Danzig. Graubenz wurde jest durch Cavallerie bloquirt, zahlreiche Truppen überschwemmten die Gegenden, und zogen dem Hauptquartier Preuß. Ensau zu. Die menschliche Behandlung hatte Brandschatzungen und Grausamkeiten Platz gemacht, das vorher nur bestigte Land sah man jest als erkämpst un, die Hossnungen eines nahen Friedens verwandelten sich in die Aussicht eines langwierigen verderblichen Kriezes und erbitterte um so mehr den Soldaten.

Der Bie Februar mar ber heiße blutige Tag. Das Centrum unter bem Befehle Rapoleons ructte Bennigfen entgegen. In ben Defileen por Preuß, Enfau

<sup>\*) 3</sup>m sten Defte ber Benerhrande, Relationen, Charafterguge ac.

gerieth eine frangofische Colonne Infanterie auf eine verbectte Batterie bon 60 Kanonen und wurde niebergeschmettert. Unterbeffen waren bie übrigen Truppen nach einigen Galven handgemein. Das Bajonett, nicht Rugeln follte bas Schickfal einer Mongrehie entfcheis Standhaft wieß ber Rern ber Ruffischen Linien. Infanterie alle Angriffe guruct, mit unwiderfteblicher Bewalt fturmten die Ruffen vor und fprengten die angreif fenden Colonnen auseinander. Auf Die braven Truppen fidrate Pring Durat mit allen Cuiraffierregimentern. Richts vermochte ben gepangerten Reitern gu wiberfteben. Murat gertrummerte bren Treffen, bis bie Begenwehr ber Infanterie, die, an einer Balbecke gelebnt, mit der verzweifelnoften Tapferteit focht, und Die Bemertungt, bag fich in seinem Rucken bie geschlagenen Feinbe fammelten, ibn gwangen, burch bie Ruffen bie fchnell vereinigt von allen Seiten Spige boten, fich wieber burchzuhauen. Gefecht wuthete mit bem lebhafteften Ungeftum und ber nnerschutterlichsten Standhaftigfeit von einer und ber anbern Seite fort, bis berbeneilende frifche Truppen bie Ruffen in Stand festen fich ju behaupten,

Wahrend das Centrum der französischen Armee seine Angrisse an der Tapperteit der Russischen Truppen scheistern sah, siegte der rechte Flügel und der linke wurde geschlagen. Dier dauerte der Ramps dis in die Nacht in abwechselndem Gluck, die Lesko a mit dem Preuß, Armee, corps den Franzosen in den Rucken siel und den Siegeentschied. Die geschlagenen Truppen slohen noch in der Nacht 5 Meilen zurück.

Die Ruffifchen Colonnen widerstanden ber Uebermacht bes rechten Flügels tapfer. Graf Ditermanu Tolfton, ber jur Unterfingung Bennigsens heraufeilte und nach beffen Plan bas frangofische Armeecorps in bem Racen angreifen follte, verspätete, fen es aus Reib vber Bernachläffigung, feine Anfunft um einen Tag. Die Ruffen, bie ohne biese Huffe nicht bem Andrange zu widerfieben vermochten, wurden geschlagen und mußten fliebend and ben Pregel zurückweichen.

Diefe Racht behauptete bas Ruffische Centrum und ber Ruffiche rechte Flugel ben Bablplas, mit Unbeuch . bes Tages jog Bennigfen, Die Schwiche feiner Truppen fühlend, fich nach Ronigeberg jurud, bee fiegreiche Ruffiche Flügel blieb jedoch auf bem Orte bes blutig ertampften Triumpfes fteben. Die Tapferteit ber tampfenben Theile mar groß, nabte fich ber Ueberspannung. Das ruffiche Regiment v. Bevern, fonft auch unter bem Ramen bes Ralugischen befannt, tam mitten in ber Schlacht mit Schweis und Staub bevedt vom Meriche aus ber Garnifon an. Cogleich ftellten' fich Die braven Rrieger in Schlachtorbnung. Zwen Chaffeurregimenter à pied wollten eine Bajonettattaque auf fit unternehmen. Der Unblick ber kleinen Leute, Die es magen wollen, fich mit ihnen gu meffen, wirft fo machtig auf Die Ruffen, daß alle auf ein Tempo das Gewehr in Arm nehmen und überlaut ju lachen anfangen. Dies befturgt Die Chaffeurs fle wenden fich und flieben. Jest fturgen aber mit einem lauten hurrah ble Ruffen ihnen nach, flogen ben geofften Theil mit bem Bajonett nieder und gerftreuen die andern wollig. Die Menge ber von den Ruffen erbeuteten Erophdeen belief fich auf 16 Abler. hingegen ließen fie einige Ranonen auf bem gefchlagenen Alugel. Der eroberten gabnen, fanben fich ben ben Machforfchungen mehrere. Ein rufficher Caballerift verfaufte ben Sag nach ber Schlacht eine Deffenbarmftabtifche Standarte auf bem Erobelmartte für einige gute Grofchen. Beber Theil fchrieb fich ben Gieg gu, es ift fchwer gu entscheiben, wer mit Recht. Die Cchlacht ben Preuß. Enlau gehört unter die Bielen, die Taufende hinraffen, nichtsentstheiben und nur durch nachgehende Borfalle den Ausfallag erhalten. Die Stelle des Berichts in der Konigsberger Zeitung:

"Ein Schlachten war's nicht eine Schlacht ju nen-

ift die treffendste Schilderung davon. Bende Armeen haben den Kampfplat behauptet, haben theilweise gesiegt, und sind eben so geschlagen worden und nur die nachher eigen damit zusammenhängenden Vorfälle haben die Folgen bes Sieges auf Russische Seite gezogen.

Buhig, gleich ber erschöpften Stille nach einem wirthenden Sturme, lagen die Heere einander gegenüber. Der Französische so wie der Auflische siegende Fligel hatten noch immer ihre Stellung; wo das Aussische Centrum gewichen mar, besetzten den Schlachtplaß Französische Truppen. Der rechte Französische Flügel war nur zwen Reiten von Rozugsborg entsernt, die Borppsten horten das Schlagen ber Thurmuhren, den Jubel der Einwohner, die sich der fürcheerlichen Angst entrissen sahen.

Verwierung hatte in Königsberg vor der Schlacht geherkicht, man glaubte nicht dem Drange des gewaltigen Uebenwinders widerstehen zu können, um so lanter scholl das Jauchzen Bennigsen nettgegen, um so inniger war der Dank. Dhatte dieser Feldherr die Siege so zu verfalgen, als die Truppen sie zu erkampsen verstanden; so hatte das befrente Preußen ihn auf Händen getragen, ihn die Vergötterung von Millionen erhoben! — Auf Tolstop liegt mit die Schuld, hatte er wie Lestop übereinstimmend mit dem Plane Bennigsen den Französischen rechten Flügel angegriffen; so war die Schlacht völlig enreschieden, das vom Appuls entblößte Centrum hätte sich nicht halsen können, das Russische, welches

jufolge ber Schlachtordnung blos die Angriffe juractfchlagen follte, mare bann vorgerücke — und unüberfehbar wurden die Folgen für Rufland und Preufen gewefen fenn.

Die Rube ber Ruffen schien ben Frangofen bas Bei chen ber Berruttung, bes Unvermogens ju fenn. rechte Rlugel feste fich in Bewegung um fie anzugreifen. Die Ruffischen Borpoften wurden juruckgebrange und bis Rriebrichsburg, eine fleine Meile von Couigeberg, getries ben. hier fturgte aber gurft Bagrathion und ba Rofafen- hetmann Platow, ber ju rechter Zeit mit 40,000 Mann leichter Truppen jur Armee fließ, fürchterlich auf fie ein, ber Flügel murbe vollig aus allen feinen Pofitio. nen geworfen, 1500 Ruraffier abgefchnitten und größtentheile nieder gemacht ober gefangen. Man brachte Kuber von Ruraffen vom Schlachtplate nach Ronigeberg gefah. ren. Da ber einzige Flugel, ber fiegreich feine Stellung behauptet batte, geworfen mar, ftuste fich die Armee auf feinen feften Standpunct mehr, und die Folge bavon man bag fte jurudweichen mußte. heftig verfolgte Platom Die Colonnen ben Landsberg, rieb einige Chaffeurregimenter auf, nie rubte er mit feinen Rofafen, überall mneben Abtheilungen ber Arriergarde abgeschnitten und nieberges fiogen, ehe es nur die andern Truppen ahndeten. Der Beg von Preuf. Enlau bis jur Paffarge, Die erfte Ctellung, wo fich bie Truppen festen, glich einer großen Leis chengrube. Die Ranonen fuhren auf modernden Leichnamen bing und graufig schlangen fich bie Eingeweide um bie Speicher ber Raber.

Das hauptquartier wurde von Preuß. Enlau nach Ofterode 17 Meilen jurud verlegt. Der Preuß. rechte Flügel ruckte schnell nach; unter immerwährenden Postens gefechten verfolgte er und nahm Braunsberg ein.

Bur Blotabe von Graubeng maren mehrere Truppen berangezogen. heffen und andere beutsche hulfevoller und Die neu organifirten Pohlen übernahmen fie. Um anigermaken festen Ruß zu faffen, mußten fie fich verschiebener Dorfer bemachtigen. Gins berfeiten, Reuhoff, mar befonders den Attaquen ausgesett. Courbiere befahl denen Rufilieren, bie es befetten, im gall eines Angriffs fich guruck ju gieben. Bald verschaffen ihnen einige bunbert Mann, die es versuchen, hierzu Gelegenheit. Die Eruppen ruckten aber heraus. Mus ber Beffung fenbete man auf zwen verschiebenen Wegen, Die benbe an ben entatnengesetten Enden nach bem Dorfe fibren, einige Ravallerie aus. Go fanden fich in einem Augenblick, Die heffen bon allen Seiten umringt und gufammen gehauen. Gie wurden aus bem Dorfe vertrieben und ihre Ranonen bemontirt. Ben abnlichen Angriffen brauchte man biefelbe Rriegslift und erhielt fich hierdurch ben wichtigen Plas.

Die Bombenkugeln, sielen anfangs größtentheils hinter und vor die Bestung, da man den Platz, wo sie lag,
nicht recht bestimmen konnte. \*) Erst hernach sirirten Ingenieure das Ziel und — die Bomben krepirten in dem Rasen der Wälle. Die Preußische Artisterie traf bestoscherer und es vergieng kein Lag, wo nicht Kanonen demontiet oder Pulverwagen zersprengt wurden.

Während die Belagerung von Grauben; focte und bas Gluck die Ruffen begünstigte, zeigte fich Rapoleons Feldheren. Talent in vollem Glanze. Bennigsen verfaumte ben glucklichen Moment, wo die Corps ber Französischen Armee der Weichsel zu flohen, und augen-Blicklich

Dot. D. Reb.

Dieraber giebt das Intelligeniblatt ju ben Neuen generbranben ifter Band die aussuhrlichste Nachricht.

blicklich bot wieder das heer gefammelt und fest ihm bie Spige. Die Passarge wurde besetzt und bildete mit den Wordsten und Waldungen von Offerode eine surchtbare Rette. Alle Erhöhungen am Flusse wurden verschanzt, um so gebeckt die Belagerungen der festen Puncte Danzig und Graudenz eifrig verfolgen zu konnen.

Braunsberg siel als der einzige Ort, den die Preußen über die Passarge hinaus besetzt hatten, den Franzosen sehr beschwerlich, so lange diese noch besetzt war, hatte ihre Stellung durchans keine Festigkeit. Bon den 4 Escadrons husaren, dem Russischen Idgerregiment W pborg und dem Regiment Ploh, woraus die Besahung bestand, machten sich die erstern durch Streiserenen surchtbar. In den Wäldern von Braunsberg sielen täglich Scharmützel vor, täglich waren die Französischen Posten umzingelt und ausgehoben.

Dem Marschall Bennabotte wurde Die Einnahme aufgetragen; 10,000 Mann brachen von Elbing bie Racht auf, eilen burch Frauenburg am Ufer bes Meeres fort und mit Anbruch bes Tages feben fich bie Borpoften angegriffen und auf die Stadt jurudgeworfen. Das Bebler. bafte, nur einzelne Trupps bem Reinde vorzuwerfen, bewirkt, bag man theilweife aufgerieben wird, the noch bie Hauptmacht beranruckt. Jest eilet ihnen bas rufifche Idger - und bas Infanterie - Regiment Ploes - entgegen. In ben Borftabten erhebt fich ein blutiges Gemetel; bie Jager verschießen alle ihre 60 Patronen. Die Laufe ber Flinten waren fo glubend, daß fie taum bas Gewehr in ber Sand balten tonnen, boch vertheibigen fie fich mit bem Bajonette auf bas Meußerste. Die andern Truppen wehren fich auch bran, werben aber nicht gehörig burch Artillerie unterftust - geworfen, und muffen burch bie Stadt flieben. hier finden fie im Rucken Die Ranonen

und Bagage-Bagen, die, schone Andrdnung des commanbirenden Generals (v. Ploes)! sich in den Straßen verfahreit haben und ihnen die Flucht sperren. Immer größer wird das Gebranze, dem Menschenschwarm wird es unmöglich den Hausen von Wagen zu übersteigen und gemordet werden die braven Leute, die unfähig durch bie gebrückte Menge sind, sich zu vertheibigen. Was dem Blutbade entging, wird gefängen genommen

Mit dieser Affaire singen bie Unglücksfalle ber Prenken, ber Fall Danzigs, ber Sturm von Heilsberg und die Schlacht ben Briebland an. — Ich habe die Periode schlibern wollen, wo noch die Wagschale schwankte, wo noch ber Ruin des Staats ungewiß war. Dieser glückliche Zwischenraum horte ben Braunsberg auf, und ließ nur den Preußen, bauptsächlich den Ostpreußen, den Ruhm, der auch Lest of den der Krönungssener in Konigs-berg ertheilt wurde: "Sie sind die alten Preußen noch wie ste ben Mollwig waren." Er zeigt, daß duch wir Wahner sind und uns duch nicht die physische und mostralische Fähigkeit fehlt, zu stegen.

Es fen mir vergonnt emige Worte hierüber ju dufern.

Wer fieht nicht gleich von ber Ranmung Chorns an, bag Uneinigkeit unter ben Generalen und Siferficht, ber Kehler aller Allierten, Die widerfinnigsten Anvronumgen bewirften?

Kamenstol, ein fraftlofer Greis, befahl nur bon bem Gebanken eingenommen bie ruflischen Grenzen zu bertheibigen bie Rammung Thorns; befahl nach ber wirklich gewonnehen Schlacht ben Pulcust ben Rucking, und bas Wiberstreben Bennigfens unb ber übrigen Generale, die Ramenstol für blobsinnig erkarren, verhinderte blos den Untergang des ruflischen Heeres.

Ramensks i wurde abgeset, Bennigsen nimmt seine Stelle ein. Dieser, ein alter schwächlicher Mann, ben dem nur noch zuweilen das Jugendseuer austodert, als Feldsterr geübt in der Mechanif der Taktick, die ihn aus Berlegenheiren durch erlerute Manduvre zieht, strebt, durch kunstliche Stellungen in der Schlacht, dem Siege entgegen, zeigt aber darinnen sein weniges kriegerisches Talent, daß er die durch Ausübung der Taktick und durch eiserne Lapferkeit der Krieger ersochtenen Vortheile nicht benutzt. — Uneinigkeit herrscht auch hier, man ist auf den Nebengeneral eisersüchtig, behandelt ihn beinah als Feind, frohlockt über einen an ihm erlittenen Verlust und sucht nur seinen Vortheil.

In der Schlacht bep Mohrungen wurde das Bernabottsche Corps verlohren gewesen seyn, hatte den
angreissenden rußischen General nicht Reid gehindert andere
Corps an sich zu ziehen, er ware selbst geschlagen worden,
stieß uicht General Aureps beym Recognosciren durch Ungefahr mit einem Cavallerieregiment herzu. Jest mußte
man statt glanzender Bortheile mit dem Nahmen des Sieges zufrieden seyn, der noch durch Aureps Tod getrübt
wurde. Eifersucht hinderte Tolstop ben Preuß. Enlau
die gegebenen Besehle zu besolgen, er wollte nicht des
Generalissimus Triumph vollständig machen.

Wo man den meisten guten Willen antraf, war ben dem Preußischen Armeecorps, der Flügel, wo es sich besfand, war am glücklichsten. Lo fto a siegte mit seiner kleis ven Schaar in den Affairen den Schippenbeil, Preuß. Holland, Saalfeld und in vielen andern Sefechten, er half den Sieg ben Eylau erkampfen, er trug durch standbafte Gegenwehr das Meiste ben, daß auf den zweymallsgen Rückzügen von Thorn nach Konigsberg das Heer nicht aufgerieben wurde.

Erwagt man biefes alles, fann man bie Resultate anbers erwarten, als fie ansfielen ? — Rur biefer Sebaufe, bleibt:

"Bas wurden die Preußen ben Jena unter der alleinigen "Auführung eines Le fi o qu's geleiftet haben?! —

## Unmerfung

Ich behalte mir vor in einer Relbe von Briefen über ben oftpreußischen Feldzug bis zum Tilffter Frieden (wetsche Marginalien zu dieser Relation fenn sollen) mich naber hierüber auszulaffen. Sie sollen nicht unintereffunse Aufschluffe und Anetvoten enthalten und zugleich mit dem wahren Gang ber Rriegsbegebenheiten befannt nrachen. ")

Ueber die jesige Lage ber Preufischen Monarchie, im Monat September 1807.

Die tritische Lage, worin sich die Preuß. Monarchie befindet, betrift vorzüglich die gelähmte Spannfraft derselben. Da nun die Spannfraft eines Staats vorzüglich in
ben Finanzen besselben bestehe; so will ich auch in diesem
Auffat solche besonders behaupten.

Durch ben Eilfiter Frieden hat Preußen nicht nur faft bie Solfte feiner Staaten eingebufft, fonbern auch

<sup>\*)</sup> Befinden fich in bem Intelligenzblatte zu ben Reuen Fenerbrande, ater Band. Rote b. Reb.

<sup>\*\*)</sup> Diefer von einem Sachkeiner vor einem halben Jahre gefchriebene Auffat, kommt jest noch grade jurecht, um zu beweisen, bag schon bamals kluge Manner voraus saben, was
jest erfolgt ift.
Rot. b. Reb.

piefem Berluft nicht blos die in den Finanzregistern aufgebrachten Sinfunfte dieser berlornen Provinzen in Anschlag bringen, sondern auch diesenigen, die aus diesem Ländern in die unterschiedenen Rassen und Departements nach der Hauptstadt gestossen, und in diesen Provinzen angerechnet worden sind. 3. B. Post und Steinpel-Rependen, desgleichen Mung. Bergwert und Salzwesen; die Sporteln und Chargon - Inra der Directorial und Obergerichts Gollegien, Ralender und sotterie Pacht ze. Meberschiffe der Bant und Seehandlung, desgleichen der größte Theil der Jälle und sonstigen Acgalien ze. ohne zu gedenken, welchen nugeheuern Schaden Partisuliers in ihrem Sewerbe leiden und was der Staat dadurch in der Sonstuntions Accise \*) verliert.

Durch die zerfiorte gegenseitige Mitwirkung ber Provinzen unter fich, mird der übrig gebliebene Theil der Monarchie nicht wur einen negativen, sandern sogar, positiven Verlust, durch die ausserhalb zu versendenden Gelder, als für Salz, Aupfer ze. erleiden, so daß der gegenwärtige Preuß. Staat in den ersten 10 Jahren kaum 14 Millionen jährlich haben wird.

Hur jest, und leider bis auf eine unabsehliche Zelt, bezahlt der Staat die Gläubiger der ftarten Summen nicht, weiche die Bant, die Seehandlung und das hutten Departement ic. aufgenommen haben. Richt einmal die Zinsen wird man so leicht abtragen tonnen; und da der Staat nicht bezahlt; so sieht er, und wird sich gendthigt sehen, keinen Unterthanen Induld und Moratorien zu gestatten. — Nathrlich muß dies den handel ganz

Mat. h. R.

<sup>- \*)</sup> Berlin wird bald ben Aninen von Palmyra abulich fepu, in benen man nicht .confumirt.

in Berwirrung fegen, wodurch der Rrebit, ber fo beilfam bie Stelle bes baaren Gelbes erfest, gang vernichtet wirb. -

Da alle Kabrifen und Manufacturen, wegen Mangel an Belb und Boblftanb, feit Jahr und Lag in Stillftanb gerathen, ja felbft die Dafchinen jum Ebeil'gernichtet, und fogar nach Frankreich geführt worden find, 1. 9. bie Mafchinen von Meffingwert, Ranonengiefferen zc.; fo ift bie baraus erfolgenbe Auswanderung ber Arbeiter porand ju feben, und ber Beroflangung ber eroberten Bolfer in jenen Zeiten ber Barbaren abnlich, nur mit bem Unterschiebe, baß folches nicht mit einem Ral und in Maffe geschieht. Ein in Ungluck verfallenes Individuum fliebe alles, und eben fo ift es mit folchen Staaten. In einen einmal gelahmten Staat macht man flets neue Forberungen, fen es auch nur barum, um benfelben nicht auffommen ju laffen. Dan wird felbft Unlag baju geben, weil man glaubt feine Rechte verfechten ju muffen, ba boch verfallne Staaten leiber fein Recht mebr baben.

Das Mistrauen wird allgemein, da, der handel vernichtet ist; die Comsuntion wird vermindert, der Ackerbau zum Theil vernachlösigt und Künftler und Handwer, ter wandern aus. Der Bürger ist trostlos, der Bauer übel genährt und noch schlechter bekleibet. Diest kann auch nicht anders seyn: wenn der Staat nicht bezahlt; so können auch die Unterthanen ihre Pflicht nicht erfüllen, und am wenissken ist auf die Wiederbezahlung der Reconnoissanzen und anderer Schulden der pohlnischen Republik zu rechnen. ")

<sup>\*)</sup> Reconnoiffangen find bie von Preugen übernommenen Schul ben des Louigs von Pablen. S. A.

Sang unbedingt die Inhaber der Acconnoiffangen an die pohl nifthe Republit ju verweifen, ware hart.

Auch bet Abel und bie Gutebefiget flegen nicht auf Rofen ; herunter gebracht burch Requisitionen und Contributionen, die fie mit ben Burgern und Bauern in gleichem Maag ju tragen haben, ift ben ihnen noch bieg Uebel, bag fie vom Staat eben fo wenig ibre anfebulichen Penftonen und Befolbungen gieben. Sie werben von ihren Glaubigern verfolgt und gebrückt. Gerichtetoften, Berhaftungen und Berfauf bes Sausgeraths und ber Effecten fturgen alle Unterthanen ind Berberben. Denn auch ber Unterthan muß in Schulben gerathen, wenn ber Staat feinen Berpflichtungen nicht genugt. Die Sporteln bringen taum die Salfte; Die Gigenthamer fonnen ibre Besitsungen taum mit bem Anschlage von 7 bis 8 p. C. jabrl. Einfunfte, (benn unter biefen tauft niemand etmas) an Mann bringen; biefenmach muffen febr viele Glaubiger mit ihren Forberungen ausfallen.

Die Gerichtshofe befommen ihre Befotbungen nicht und bie Richter gerathen baburch in Schulben. Die Bucherer wiffen fich ber Umftanbe febr wohl zu bebienen und feten ihren Binsfuß auf 12, 15 und 20 p. C.; fle wiffen schon ben Gesethen auszuweichen. Bas nicht bie erften - Rothmendigfeiten find, bat feinen feften Berth, und mas bas Schrecklichfte fft, fo glaubt ber Unterthan, baf bies Chaps nicht entwickelt werben tann. Da bas Bertrauen fich gang verliert; fo wird bas wenige Courant Gelb, was noch ba ift, entweder fur auswartige Bedurfuiffe aufferhalb gandes gefthieft, ober vergraben; woben ber Berbrauch ber auswärtigen Producte fich taglich vermehrt und vertheuert. Was man vergrabt, ift bas gute harte Courant ober Golb. Die Scheibemunge, Die ber Staat so unvorfichtigerweife so febr an innerer Qualitat verringert und in ber Quantitat vermehrt bat, wird ihren Rominalwerth jum Theil verlieren, und ba jebe ungerechte

Sandlung, auch ben flaatswidrigen und schildichen Opes rationen, ihre Strafe mit sich führt; so ist dies nuch ber Fall ben der Scheidemunge: indem der Engkander und mit Scheidemunge, die gar teinen innern Werth hat, übers schwenumt und so Staat und Unterthanen zu Bettler macht.

Borzüglich fragt fich der Unterthan : welche Segenkande find wahl vorhanden, oder tonnen ausfindig gemacht werden, wodurch Baut- und Sechandlungs-Obligationen und Reconnoissanzen (benn der Gläubiger hält fich an den preußischen Staat und nicht an die Pohlen) statt derjenigen Pfander oder Amartissementskonds, die ihm zur Sicherheit gedieut haben, wiederum erlest werden kannen?

Die Tresorscheine schrecken schon durch ihre Benennung selbst ab; benn man glaubt den Bresor erschoft.
Die Pachter konnen nicht bezahlen; indem Geld nur durch
hohe Zinsen zu erlangen, da es außerst rar ist und endlich gar nicht mehr zu haben seyn wird. Sat jemand
noch sichere Papiere und Ippotheten; so konnen sie nur mis
großem Verlust au den Maun gebracht werden; denn mi den Zeiten der Ralamität, wie leider die jezigen sud, nergist man, daß der größte Theil der Papiere, als Pfandbriese, Inposheken, auf wirklich sichre Fonds ausgegeben
worden sind, und daß sie stets deuselben Werth durch
diese Fonds haben; aben alse Vernunseschlisse sind nicht
fähig ben Ralamitäten auf die Gemuther zu wirken.

Dieß ist leiber die traurigste Lage bes preußischen Staats, woben nicht nur der gerruttete Zustand der Finangen Unruhe erregt, sondern man fürchtet auch die verberdlichen Projecte, die zur Aufhelfung derselben geschmiedet werden durften. Man darf nur erwägen, wie est gemeinhin in andern Staaten ergangen ift. Die Gesthichte der franglischen und östreichischen Finangen hat genugsum gezeigt, daß die Staatsmandatarien stets unrechte und sogar gang

heterogene Mittek jur Ausbelfung getochtt haben. Gewohnlich sucht man die erhaltnen Wunden durch Blendwerke zu verbergen, wodurch der Arebs immer mehr under sich frist und den ganglichen Umsturz des Staats unvermeidlich macht; statt spezisiter Mittel bedient man sich nur palliativer.

Ein Staat, der so in Bersall gerathen ift, daß er fast nichts mehr von feinen Finanzen zu hoffen hat, tann sich mur dadurch retten, daß er nichts fürcht et. Ift ein Finanzshistem einmal zu Grunde gegangen; so erfordert die Rothwendigkeit, daß ohne Berzug ein anderes, aber nicht pasiatives, an deffen Stelle gesetzt werde. Man zerlege die einzelnen Theile der alten Finanzmaschine, um sie besser zusammenzusezen und zu übersehen. Nicht alle Materialien in einem vertümmerten Staat bleiben datum gang verloren; aber es wird ein guter Architekt dazu erfordert, um solche nach der Größe der Krisis dem guten Willen und Genie der Ration gemäß anzuwenden. Man gehe wit dem Bolt offenherzig und ohne Nante und Blendwerf zu Werke. Der Staat binde sich nicht blos an diejenigen, die sieh durch Gewohnheiten und Rante ein Monopolium verschaft haben, um allein an den Finanzen pfuschen zu können.

Es ift wohl unstreitig mahr, bas ber preußische Staat die beste Debungsmethobe angenommen, nämlich bas Städtespstem und die sindirekten Abgaben. Dies System aber ift nur dis auf einen gewissen Grad anwendhar. Esist im voraus abzusehen, das der Staat auch mehrere unmittelbare Austagen wird errichten muffen; denn womit sollen die neuerdings zu machenden Schulden amortistrt und womit sollen die Ausfälle der Accise von der gehemmten Importation der auswärtigen, besonders Kolonialproducte, gedeckt werden? Da nun das Unheit

ber vermehrten unmittelbaren Auffagen gewiß Statt haben wird; so munsche ich, daß die Einrichtungen so getroffen werden, daß der Unterthan (ohne die Vorrechte der Stände und noch vielweniger des Souverains zu beeinträchtigen) sich selbst belaste. Der Mensch ist zu allem bereitwilliger, was er sich selbst auslegt. Wolliere, dieser große Menschenner, hat mit vier Worten eine psychologische Wahrheit ausgestellt, worüber andere Philosophen ein ganzes Buch geschrieben haben wurden, nämlich: Je voux être battu

Es ist hier nicht ber Ort, biefen Plan gang betaillirt auszuführen; nur glaube man nicht, baß bie königliche Macht im geringsten baburch verlett wurde; sondern vielmehr bas Gegentheil bewirkt wird.

Durch diese Einrichtung, daß dem Bolt gestattet wird, die Lasten vereint sich selbst aufzulegen, wird der Beberrscher der ununschränkteste Monarch auf Erden. Ben einer solchen Einrichtung und guten Leitung wird der preußische Staat es in der Folge mit jedem aufnehmen. können; nur muß anfänglich baben nicht so sehr auf Mistiair und andre dergleichen Gegenstände, sondern vorzütiglich auf die Finanzen gesehen werden, ben deren Zerrättung der Staat gleichsam ohne Seele ift.

Ben gerrutteten Finanzen ift jebe Bemegung langfam, und schleppend und alle Verhandlungen mit auswärtigen Wächten gereichen bem Staat jum Nachtheil, benn alle Nachbarn glauben ihm befehlen zu tounen. Alle Verhandlungen find fruchtlos, weil man seine zerrütteten Finanzen, nämlich seine Schwäche kenna

Sobald aber ein übereinstimmendes Wefen zwischen bem Monarchen und dem Volk herrscht; so konnen, selbst ben dem noch so febr verminderten Numerair, Wunder- dinge ausgeführt werden, vorzüglich im preußischen Staat, wo der Unterthan die preußische Pynastie wirklich achtet und schäft.

Pauls bes I. Tob, aus bem franzosischen Werfe: Campagnes des armées françoises en Russie. à Paris chez Buisson 1807.

Paul zeichnete fich ben fliner Thronbesteigung burch eine vielleicht unpolitische aber ehrmurdige Sandlung aus, er ließ ben Rorper feines Baters, Deter Ilf., ber in bem Rlofter Rensti begraben war, wieber ausgraben, und ihn in ber Seftungsfirche in bem Gewolbe feiner Borfahren benfegen; bas Leichentuch mußten bie Deuchelmorber Peters tragen; Paul bemuthigte obne Unterfchieb ben Sof feiner Mutter, und entfernte alle biefenigen, melche Auszeichnungen von ber Catharina erhalten hatten, und vergag vielleicht als Raifer nicht bie Empfindungen bes Groffurften. Das Militair mar ber ausgezeichnetfte Begenftand feiner Gorgen; allein es fehlte ihm bie Ge-Schicklichkeit in ben Reformen, welche er vornahm; mabrend bes Alters ber Catharing war bie Mannstucht gang vernachlaffigt, Paul führte fie aber mit ber gansen Strenge wieber ein. Den Offigieren der Barbe gab er ihren Abschied, und fie mußten ibn, vielleicht gegen ihre Zufriedenheit, annehmen. Saufige Meuerungen, Die zuweilen in Rleinigfeiten bestanden, dienten den Diffvergnugten jum Bormande. Auch Die Beifen und Berftan. bigen, indem fe ben Planen und bem Unfehn bes Alleinherrfchers Benfall gaben, tabelten bas unbehutfante Berfahren, welches er gur Unterdrückung ber Digbrauche annahm. Die Großen faben ihre Privilegien bebrobt,

fie wußten, daß das Tribunal fie nicht erreichen konnte, aber Paul wollte fie eben so dem Gesetze unterwerfen, als die Burgerlichen darunter standen. Unwillig über seine Bedrückung widmeten fie ihn dem Lode, aber das Balfschützte ihn, und der haß einer Handvoll Meuschen wurde als öffentliche Meynung dargestellt.

Un ber Spige ber Migvergnügten waren Anfangs bie brey Buboffs, ber General ber Cavallerie Graf Platen, ber General Bennigsen, ein Werfzeng ber Englinder, (berfelbe, ber ben Austerlist commandirte), \*) ber Obrift Jesselowis, endlich Lord Whitmourth, englisther Gesandte in Petersburg.

Die Gefinnungen Pauls in ber Achtung gegen Franfreich wechselten alle Tage. Der Feldzug in Italien und befonders ber in Egypten, hatten ibn jum leibenschaftlichen Bewunderer ber militairischen Talente Rapoleons gemacht. Er ftellte beffen Buffe in ber Eremitage auf, und begab fich oftere babin, ibn mit bem Ramen bes Großen ju begrußen, aber vorzüglich trug die Zuruch fenbung ber ruffischen Gefangenen ohne Lofegelb viel bage ben, ibn für Franfreich ju geminnen. Das Rabinet in St. James erfchrat und bructte feine Rlagen bem Lord Bhitwourth aus, beffen Geschicklichkeit die machtigen Migvergnügten ju feinem Bortheil gewinnen follte, um feinem Staate ju bienen. Diefer Gefandte eilte Peters. burg vor bem volligem Ausbruche ber Erecution gu perlaffen, er begab fich aber nach Ronigsberg um bort bie Rolaen abzumarten, indem er Commiffaire in Petersburg gelaffen batte, Die ibm alles berichteten. Alles befictigte ibm die Beharrlichfeit Pauls in feinem feindlichen Botfate gegen England. In ber That hatte er noch einige

<sup>&</sup>quot;) Ift falid, Rutofof commandirte, Bennigfen war in Sobiefien.

Tage vorher; the ber Tob ibn traf, die Enefchloffenbeit, in ben offlichften Theilen bes Raiferthums, in ben an bet Sfilichen Rufte von Ramtschatta gelegenen Saffen St. Paul und St. Peter, bren Fregatten ausruften ju laffen, mit denen er das indische Meer burchlaufen und fich der dor tigen gablreichen englischen Rauffarthen. Flotte bemachtigen wollte; allein bitfes war blos ber Eingang ju feinem weie aroffern Plane; es follten namlich ju berfetben Beit, wo Diefes in den Merren vorgienge, 50000 Ruffen in Betfien einruden, fich jum Meifter ber bortigen englischen Rafto. renen machen, und Die Befitungen Englands in Indien gerfieren. Englands Politit hatte jeben Schritt Panls bewacht, und war nun nicht mehr zweifelbaft, welche Mittel fie ju feinem Berberben nehmen follte; Die Empebi. tion in bem Gund ,ift eine ber ftartften Angeigen ihres Antheils an dem Lobe biefes Primen. Die Sicherheit mit welcher bie Englander fich in bem baltifchen Meere anf Feinbfeligfriten einließen, zeigte ihre Erwartung ber Dinge, bie in Betersburg tommen follten, jur Gnage; vielleicht hatte Relfon auch Debre bem Gund nicht eberju forciren, als bis in Petersburg ber Lob Bauls beschloffen mare, und in ber That erfahr man mabrend bes Treffens vom & April, bie Radricht vom Tobe Saule in Roppenbagen.

Die gegen stine Person angesangene Berschworung, wurde von einem kalten Ropfe geleitet, ber im Stundtwar, alles mit einem Male in Thatigkeit zu erhaften. Dieser war Pahlen, ber Souverneur bes Milisairs zu. Petersburg. Das Joch, mit bem er sich belastet sah, wurde ihm täglich schwerer. Er sah sich als Sclave eines herrn, bessen Wille unabanberlich, und bessen Mistrauen sehr groß war, täglich in Gefahr seine Gunst zu werteren. Seine Gnade wurde täglich ungewisser, er wolle fich aber

ficher festen, und entschloß fich Alexandern ben Thron gubbergeben.

Er bielt feine Gefinnungen jurdit, und feine erfte Sorge mat, alle bicienigen bon Baulen gu entfernen, welche er nicht gewinnen tounte. Zeftapfchtin Bice-Cambier ber auswartigen Ungelegenheiten, erregte fein Dif trauen, und murbe meggeschieft; biefem Mimifter war es ecgludt fich einiger Britfe gwifchen bem Grafen Dan in in Mostau und einem Berfchwornen in Besersburg au bemachtigen, biefe Brieft wurben bem Raifer borgelegt. und berjenige, an den fie abbreffire waren, vorgelaben, aber er vertheibigte fich wit einem folchen Elfer und einem folchen Tone ber Babrbeit, : bag Buul ibn. foaleich lossprach, Um nichts zu wagen, sab fich Wahlen nach Mieteln um, wie er fich, weun ber Plan gelange, ben Alexandern, und wenn er nicht gelange, ben Paulen rechtfertiaen tonnte. Er wendete alfo nun feine Aufmertfamteit barauf, Paulen gegen bie Grofflirften Alexan ber und Confantin, und biefe wieber gegen ibren Bater ju erhittern. Er höffte aber gar nichts von bem bemuthigen und ehrfurchtsvollen Charafter Alexanbers er wendett fich alfo an Paulen, ber febr miftranifc war, mit ber formlichen Erftarung, bag Alexander etwas Arafbares gegen feine Autoritat vornehmen, und baff, wentt er ihm nicht fogleich Befahl jur Berhaftung bellelben erabeilte, er nicht for feine verfonliche Sicherheie verantwortlich fenn konne. Paul, gegen feine Gobne eingenommen, fertigte fogleich ben Berbafibefehl aus. Er eilee nut mie bemfelben gu Aleranbern und Rellee iben bie Bothmenbigftit woe, feinen Bater jur Refignation in zwingen, und feste ber fanbhaften abschlägigen, Antwort. beffelben, ben Befehl, welchen er gegen ibn mmbfangen batte, Estigenen Zwar wwas burch biefe Orbet bestürzt.

.founte fich Alexander aber doch nicht zu einem fo tubnen Schritte entschließen; allein bieses Schwanten wurde von Pahlen für Befraftigung feines geihanen Borschlags angesehen, und er wollte ihn verlaffen, doch Alexander rief ihn zuruck, und nahm ihm einen Gib ab, niches gewaltthätiges gegen seinen Water vorzunehmen.

Während Diefer Spoche erhob fich einige Mal ein Gerucht, fen es burch Berrath ober burch bie Inbisfretion Der Bereinigten: Paul fragte Pablen baruber, unb fagte ju ihm: Dan will mir and Leben, fraren fie nichtes. fich von beit Sachen gut unterrichten. Dableit anteportete ihm : 4, Ich weiß es. Gire, und warde mich ber Berfebwornen benichtigen, weim ich nicht felbft baranter ware und die Sache führte. Diefe Worte beruhinten ankanas ben Raifer, aber als er balb barauf som Doglingf Die Radricht erhielt, baf man etwas grgen feine Sichen beit vornähme; fo wurde burch biefe Renigfeit bas Mags feines Miftranens voll, und er fürchtete, bag Dablen mabren Antheil an ber Berfchworung batte; er expedirte alfo einen Courier an ben Araftschieff, ehemaligen Gouberneur von Betereburg, welcher ein 10 Stunden von der Sauveitabe gelegenes Rafernentegiment commundiret, und melbete biefem Offigier': er fete fein ganges Intrauen itt ibn, und wenn er einen Augenblick verfaumte ju fommen : to ware er verloren, weil Pablen ibet berriethe. Babe len feste biefen Courier, welcher bie Depefchen bes Ruifere in feinen Sanben batte, feft, und nahm fe ihm wed.

Bon allem unterrichtet, fühlte Pahlen bie nahe Gefahr und feste den Tag der Ausführung auf den morgenden Tag fest, und man wird fich nun nicht mehr verwundern über das üble Schickfal, welches den unglicklichen Paul verfolgte. Um Morgen des angefangenen Tages, rick Paul, in Begbinung feines Favorien Rouseitoff, auf dem Plate Conwaroff spasieren, und wied von einem Menschen aus dem Bolte angehalten, welcher ihm einen Brief überreichte; in diesem Augenblicke wurde das Pferd des Kaisers scheu, und er wies ihn an dem Kouzeitoff; aber dieser, der zu Hanse die Rleider wechseln mußte, um beym Kaiser zu sprifen, vergaß denselben zu lesen, ungeachtet er alle Umstände der Berschwörung enthielt.

Um ble 11. Ctunbe ber Racht vom 22 jum 23. Marg teigten fich bie Berfchwornen, 20 an bet Babl, an einer Dinterpforte bes Pallaftes St. Michel, welche nach bem Barten binausführt. Man verweigerte ihnen den Gimana. allein fie fasten: Der Raifer bat uns berufen und es ift beute großer Kriegerath. Die Schilbmache netaufcht, indem fie die vorzuglichften Offiziere fab, ließ fe ein Gie begaben fich min in after Stille gu bem Zimmer bes Raifers und warteten einen Augenblick in bem Saal ber Garbe. Argamatoff zeigte fich allein ale bienfithuenber Abjutant, und fagte: es mure Kener in ber Sendt und er tame ben Raifer ju wecken, und ber Losacte, welcher bas Worzimmer bewachte, ließ ibn ein, ar fchlug, an bas Zimmer bes Raifers und nannte fich. Baul fannte feine Stimme und offnete ibm, vermittelft einer am Bette befestigten Schuur, bie Thur. Er ging binein und gab ben Mitverschwornen ein Zeichen, buß fie eintreten folle ten, welches auch gefchab. Der Rofacte murbe nun, aber ju fpat, gewahr, bag man bem Rufer and Leben wollte; er wollte fich wiberfeben, wird aber von einem Stich burchbobet und benachrichtigte ben Raifer bennach von ber Gefahr, indem er Berrath! ausrief.

Der erschrockene Raifer wollte fich in eins von den bepben Zimmern filichten, welche feinen Alfosen einschloffen. Das eine bing mit der untenn Etnge zusammen, das ans bre

der war ofen Ausgang und verschloß die Fahren und Wassern der auf die Bestung geschicken Offiziere. In dieses lehtere wird Paul durch seine Verwirrung geführt. Inden er sich eines Degens bemächtigte, suchte er den heimlichen Ausgang zu finden, welcher sich im andem Kimmer befand, als die Berschwornen eintraten. Sie gingen grade auf das Bett zu, und da sie ihn nicht fanden, riesen sie aus: er ist gerettet! und glaubten sich verranden, als Ben ningen den Kaiser in einer

Ede newahr murbe.

Daul, in Betwirrung, ohne Rleiber, ftellte fich wohl das Schickfal vor, welches ihn erwartete, aber feine Energie verließ ihn doch nicht. Man verlangte von ihm, daß er abdanken follte, allein er miberfette fich mit Def. tigfeit, und indem et alle biejenigen erfannte, benen er übermäßige Mohlthaten ertheilt hatte, brach er in fo rub. rende Bitten aus, daß ihre Wildheit erfchittert wurde. Aber in dem namlichen Augenblicke; wo die Berschwornen fich bem Raifer zeigten, in bem namlichen Augenblicke, wo fie am meiften auf Pablen rechneten, ructte er an ber Spipe eines Regiments Garbe vor ben Pallaft, um, wend die Unternehmung gelang, ihnen benjufteben, und wenn, fie nicht gelang, ben Raifer gu bertheibigen. Bab. rend bein wollte Platon Zouboff bem Leifer eine Misfagungsatte vorlefen, allein er fuchte ihn aufs neue m rubren, und wandet fich vorzüglich an Plefon, bem er feine Undantbarfeit und feine übermäßige Berwegenheit porstellte. "Du bift nicht mehr unser Raifer, " antwortete biefer, "Alepanber ift jest unfer Gerr." Ergarne aber feine Rububeit fchlug Paul nach ihm, Diefer Duth machte bie Berfchwornen manfend. Benningfen bemertte biefen Wantelmuth und feuerte fie durch feine Borte wieber ant: "Was wirb aus und werben, wenn er entspringt!"

Run legte Ricolaus Zouboff guerft die Sand an feinen Serrscher und zerbrach ihm den rechten Arm, und vist so durch seine Ruhnheit die andern uneneschlosse, nem Sehulsen mit sich fort. Der karm vergrößerte sich mun ben dieser schrecklichen Scene, und die Finsternist, machte, daß das Mitseid die Herzen seiner Meuchelmorder nicht bewegte, alles stürzee auf ihn und Paul siel von der Uebermacht erdrückt. Man schimpfte ihn, man spuckte ihm ind Gesicht, man toat ihn mit Fusien, man spottege

Fünfter Band. Biveites Deft.

seiner Lobesangst. Mit einer ausgesuchten Barbaren zw riffen ihm die Meuchelmorder die geheimsten Theile seinet Korpers. Ihre Grausamkeit ließ endlich nach, einer von ihnen band ihm eine Scharpe um den Hals und endigti so sein Leben.

Als Alexanber ben Tob feines Baters erfnbr, fil er in tiefe Schwermuth. Man suchte seinen Schmer, p stillen, aber er verwarf jeden Trost und widersetzt sich flandhaft ber Thronbesteigung. Dieser Erklärung folgtm Krämpfe, welche mehrere Stunden anhielten. —

### Anethoten

aus bem Rachlaß eines vertrauten Freundes bes biffite. Seifchoffewerber.

ì.

Beg einem Gefprache mit bem herrn Min. Omfe b. Schulenburg hatte einstmals ber G. Lieut. b. Di fchoffswerber, - ba bom Rrieg und Frieden bit Rebe war, - geaußert : ber preußische Staat tonne imm Die Rotette fpielen, muffe aber nicht bie burt ma chen, und überhaupt fen ber bamals regierende Rouig nicht · fo jum Rriege gemacht und gestimmt, als beffen großt. Dheim es gemefen; er habe ftatt beffen mehrere Salente, ben Bater feines Bolfs ju machen. Diefes hatte erfters gelegentlich bem Marquis v. Luchefini wiebergefagt, und folcher fogleich nichts Wichtigeres gehabt, als vot gebachte Meuferung bem Ronige, als fur Sochfibenfelben beleidigend und ehrenruhrig, ju hinterbringen, melde benn bie mabre Urfache ber Disgrace gewefen, in weldt Bifchoffsmerber im Jahre 1793 fiel, und bie big nach der Schlacht ben Raffta gebauert hat. folcher fich ber Ronig wieber gnabig und gutraulich 900 ben G. E. v. Bifchoffsmerber gu zeigen aufing; fuchte ber Marquis v. Euchefini auch fogleich, fo wieder ben bem Ermahnten einzuschmeicheln; benn ba fit bende bes Abends ben bem hochfeligen Ronig gegeffen, und nach aufgehobener Tafel ber König fich im vertrat

lichen Gespräche auf ben Pallasch bes G. L. v. Bischoffs. werber eine lange Beit flugte; fo fing ber ic. b. Euche-fini, fobalb er nebft bem G. & v. Bifchoffswerber bas Zimmer des Ronigs verlaffen, ein langes Gesprach mit bemfelben an, und fuchte fich fo ben ihm einzuschmeischeln, bis endlich Letterer erklarte: "man muß nicht als lein arbeiten und forechen, fondern auch effen, fen und fchlafen, um wieder arbeiten und fprechen an tonnen, also gute Nacht, Marquis! ich muß schlafen Der hochfelige Ronig, ber diefe lange und fpate Unterhaltung aus feinem Genfter beobachtete, fragte barauf des andern Tages den B. E. v. Bifchoffsmerber, wie es gekommen, bag bu che fini ibn fo lange aufas halten habe? worauf berfelbe antwortete: Em. Maj. baben fich geftern auf meinen Pallasch gelehnt, und so etwas fann ein Italiener nicht feben, ohne hernach gegen ben gludlichen Sterblichen, welchem biefes Beil wieberfahren ift, ju friechen.

2.

Man hatte behauptet, daß bie Grafin Ingenbeim Don ber Lichtenau vergiftet worben fep. Der G. 2. v. Bifchoffswerber hatte barauf gebrungen, baß fie fecirt wurde. Da man aber fand, daß Gefchwure in ber Lunge waren, wurde die Secirung weiter nicht fortgefest. Bas aber ben G. & v. Bifchoffsmerber betrift, außerte er felbst; es ware fehr mahrscheinlich, baf er einft Gift befommen batte, beun ba er furs bor feiner Reife nach Italien eines Morgens fich angezos gen, um mit bem hochseligen Ronige auszureiten, fen ber bitte Chavieu, bem er niemals getraut, ben ihm ge-Er habe fich einen Augenblick aus bem Bimmer entfernen muffen, und in folchem eine bereits einaeschenkte Laffe Caffee stehen laffen. Ben seiner Buruck-tunfe habe ger dieselbe ausgetrunken und sogleich Uebelkeiten verspurt, beffen ungegehtet aber sich zu Pferbe gefetet. Es fep ihm aber in Rurgem so schlimm geworden, def er gefürchtet vom Pferbe zu fallen, und fich' baber suruct in fein Quartier habe begeben muffen, wo er alsbann von feiner vorrathigen Medicin \*) eingenommen,

<sup>\*)</sup> Bon der ermahnten Medicin †) war ber G. L. v. Bifchoffs. werder fo eingenommen, daß er juverfichtlich glaubte, ber

und Besserung gespurt habe. An bem ganzen Leibe zeige ten sich aber gelbe, mit einem blauen Rande umgebene Flecke, welche nachhero von dem Fleische sich ablösten und herausstelen, und da er kurz nachher seine Reise nach Italien antrat, baselbst mit einem sehe geschickten Arzt besannt wurde, und derselbe eben gegenwärtig war, als er sich gewaschen, schrie bieser hell auf, indem er seine Arnte und die darauf besindlichen Flecke erblickt, und versicherte: er müsse aqua Tosana besommen haben. Der Arzt wunderte sich so sehr darüber, als Bisch offswerder davon nicht gestorben, daß er ihm nicht allein die ganze Geschichte seiner Krantheit aussührlich habe aussen, sondern auch von seiner Medizin habe schicken musten.

3

Ben zwenen Borfallen glaubte ber G. E. Bifchaffst werber bem Staate vorzuglich wichtige Dienfte geleistet zu haben, und biefe find:

a) daß er, natibem der hochselige König sich der Marquis Luch esint hatte verleiten lassen, in Pohlen einzurücken, ohne daß weder die Regimenter mobil waren, noch man für Magazine und andre nothwendige Bedürfnisse gesorgt hatte, er Höchste demselben über die mistliche Lage, in welcher er sich befand, die Augen geöffnet, und den Staat vom gänzlichen Verderben gerettet habe;

b) daß er bie Bemühungen bes außerordentlich gefenbeten englischen Gefandten, deffen Ramen mir nicht gleich bepfällt, ben Konig in einen neuen Rriet

ju verwickeln, vereitelt habe.

pochfel. König murbe noch leben, wenn bie Graffin v. Licht ten au Sochibenfelben nicht vor langer als einem Jahre vermocht, nicht ferner fich berfelben zu bebieuen.

†) Die in biefer Note augeführte Medigin wird mehl die hem schelfche Universale Medigin sepn.

### Fortsegung bes Inhaltes bes Intelligengblattes ju ben D. g. Br.

Erfer Banb.

No. 26. Berichtigung bes Mudzugs und ber Gefangennehmung bes Bilafchen Corps. (Bon einem Augenjengen.) - Duth nub Ausbauer. — Anetbore aus bem legten Rriege: Die Entleibung aus militairifder Belbficaam. —

Aufforberung und Bitte. No. 37. Ueber bie Begenerflarung bes Rriege , und Domainen , Rathe, herrn Eimme, gewesenen Directors bes Belb : Rriege Commiffariate der Sauptarmee, wiber ben im roten Sefte ber D. 3 Br. Seite 125 u. f. befindlichen Auffah: Mangelte as ben preußischen Golbaten in ben Cagen bes 14ten Octobers 1806 an Lebensmitteln, und mes-wegen? Im Berfolg eines Schreibens über ben herrn Obrift b. Buionnenu. - Schoner Bug ber Menichlichfeit eines frangofichen Golbaten. - Erflarung ber Rebattion ber D.

B. Br. an herrn Major v. Gfug. (Mit einer Beplage No. 9.).
No. 28. Der Stift von Danig, oder; ber herr von Bullet, in ber Minerva. Januar 1808. — Die übergegebenen Sauds ichluffel, ein Pendant ju der befannten Fabel: Das Pferd

und ber Efel.

No. 39. Der Stift von Dangig, ze. (Fortfenung). - Rachricht

bes Rebacteurs.

No. 40. Der Grift von Dangig, ac. (Schluf.) - Correspondeng, Rachrichten.

No. 4r. Bemerfungen uber Die Gallerie preufischer Charactere, von einem Freunde ber Wabrheit und bes Baterlandes. (Suum cuique): Der Beneral von Roderis. Carl Dib belm gerbinand, Beriog von Braunichweig : Bolfenbartel, Ronigl. preuß. Beneral Reldmarichall. Friedrich Ludwig, Surft von Sobentobe Jugelfingen, General ber Infanterie. — Anetote aus bem letten Rriege: Patriotifd bentenbe preußische Sufaren frafen meinenbige preußische Jufanteriffen.

No. 42. Bemerkungen über die Gallerie R. (Fortf.) Der Dring Kriedrich Chriftian Ludwig. Levin von Genfan, General: Lieutenaut und General Quartiermeifter. Der Ge-neral Abin tant von Kleift. Wichart Joachim von Möllendorf, General, Feldmarschall, Bice, Oberprafibent bes Ober Kriegecollegiums und Gonverneur ju Berlin. — Ante wort auf eine Erflarung ber fammtlichen herren Officiere in Colberg in einer Berlinifchen Beitung.

Bemerfungen über Die Gallerie ze. (Schlug.) Friedrich Bilbelm von Ruchel, Roniglich preugischer Bengrallieutenant. Der General, Lieutenant von Bludet. Der Graf von Ralfreuth, General ber Ca. vallerie. Der General Phull. Der Dbrift von Daf

fenbach. Der Miniker von Stein. — Anetote auf bem letten Rriege: Birfung ber unglücklichen Rachticht von ber verlornen Schlacht am 14ten Octwort von ber 1806 auf ein Corps preufischer Officiere.

(Mit einer Benlage No. 10.)
No. 44. Der Kriegerath von Colln, in feiner Sigenthumlichfeit als Schriftfteller betrachtet, nebst Bemerkungen über befin neueste Schrift: Wien und Berlin in Parallele. - Anekhote: Dobe Geiftesgegenwart eines prens. Oufaren, Offices. - An ben Gen. v. Stutterheim.

No. 45. Der Kriegerath van Collin, 2c. (Schlift.) — Antwert an ben herrn Majar von Gfug, auf die in No. 16 biefer Blatter enthaltene Aufforderung. — An den Obriften von Massenbache (Mit einer Beplage No. 11. und einem Extrablatte in Folio.)

No. 46 beftebt aus bem Citelblatt, Erflarung bes Umichlagt bet erften Banbes ber Intelligenzhlatter zu ben Reuen Feunbilm ben und einem vellftandigen Inhalte.

#### 3menter Banb.

No 1. Auf bes Baterlandes. (Bon einem Prengen.) Gefdriebm im April 1808.

No. 2. Ruf bes Baterlandes. te. (Sching.) - Anethote aus ben letten Rriege: Bepfpiele nen Sinberniffen, welche ber preugischen Militairverpflegung in ben Beg gelegt murbu-

No. 3. Berlin, wie es ift, nicht wie es feon konnte, In gragmet ten an einen Freund: Daß gegen ben Abel. Sittenlufig feit. — Cabinetsordte Friedrich II. — Kriegsauelbote, No. 4. Kritik ber Materialien jur Geschichte Preußens in ben Inderen 1805, 1806 und 1807.

### Radridet.

Die Pranumeration auf den erften Band des Intelligen, blatte ju ben R. Feuerbranden ift nunmehre geschlossen, wo es ift norhwendig, daß bald auf den zten Band pranumerirt medt. Der ifte Band koftet nun 2 Ehlt. 12 Gt. Jeder Lefer sieht, mit gering der Pranumerationspreis ju 1 Ehlt. sach, war, und wie seht ich bafür gesorgt hatte, daß jedermann fich in den Besit bieste Blatter, ohne große Rosten, segen konnte.

Tich sehe naraus das wiele Liebbeier dieser Schrift bedaten

Ich sehe voraus, das viele Liebhaber dieser Schrift bedaum werden, entweder ju frat von den Wortheilen, melche ich den Ribnumeranten habe juffiesen laffen, unterrichtet worden ju senn, de aber ju wenig Bertrauen auf den Werth, den diese In telligent blatter erhalten wurden, setzen, michin nun, da sie vom Gegellteit überzeugt werden, nicht gerne albie. 12 Gr. Tabien, und deit noch sich selbige gerne anschaffen möchten. Um mich auch diese gefälig zu beweisen, wilt ich die Vranumeration (NB. aber von Ehler, 12 Gr.) noch bis zu Beendigung des zweizen Sandez gefälen, wenn auf den zweizen Band zuzleich mit i Ehle. säch branumerit wird.

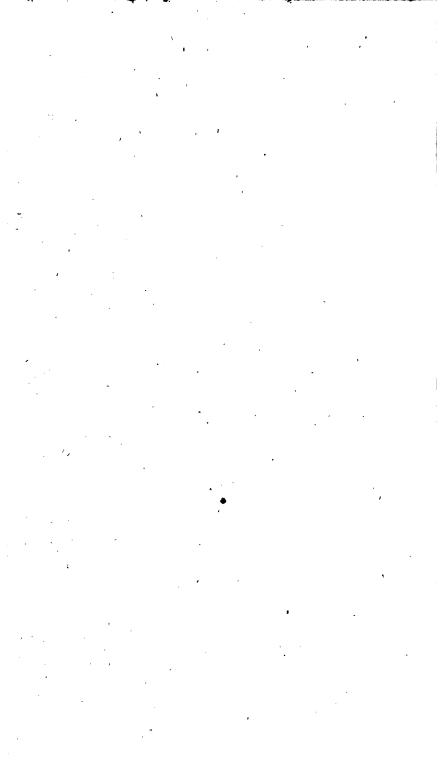

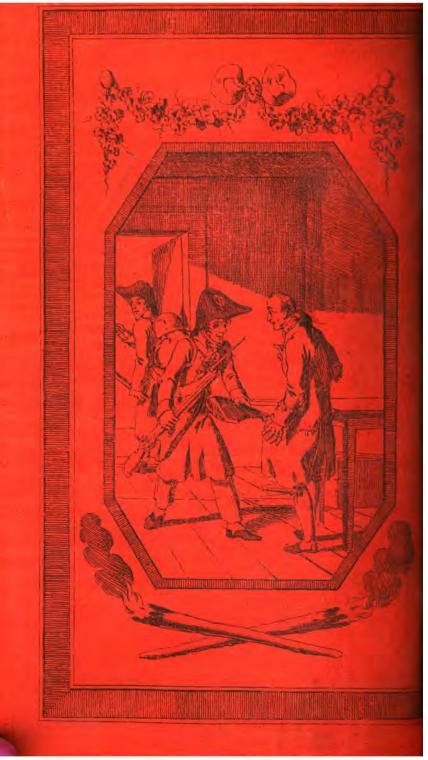

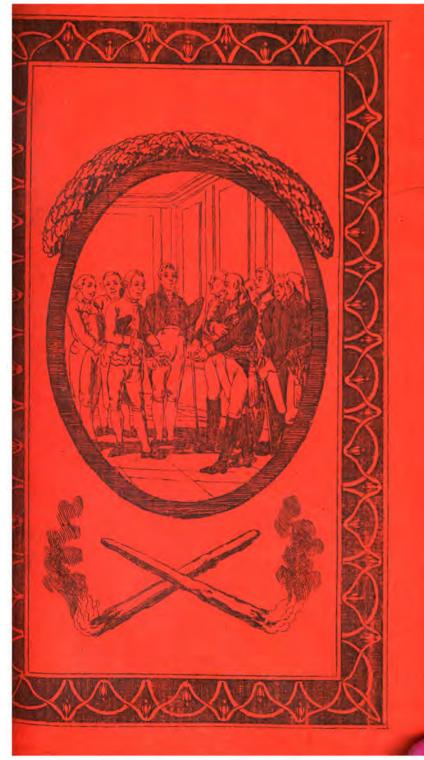

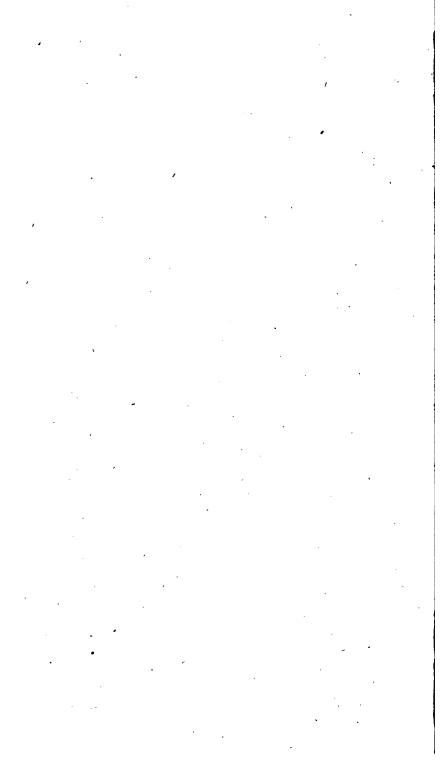

# Feuerbrande.

Sera, us gegeben

y p n

bem Berfasser ber vertrauten Briefe über bie innern Berhaltnisse am Preufischen Sofe feit bem Tobe Friedrichs II.

Ein.

Journal in zwanglofen Seften.

Funfzehntes Deft.

. 8 ° 8.

Mit R. R. Frangofifcher Cenfur.

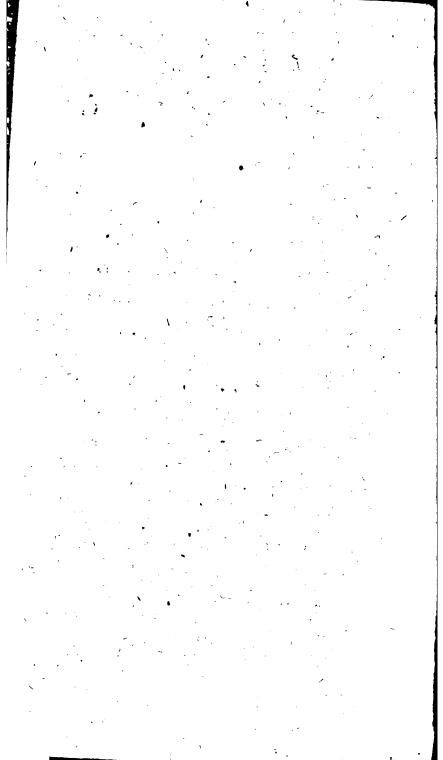

# Inhalt.

| Ertlaring des Umfchlage                                     | e VI |
|-------------------------------------------------------------|------|
| Erflarung bes Citelfupfers                                  | VIII |
| Lagebuch ber zwenten Blotabe Stralfunds, geführt von        |      |
| bem Berfaffer bes ber erften bis jum affen Septem:          |      |
| ber 1807 (Beschluß.)                                        | t    |
| Heber Polen und beffen Bauernftand                          | 41.  |
| Bemerkungen über bie Rachtheile, welche eine tollegialifche |      |
| Militairregierung hat                                       | 63   |
| Borfchläge, wie es mit ben Depotkompagnien gehalten wer,    |      |
| den kann s                                                  | 67   |
| Ueber die Landesvertheidigung durch einen Landflurm         | 68   |
| Ueber bie Formation ber Divifione, und Brigadefommif        |      |
| , farien .                                                  | 73   |
| Folgen und Anssichten fur die preußische Monarchie          | 75   |
| Aeber bie Sefangennehming zwener prenfifchen Chirurgen      | . 81 |
| Erklarungen find Berichtigungen. Un den herausgeber ber     |      |
| ` N. F. Br.                                                 | 83   |
| Meber bie Antagonie swifchen Defterreich und Prenfen, in    | -    |
| Bogug auf die neuesten Beitbegebenheiten                    | 106  |
| Bollftanbiger Bericht über den fleinen Rrieg in Schleffen   |      |
| im Jahre 1806 und 1807                                      | 114  |
| Inhalt des Intelligenzblattes                               | 139  |

### Erflarung bes Umfchlags.

Die Umschlagekupfer ju diesem hefte ber Neuen Feuerbran, be find aus dem eben erschienenen vierten Theile ber Bertrauten Briefe, Seite 171 bis 173, genommen.

Um abffen December, beift es in bem vierten Briefe iber Breelau's Belagerung, ging die Sage von ber Abichliefung einer Capitulation. Schrecken ergriff bie Ginwohner. "Raum nahm fich jeber Beit, fich geborig ju befleiben, um auf Die Strafen ju eilen. Caufende waren bier verfammelt, alle in banger Erwartung. Die eigentlichen Burger ftromten auf das Rathbaus, mo ber Das giftrat in pleno verfammelt mar. Die Berfammlung ber Burger ward bier lebhaft und beftig. Die Mittelflaffe berfelben behaupe tete, "daß fie ben ber lebergabe am meiften die Laften ber Stadt uber fich nehmen muffe, und bag bie Reichen, welche auf Capitu-lation brangen, einen Berrath fpielten. Diefe murben einige taufend Chaler, Die fie jum Opfer brachten, nicht vermiffen. Der Mittelftand, bem an ber Erhaltung ber alten Ordnung am meifien liege, ber auch am meiften ben einer Umwandlung ber Dinge beforge, muffe am erften um feine Mennung befragt merbenman ging felbft ju harten Meuferungen über. Dan brobete ior gar, ben Gonverneur ju bitten, Diejenigen ju ftrafen, welche aus Gewinnfucht, Privatabfichten oder Feigheit auf Hebergabe ber Stadt bringen murben. Gine Deputation ber Burger ging barauf sum Gouverneur. Gie foll erflart baben : Der Gouverneur moch te fich nicht verleiten laffen, voreilig jur Hebergabe ju fchreiten. Der ben meitem groffere Theil ber Burger mare bereit, fur Ro-nig und Baterland fo lange bas Ungemach einer Belagerung aus. guhalten, ale noch eine Soffnung jur Errettung ubrig bleibe. Gie maren erbotig, ber Garnifon alle nothige Bedurfniffe gu liefern. Beld, Rleider, Effen, Erinken, wollten fie millig hergeben." -

Die Borderfeite bes Umichlags fiellt nun ben Sonver, neur, herrn von Chiele, bar, wie er die Deputation ber Burger empfaugt, und wovon bie Bertrauten Briefe fagen:

"Der Gouverneur horte mit Vergnügen diese Erklarungen der Burger. Auch von den mutbigen und patriotischen Gesinnungen der Staabsofficiere, vorzüglich der Artilleriebefehlschaber, welche er versammelt hatte, überzeugte er sich vollommen. Diese waren einstimmig, die Stadt noch länger zu vertheidigen, da die Mann, schaft noch nicht bedeutenden Verluft erlitten habe, die Bestungs, werfe selbst nicht im mindesten beschädigt, und kein bedeutender Mangel an Nahrungsmitteln vorhanden sep. Darauf erklänte der Gouverneur, daß er die Vestung noch halten wollte, und ein derfecier ward abgesandt, dem Feinde zu sagen: "er habe noch Lebensmittel, reichliche Munition, und seine Besatung habe Muth; et werde sich vertheidigen!"

Die Rudfeite zeigt den Jubel von Breslau's edlen Bar, gern über biefe Erklarung. An der Spipe den braven Major v. Le pel bringen fie dem Gouverneur ein frendiges Lebe hoch! Die Worte, welche dieß schildern, find folgende;

"Der laute Jubel, der ben Kundwerdung dieses Entschlusses vorzuglich in ber mit Menschen vollgestopfen Albrechtestrase und vot der Bohnung des Gouverneurs ausbrach, war unbeschreibtig frohlich. Officiere, Goldaten, Burger, Kausseute, Gelehrte, alle zusammengemischt und alle eines Sinnes, riesen dem Gouverneur ein Nivat. Bald wurde dem König, bald der Burgerschaft, bald der Garnison, bald dem Gouverneur ein erneuertes: Lebe hoch! gebracht, woden Hute und Lücher auf der Etrase und aus den Benstern sich bewegten und breude oder Benfall verkändigten. Der Raiser v. Lebel, einer der bravken und thätigsten Officiere der Besaung, gab die Beranlassung. Er kam vom Gouverneur und sagte zu dem versammelten Wolke: "es wird nicht capitulirt, mer ein braver Preuße ist, ruse: Es tebe der König!" Als dieß gesschehen war, rief er selbst; die brave Bürgerschaft soll leben, die das Militair so thätig unterstüße!"

"Wer ben lebhaften Ausbruch einer Begeisterung, die bunch Pflichtgefihl und Baterlandsliebe erregt wird, ehren kann, und gern die Sprache schöner Entschließungen hört, der mußte bev dieser patriotischen Scene hingeriffen werden, und einen Genuß finden, der für die Schrecken der Bergangenbeit gewissermaßen entschädigte. Die Wahrheit der guten, schönsten Regungen war um so unverdächtiger, weil ihr Erguß frenwillig und im Angesichte des Feindes geschab. Wohlhabende, ehrwürdige Burger, welche in bieser Bersammlung waren, zeigten so viel fille Beiterkeit in ihrem Antlig, und so viel Vernunft in ihren Worten, daß es Bosheit gewesen ware, gegen ihre Anfrichtigkeit Iweisel zu hegen. Die großen Opfer, die sie darboren, bestegeiten ihre Worte."

## Erflarung des Titelfupfers.

Ein Sofat tam in ein Banerhaus, und verlangte ju Bffen und au Erinfen. Der Birth icounte bie Unmöglichfeit vor, ihm etmas geben ju fonnen, indem er lange icon aller Lebensmittel be raubt fep. Der Rofat, unwillig, feit funf Sagen gehungert it baben, und nun noch nichts jut Sattigung feines Dagens ju befommen, burchfuchte bie Sutte, und fand endlich unter eis nem Saufen von Spanen und Reifig einen großen Erug mit wild und einige Brobe. Aufgebracht baruber, bag ber Bauer bieg verheimlicht hatte, wollte er fich erft uber bas Dabl bets machen, und brobete bem Bauer, ibn bann feine Rache fublen in faffen. Da jog ber Bauer bren Linber, Die fich ebenfalls in ein nem Bintel ber Sutte verfiert batten, hervor, warf fich mit ib men su ben Rufen bes ranben Rriegers, ber fich feine gefunden Beute mobl fcomeden ließ, und bat ibn thranend, um biefer Rich nen willen, die fonft verhungern mußten, ibm erwas übrig gu lafe fen. Das rubrte ben Rofaten; eine Ehrane traufelte in feinen Bart; er troduete fich bie Augen, ftanb fogleich vom Effen ab, balf felbft bem Bauer, es beffer verbergen, marf ihm ein Goldfid bin, und entferute fic.

### Zagbu ch

ber zweiten Blokade Stralfunds, geführt vom Berfasser bes der ersten bis zum 27sten September 1807.

(Sortfegung.)

Dald nach dem 19. April verglichen sich die beiden kommandirenden Generale, der Uebereinkunft vom 17. einen Separatartikel beizusügen, der insonderheit die Aufkundigung der Wassenuhe näher bestimmte, und diese, statt zehn, auf dreißig Tage vor wiedereintretenden Feinbseligskeiten erweiterte. Die französischen Truppen zogen sich größtentheils über die Oder und schlossen sich dem Belasgerungskorps vor Colberg an. Die unserigen lebten, so wohl hier, als auf Rügen, wie im tiessen Frieden.

Bon Malmo aus, wo sich ber Konig befand, kam unterdessen in Memel eine Konvention zu Stande, versmöge welcher sich unter dem Generallieutenant von Winsning hieselbst preußische Truppen sammeln, mit den unsserigen vereinigen, und unter dem Oberbefehl des Königes den französischen Heeren im Rucken wirken sollten. Sie langten nach und nach von allen Gattungen, ohne uniforzme Bekleidung, Waffen, Pferde, Geld u. s. w., seewarts an, wurden auf Rugen verlegt, den unseren völlig gleich Ruster Do. Drines pete.

gehalten, und betrugen fich in den Quartieren meiftens fehr insolent. 1)

Am 12. Mai, Abends zwischen 5 und 6 Uhr traf, unerwartet, der König aus Pstad ein. Sein Gefolge bestand aus dem Reichsberrn, Baron Toll, dem Kapistainlieutenant des Leibtrabantentorps, 2) Grasen Piper, etlichen Adjutanten, dem englischen Gesandten Straton, dem Duc de Pienne, Marechal des Camps des so genannten Ludwig XVIII., Exgrasen von Provence, nebst 125 emigrirten Franzosen, die sich hier verstärten, und unter der Benennung, Regiment du Roi, zum förmlichen Korps bilden sollten.

Um 13. übernahm der König selbst wiederum den Befehl der Armee. Hiernachst war große Kour, wobei der preußische Generallieutenane von Winning, so wie der englische Brigadegeneral Elinton vorgestellt wurden. Letzterer war etliche Tage vorher aus Memel gekommen, um den König vom Stande der Sachen in Preußen zu benachrichtigen, und segelte hierauf, Abends, dahin zurud.

Am 14., Morgens, erschien ber Kapitain Bours going, als Parlementair, mit ber Anzeige, ber Reichssmarschall Brune habe, statt bes Marschalls Mortier, bas Kommando bes an ber schwedischponnierschen Granze stehenden französischen Armeekorps überkommen, und wers be die vom letteren eingegangenen Stillstandsbedingungen gewissenhaft halten. Jurusvermelbet ward schriftlich, der König erkenne anders keine Stillstandsbedingungen, als die den 17. April zu Schlatkom selbst kestgestellten. Mit-

<sup>1)</sup> Besonders die vom Schilischen und Marwinfaen Dorps, welche fic bort refentiren wollten.

<sup>2)</sup> Ein aus lauter Officieren beffehenber Ravallerietrupp, '120 Mann fart, vollig à la Charlos XII. gefielbet, bestimmt, ben König überall ju begleiten, ver feinen Zimmern Bache ju balten, und feine Perfon ju foungen. Die Rapitainlieutnante, ihre Anführer, haben den Rang über alle Sberften ber Armes.

tugs um 12 Uhr schlug der Konig den, wegen der Erfolge am 1., 2. und 3. April, jum General der Ravallerie ers klarten Freiherrn von Effen, unter Paradirung der sammtlichen Garnison auf dem Knieper Glacis, jum Schwerdtordenbritter mit dem großen Kreuze. 3)

Um 15. nichte von Bedeutung.

Um 16. überbrachten die Linienschiffe, Guftav III. und Manligheten, (die Mannhaftigkeit) einen Theil ber von Pillau erwarteten preußischen Truppen nach Monchgut.

Um 17. kamen auf einmal 174 hollandische Desertens re mit vollständiger Bewehrung an, so wie etliche Tage früs her schon 80 Uebertaufer von eben ber Nation. Sie unha men fast alle preußische Dienste.

Am 18., wie ben 15.

Am 19. traf zum Dienst bei ber Armee, statt bes, gleich nach des Königes Antunft, von felbiger abgeganges ten Freiherrn Armfelt, der Generallieutenant, Baron Fabian Wrede, ein sehr geschätzer, kundiger und berssuchter Officier, aus Schweden hier ein.

3) Dies Rreuz wird, bloß im Felbe, folden Officieren ertheilt, die fich ungewöhnlich auszeichnen, und zwar auf dem Bable plate felbft unter fliegenden Fahnen, ober, wenn dies sogleich nicht thunlich, ift, auf die im Text erwehnte Beise. Begen des Neberganges über die Peene bekamen es im April auch schon die Obersten Cavast und von Beges aus den Haril auch schon die Obersten Kavast und von Beges aus den Hand den Dies Generalgouverneurs von Effen. Die Zahl dieser Ritter, welche sammtlich vorber das kleine Rreuz des Schwerdt, ordens gehabt haben muffen, beträgt seit dem lesten finnischen Rtiege, wo tiese Rlasse errichtet ward, überhaurt 19. Sie haben den Rang unmittelbar nach den Kommandeuren der übrie gen vier Orden, tragen das Rreuz an einem breiteren gewäss serv gehicktes, und auf der linken Brußseite des Rocke ein in Silber gesticktes, perpendikular stebendes Schwerdt.

Bom 20. bis zum 24. landeten beinahe taglich Transeportfahrzeuge mit mehreren ober wenigeren Preußen und Borrathen jum Behuf berselben.

Am 25. ward der Kammerherr und Kornet der Leibs garde zu Pferde, Graf Malte Pulbus, einer unserer reichsten Landeigener, in den pommerschen Fürstenstand ers hoben.

Am 26. reisete der Generaladjutant, Baron Lavaft, nach Demmin; um mit dem Obersten Fand, Chef vom Generalstaabe des Divisionsgenerals Grandjean, Berseinbarung wegen Auswechselung von Gefangenen zu treffen. Der Ramenstag der regierenden Königin ward mit großer Kour, Kanoniren von der Festung und Destliren der Bachparade vor dem Könige gefeiert.

21m 27. und 28., wie den 18.

Um 29. langte der Generallieutenant von Blucher an, um nuter Leitung des Koniges das hiefige preußische Militair en Chef zu kommandiren.

Am 30. und in der darauf folgenden Woche zogen fich, um den immer zahlreicher werdenden Preußen mehr Plat zu verschaffen, zwei unserer Infanteriebrigaden, nebst der Halfte der Landwehre, der gesammten Kavallerie und der reitenden Attillerie nach der Gegend von Greifswald und Grimmen in Kantonirungsquartiere. Abends kam der Baron Tavast mit dem, Tages vorher, abgeschlossenen Auswechselungskartel von Demmin zuruck.

Am 31., wie ben 28.

Am 1. und 2. Junii eben fo.

Am 3. setzte das von Pillau gekommene Linienschiff, Abolph Friedrich, preußische Truppen auf Rugen an Land.

Am 4. hatte der Konig von Greifswald aus zu Schlattow personlich eine Unterredung 4) mit dem Mars

4) Sie ward in ber Folge gedruckt, und als Beilage jur biefigen Beitung vom 6. August vertheilt, um das ju widerlegen, was

schall Brune. In seiner Suite waren ber Kapitaintieus tenant, Graf Piper, ber Generalabjutant, Baron Zas vast, ber Duc de Pienne, ber Oberst Stael von Holstein, ber Dberstlieutenant Sparre, ber Oberads jutaut, Baron Boye, ber Major Wynblad, ber Staabsadjutant Toll, ber preußische Kapitain von Schneen. Auf bem Hofe stand ein Detachement Husaren des Leibregiments. Der Marschall kam allein. Nach geendigter Konferenz besichtigte ber König die Truppen und Wertheidigungsanstalten bei Ziethen, wie an der Gränzen Rachts um halb zwölf Uhr langte er wieder in Greifsbwald an.

Um 5. ging die Reife nach Lois und Meientrebs, bann aber Nachmittage nach Grimmen, wo Nachtlager gehalten ward.

Am 6. Anfbruch von bort iber Frangburg und Rebebas, 5) von wo aus ber König bie Grangpofiruns gen gegen die Rednit besuchte. Abends, balb nach & Uhr, traf er in ber Festung ein.

Am 7., 8., 9., 10., wie ben T.

Am II. hatte ber auf Urlaub nach England gurudlichs rende großbrittamisiche Minister, Straton, Abschiedsaudient, nach deren Endigung er ben Charge d' Alfaires, Bathurft, vorstellte.

Am 12. und 13. Aufbruch ber preußischen Truppen aus Rügen zur Berlegung nach Pommern, welche ben 18. bewerkftelligt seyn sollte. Die Ravalletie machte ben Anfang.

Samburger und Altonaer Blatter bavon gemeldet hat ten Man glaubte fie aber nicht authentisch. Aufer Pememern ward fie schwerlich bekannt. Daher hier unter No. s. ein Exemplar bavon!

s) Domainengut auf dem halben Bege von Stralfund nad Damgarten, im Umte Frangburg und Rirchfpiele

Um 14., Bormittage, paradirte das Korps des Nitte meisters von Schill, aus husaren, Jägern zu Pferde und Infanterie bestehend, in Gegenwart des Kuiges vor dem Franken Thor. Er ahnete in dem Augenblick wohl schwerlich das Schicksal seiner Waffenbrüder bei Frie de Land.

Am 15. geschah bas Nemliche von einem preußischen Fußingeitorpa, unterm Kapitain Balentini, und drei Bauterien reitender Artillerie, die der Kapitain von Meerstag anführte.

Um 16., früh um 10 Uhr, mandprirten, unter dem Befehl des Obersten von Bulow, das Grenadierbatails Ion von Braun und das Füsellerbataillon von Schacht= meier, Nachmittags um 4. hingegen bei Langens dorff, 6) unterm Generallieutenant von Blücher, das Leibdragonerregiment der Königin von Preußen, nebst den blücherschen und ruhdorffchen husaren.

Um 17., Bormittags um 10 Uhr vor dem Frans Tenthor bas Grenadierbatgillon pon Bangenheim, fammt dem Fuselelierbataillon Sierakowakn, fo mie

Am 18, das vakante Infanteriereginnent von Aufts, und rückten baun in die ihnen augewiesenen Kantonnirunges quartiere. Machmittags um 5 Uhr hatte der, gestern, albengtischer Extraordinairenvope Pienitentiairminister hielelbst engelangte, Seheimernth Pierrepont bei hose seinen ersten Bortrett.

Am 19., wie den 1a.

Am 20. brachten ber Oberft von Engelbrechten und ber Major von Phlen, so wie mehrere Seeofficiere, aus Pillau Nachricht von ber Schlacht bei Friedland, ber Einnahme Ronigsbergs und den sonstigen neuesten Ereignissen in Preufen, die man dem Publikum forgfaltig zu verschweigen suchte, die gleichwohl aber aus dem Med-

<sup>6)</sup> Stadtgut, nabe ben Patte, im Amt Frangburg.

fenburgschen balb genug über die Gtanze verlauteten, und welche die Befturzung der ifter befindlichen preußischen Gesweralität nur zu deutlich ausbruckte.

Am 21. und 22., wie ben 19.

Um 23. Feier bes Ronigl. Namensfestes, ?)

Am 24., 25., 26. mehr, als gewöhnlicher, Bertehr mit dem englischen Minister und dem General Blucher.

Am 27., fruh um 8 Uhr, Anfunft bes Kammerberrn, Grafen Gplben folpe, mie ber Zeitung, die Konigin fei am 22. biefes von einer Prinzeffin entbunden.

Am 28. Danksek wegen dieser Ereignis. Der Ars meebulletin enthielt, in Bezug auf die Stellung der Arups pen außer der Festung, heut Jolgendes. — "Die Bewaschung der Gränzen von Damgarten bis Görmin Wird van der schwedischen Borpostenkette, deren rechten Flügel der Brigsdechef, Baron Platen, den linken der Brigsdechef, Baron Stael von holstein kommandirt, von Görmin die Grünsche von holstein kommandirt, von Görmin die Grünsche war de 9) aber von der preußsschen Avantgarde unterm Obersten von Bülow bestrikten. Die Borposten der vereinigten Armeen stehen unter dem Beschl des dienstverrichtenden Königl. Generaladjutansten vom Tage u. s. w., Freiherrn Tavast. Ein Theil der hiesigen schwedischen Truppen, webst mehreren Battes rien Artilleris, sind unter dem Generallieutenant, Freis hetrn Wertele, in der Gegend von Barth, Geimmen

<sup>7)</sup> Rach bem'ichwebischen Kalender, worin ber 6. Junius Guft au, der 23. Abolph heißt. Die Deutschen haben bafür Artemius und Bafilius.

<sup>3)</sup> Domainentirchdorff im Amte Grimmen, jenseit loin.

<sup>9)</sup> Eigentlich der hafen von Bolgaft, der Peenemunder Schanze auf Uefebom gerade gegenüber. Bormals war auch hier eine Schanze, die man aber, feit dem fiebenjahe rigen Ariege, aus Sparfucht verfallen ließ.

nud Franz burg, wo der General sein Hauptquartier bat, in Kantonnirungsquartiere verlegt. Die Ravallerisreserve tommandirt der Brigadechef, Graf Hampus
Mörner, dessen Hauptquartier in Richtenberg ift.
Das tonigt. preußische Haupttorps, welches um Greifswald liegt, steht unter dem Befehl des Generallientenants
von Blücher, der nach dieser Stadt sein Hauptquartier
versehen wird."

21m 29. und 30., wie ben 22.

Am 1. Julii Rudtehr des englischen Generals Climton, der am 13. Mai mit besonderen Aufträgen des Riniges von hier nach Memel abging.

Am 2. war ber Oberadjutant Baffevit mit einem Briefe nach Demmin, und tam am folgenden Morgen wieder,

Am 3. Abreise bes Generals Clinton nach Delsius gor. Feier bes Geburtstages ber Königin Mutter. Da franzosischen Generalität ward ber Stillftand aufgesagt.

Am 4. verlegte der Konig sein Hauptquartier nach Frang burg, und ging, Nachmittags um 5 Uhr, mit dem General Toll und seinem gangen Generalstaabe dabin ab. Der Generalganverneur nebst dem Kommandanten Pepron begleiteten ihn bis vor die außersten Werke.

Am 5. langte die erste Division der, unter Anführung des Generallieutenants, Lord Cathcart, und dem Oberbeschi des Königes, hieher bestimmten brittisch = deutschen Legion bei Monch gut an. Sie bestand aus noch nicht voll 3000 Mann Infanterie, leichter Kavallerie und Atleillerie unter dem Generalmajor von Drech sel.

Am 6., wie den 30. v.M.

Um 7. Borstellung bes Generals Catheart durch den Minister Pierrepont. Ueber die veranderte Position der kantonnirenden Truppen drudte der heutige Bulles tin sich dermaßen aus. — "Die vereinigte schwedische und preußische Armee, die eine Stellung gegen die Granze ge-

nommen hat, ist in zwei Flügel vertheilt, von welchen bie schwedischen Truppen den rechten, die preußischen den limfen ausmachen. Der rechte besteht auszwei Abtheilungen, wovou der Reichsherr u. s. w., Baron Toll, die rechte, der Generallieutenant u. s. w., Baron Wrede, die linke kommandirt. Während die Armee jest fill liegt, halten beide Generale sich im Hauptquartier des Königes auf. Der linke Flügel sieht unter dem Generallieutenant von Blücher, der sein Hauptquartier in Greifs wald hat, wo sich eben auch der Generallieutenant von Binning besindet.

Am 8., fruh um 2 Uhr, traf ber prensische Major von Klur mit einem Briefe seines Königes aus bem Hauptquartier Piktupshnen ein. Der Oberst von Engelbrechten ging nebst dem Major von Phlen abermals mit Aufträgen an den König von Preußen ab. Der preußische Oberstlieutenant von Borstel ward mit Depeschen nach Stettin bestimmt, kam aber nur bis Anklam, wo man ihn nothigte, umzukehren, weil er nicht angeben konnte, oder wollte, ob jene Depechen die preußischen oder schwedischen Truppen beträfen.

Am 9. langte die zweite Division der englischen Truppen, gegen 5000 Mann unter dem Generalmajor von Linfingen start, bei Perth 10) an.

Am 10. hier, wie den 6. In Frangburg Rriegs.
rath, wozu Gr. Ercellenz, von Effen, auch, fagt man,
der Minister Pierrepont und der General Blucher gegogen wurden.

Am 17. mußten unsere Truppen in ihren Kantonnisrungsquartieren folgende mehr vereinigte Stellung nehmen. — Die rechte Abtheilung zwischen Barth und Franzs burg; die linke zwischen letzterer Stadt und Elmens horst; die Kavalleriereserve und reitende Artillerie um Puts

<sup>10)</sup> Dorf und Lootfenftelle auf Don daut.

te. Bur Unterflügung ber Borpoftenkette kam Infanteis, Ravallerle und Artillerie in Grimmen, Richtenberg, Frangburg und Pelershagen 11) ju fteben.

Am 12., früh um 6 Uhr, verließ der König Frang burg, und verlegte fein Hauptquartier nach Zinten borff. 12) Bei Damgarten, Loit, Meyenkrebt wurden die Brücken über die Rednitz und Peene zen stöhrt. Ueber die Trebel war seit Menschendenken keine porhanden.

Am 13., Nachts um 2 Uhr, endete der Wassenstisstend, und der Handel bekam sogleich eine sehr ernstisste Wendung. Die französischen Truppen gingen auf nehre wen Punkten, bei Damgarten am skärksten, über die Gränze, griffen unsere Borposten an, und zwangen sells ge, sich zurückzuziehen. Abends beritt der König die bei Belgast 13) zusammengezogene rechte Abtheitung. Die linke bivouaquirte unter einem heftigen Donnerwetter und Platzegen bei Seemühl, 14) wohin er nicht kam. Das Hanptquartier ward hierauf, beiden Divisionen nähr, nach Großmüßkow 15) verlegt. An diesem Tage trampten sich übrigens die, vermöge des in Tilfet derzsichmusten sich übrigens die, vermöge des in Tilfet derzsichmusten sich übrigens die, vermöge des in Tilfet derzsichmusten sich übrigens die, vermöge des in Tilset derzsichmusten sich übrigens die, vermöge des in Tilset derzsichmusten sich übrigens die, vermöge des in Tilset derzsichmusten School Mann, von den unserigen, um nach Uesed mund Wolflin zu gehen.

<sup>11)</sup> Adermert im Amte Greifemald und Dirchfpiel Min

<sup>12)</sup> Candqut Des Oberiagermeiftere von Cobenfern & Amte Frangburg und Rirchfpiel Putte.

<sup>13)</sup> Domainengut und Rirchborff im Amte Frantburg.

<sup>14)</sup> Adermert im Amte Frangburg, unter bas Domainment Steinhagen gehörig, am Rrummenhagener Bt.

<sup>15)</sup> Befigung ber Familie von Dahlftjerna im Amte Frant' burg und Kicofpiel Riepars.

Um Tar Mition bei Steinhagen und Megaft, 16) and Rudung nach ber Festung, wovon die Rapporte ber Generale Toll und Brede unter No. 2. und 3. bas Rabere enthalten. Das feindliche Korps, wie es hief, 15000 Mann von allen Baffen ftart, tommandirten die Generale Molitor und Boudet. Babrent bas Reuer am lebhafteften war, und ber linte Flugel bes Generals Brebe Gefahr lief, tournirt ju werden, mußte ber Des jor, Baron von Sopten, ale Parlamentair, ju lete terem, ber ihm aber an ben Marichall verwies, abgeben, um mundlich Stillftand vorzuschlagen. 17) Der Konig nebft bem Generalgouverneur von Effen, ber ihm, nachs bem er bie beiden beutschen Megimenter hatte ausruden laffen, Brebe gu unterftuten, um halb 12 Uhf bis Put t'e entgegen geritten war, fam Nachmittags um 4. gur Stadt. Alle gurudgelehrte Truppen bipouaquirten die Racht in ben Tribfeer Berten.

Am 15., fruh, brachte Sopten aus Grimmen, bem Sauptquartier bes Reichemarschalls, jur Antwere: "Die erfte, unerläßliche Bebingung jeder Art von Sills stand tonne, und durfe lediglich nur die einstweitige Bestehung Stralfund & burch franzofische Eruppen fenn, des

<sup>16)</sup> Rach Luffow gehöriges Borff wifchen bem Borgwats Der und Rrummenhagener Cer, im Amte Frangburg und Richfpiel Steinhagen.

<sup>17)</sup> Dem Armeebulletin vom i?. Julii jufolge, follte er erklaren:
"Der König habe einem Antrag der Art langft erwartet. Ihnt
habe, folchen früher, wie jest, zu machen, so wohl seine
eigene Ebre, als die feiner Kruppen, nicht erlaubt, Biese
feven nun aber befriedigt; und so gebe seine Hauptsorge dabin,
um der Wenscheir willen einer Wassenrühe die hand zu bieten,
deren Pauer bienächst bestimmt werden könne, deren Hauptbes
dingung iedoch immer sein musse, daß beide Armeen in ihrer
habenden Stellung verblieben."

ren Jahl zu bestimmen, bem Könige verbleiden solle." 19
Um 9 Uhr, Bormittags, ward unsere außerste Jägerkete
vor dem Franken Retranchement mit Uebermacht angegriffen, und zurückgedrängt. Herbeigeeilte Berstärkung
warf jedoch die gegenseitigen Tirailleure endlich unter einem
heftigen Kleingewehr aund Kanonenfeuer von den Anhöben
vor Boigdehagen. Unsere Jäger nahmen ihre Linie
mieder ein, und die Affaire endigte sich um 12 Uhr, Mistags. Wir hatten 6 Todte und einen verwundeten Officier.
Der feindliche Berlust ward nicht bekannt.

Um 16., in der Morgendammerung, naherte fich ber Beind, gebedt burch bas auf ben Medern febenbe Getreibe, ben geldwachen ber Franken Front, attaquirte felbige mit Ungeftum, und zwang fie jum Beichen. jaher ber Brigabechef von Begefad perfonlich angelangt war, ging es unserer Seits wieder pormarts, und gwar mit dem Erfolge, daß wir, gegen 3 Uhr, nicht nur de perlohrene Stellung gurudhatten, fondern fogar noch ets mes Cerrain bagu. Um 1 Uhr, Mittags, fiel ber Feind Die linke Flanke unferer Borpoftentette an, brudte fie jus gut, und avancirte bis jum bortigen Sumpfe, wo er De Ren ju Pferde und ju Aug aussetze. Dit etlichen Rant nenfchuffen von der Festung versuchte man gwar, ihn 300 rudgumeifen. Ale aber bas nicht fruchtete, brangenate Reritemarmlandischen gelb = und Regimentejagt, son einer, mittlerweile an bas Franten Pfahlmert gen berten, Schalupenbivifion unterftutt, por, und marfen ihn über bie Brude vor Boigdehagen gegen Unberde

<sup>18)</sup> Bei ben Grunbfigen und ber Dentart, fügte ber Rapfchall bingu, bie ber König am 4. Junii ju Schlatton ge dußert, habe Er fur ben Stillfand feine andere Scwähr, als ben Befig jener Zeftung: und räume ber König ihm folche micht gutlich: is werde Er, indem 60000 Mann nehft 200 Benerschlünden ihm zu Gebete ftunben, fie gewaltsam nehmen.

hoff. Unfer Berluft betrug I Unterofficier und 6 Blef. firte.

Am 17. Borfiellung des englischen Generallieutenants Cathcart. Mittags um 1 Uhr griff ein Trupp Jager. 3u Pferde, unterstützt von Tirailleuren, unsere Ravallez rievedetten vor der Knieper Front an, ward aber von unseren Dragonern nach den umliegenden Dorfern, woher er gekommen war, bald zuruckgejagt.

Am 18. ruhig. Der Major Höpten ward von Neuein mit den jest schriftlich verfaßten Stillstandsvorschlagen vom 14. an den Reichsmarschall geschickt, weil der König vermuthete, dieser habe den wahren Wortsinn des mundlischen Autrages nicht gefaßt. Der Erfolg war, wie er zu erwarten stand. Der Marschall, mit dem Uebergewicht in Sanden, trat von seiner Forderung nicht zuruck.

Um 19., fruh um 2 Uhr, Recognoscirung von ber Eranten Front aus, um die Feldarbeiten naber fennen su lernen, womit ber Reind, in ber Gegend fich ju bes' Schäftigen Schien. Die Folge bavon war ein Jagerfeuer von beiden Geiten, wobei ein feindlicher Sufar gefangen ward. Gleich nach 3 Uhr fauberte eine Divifion Ramonenschalupen Richts besto weniger marschirten um 4. den Seeftrand. abermais 500 Mann, welche Arbeiter beckten, benfelben hinunter, wurden jedoch von ben Schalupen und Bierunds amangigpfundern aus dem Retranchement, die gugleich ein, (fo meinten unfere Ingenieure) 2800 Schritte bavon, in Figur einer Fleche, angelegtes Bert beschoffen, um Preiviertel auf 8 Uhr endlich vertrieben. Abends um halb 10. marb besonders der rechte Rlugel ber Franken Borpoftenfette, zweimal nach einander, von einer bedeutenden Ravallerie = und Tirailleurstarte überfallen, und unter die Ranonen bes Metranchements gebruckt. Unfere Jager und Die reitende Artillerie schlugen fie aber gludlich guruck, und ftellten die Rette wieder ber.

Mm 20., Abende um halb II Uhr, zwecklofes Jie gerplantein vor ber Franten Front. Sonft wie ben 18.

Am 21. bezogen die, etliche Tage zuvor, von Rusgen übergeseiten drei hannoverschen Bataillone leichter Insfanterie zum erstenmal die Bachen innerhalb der Festung. Lord Cath cart und der General Toll gingen nach Rusgen, letzterer, um in Abwesenheit des Koniges, die schwes dischen sowohl, als die brittischen Truppen, dort zu komsmandiren. Der Oberst von Engelbrechten kam, Nachsmittags, von der Sendung nach Preußen zurück.

Am 22. Feier bes Namenstages ber Königin Mutter. Am 23. und 24. kleine nachtliche Neckereien vor allen Fronten.

Am 25., um etwa 10 Uhr, attaquirten 6 Kanonens Schalupen des Feindes Strandbatterien bei Andershoff. Das beiderseitige Feuern verstummte bald nach halb II Uhr.

Am 26., nach dem Gottesdienst, empfingen die Oberstlieutenante, von Stoden firom und Freiherr Poffe, wegen ihres Betragens am 14. Julii das große Schwerdtordenstrenz. Ein Parlementair gab zu erkennen, der Marschall Brune wünschte, die Bekanntschaft tes Generalgouverneurs von Effen, au irgend einem, diez sem beliedigen Tage, zwischen den beiderseitigen Vorposten zu machen. Auf des Koniges Besehl ward solches höstich abgelehnt.

Am 27.; wie ben 20.

Am 28. behändigten ber Magistrat und die Meltesten ber Burgerschaft dem Könige eine Bittschrift, die im Wex sentlichen enthielt: "Gr. Majestät möge aus gewöhnlicher Gnade und Zurtgefühl für sie und ihre Nebenburger geneis gen, die drohende Kriegogefahr von Stralsund Reuem zu entfernen, und Frieden und Ruhe von Neuem in Pousmerns Granzen gurückzusühren." Die Antwort wart, "Da der Magistrat und die Burgerschaft von Gr. Maj.

gnabigem Wohlwollen überzeugt sepen; so halte auch der König sich der Treue und Ergebenheit versichert, die sie, gleich ihren Batern, jederzeit für seine Person bewiesen. Er werde für sie thun, was möglich sei, und habe in der Rücksicht dem kommandirenden französischen General schon am 14. dieses einen Stillstand andieten lassen. Da selbis ger aber es zum Bedinge gemacht, die Stadt mit feindlischer Garnison zu versehen: so habe St. Maj. das weder für sich selbst, noch in Betracht des Besten ihrer pommerschen Unterthanen annehmlich sinden können. Er, der König, gründe sein Bertrauen auf des Allerhöchsten Schirm und Schutz, ermahne sie, in gleicher Stimmung still und ruhig zu verbleiben, und sichere dem Magistrat und der Bürgerssschaft übrigens seine Huld und Gewogenheit zu."

Am 29. kamen die Linienschiffe Gustav III. und Manligheten mit drei Bataillonen Finnen von den Rezgimentern Ubotan, Björneborg und Nyland, unster dem Obersten Palmfeld, bei Perth an. Um 2 Uhr, Nachmittags, begann vom Retranchement, einer Dibssion Kanonenschalupen und der Strandbatterie des Danholm 19) eine Kanonade aus gröberem Geschüß mit Bomben = und Granatenwersen auf die feindlichen Werke, wobei der König eine Weile selbst zugegen war, und welche die Nacht, bis Bormittags um 11 Uhr, fortdauerte.

Am 30. und 31., wie den 27. Die Stadteinwohner fingen an, ihre Frauen, Kinder und Effetten, aus Beforgniß eines Bombardements, nach Rügen zu schaffen.

<sup>19)</sup> Rleine Infel gwischen ber Stadt und Rugen, Gigenthum ber St. Marientirche, verfeben mit den Auinen einer Schange-aus Carls XII. Zeit, die jest, fo gut fich's in ber Cie le thun ließ, wieder hergestellt ward.

Am 1. August, nachtliches Relognosciren und kanden bei Dev in, 20) welches die Franzosen 3 Tobte und 1 Gezifangenen kostete.

Am 2. starkes Kanoniren, nebst Bomben = und Gras natemwerfen von den Eribseer Berken auf die gegenüber liegende feindlichen, welches von 5 Uhr, Nachmittags, bis spat in die Nacht anhielt, und den folgengen Worgen erneuert ward. Gegen Abend ruckten die sinnischen Batailslone ein.

Um 3., Abends, paradirten felbige in Gegenwart bes Roniges vor bem Anieper Thor.

Am 4. und 5., wie den 31. v. M. Das Flüchten nach Rugen ward immer ftarter.

Am 6., fruh um halb 3 Uhr, Anfall auf unfere Bor= poften fammtlicher Fronten mit überlegener Macht von al-Ien Truppengattungen, ber, außerft ernfihaft werden gu wollen, und geradebin auf Sturm zu deuten fchien. Unserigen mußten überall weichen, und wurden bis in das Retranchement und die bebeckten Wege unter die Kanonen ber Keftung verfolgt. In den ber Stadtmauer, den Landthoren und Bruden nachsten Gaffen mar bor Granaten und Rleingewehrfugeln Niemand ficher. Selbft mitten in ber Stad fielen mehrere nieder. Rurg, es fah bedenklich aus. Rach Verlauf von gehn Stunden ftellten ingwischen unfer murdiger Generalgonverneur und Die Beharrlichkeit ber Gars nifon Alles bergeftalt ber, daß unfere Borpoften, gwar nicht gang ohne Terrainverluft, doch in dem Begirk von etlichen hundert Schritten rings um die Reftung, wieder festen Auf faffen konnte. Unfer Berluft betrug an Tobten, Verwundeten und Bermiften überhaupt 130 Mann. Bir machten vier bleffirte und einen gesunden Frangofen ju Ge-. fans

<sup>20)</sup> Ein bem Rlofter jum Seiligengeift geboriges Acerwert am Seeftrande, ungefähr eine halbe Meile von ber Gtabt.

fangenen. Der Romig felbft mar verschiedentlich den Rame pfern fehr nahe.

Am 7., wie den 5. Der Major von Phlen ging nach Milzow, um das den 26. v. M. nicht statt gehabs je Zusammentreffen des Gouverneurs mit dem Marschall wiederum einzuseiten. Dies ward nun freilich nicht ers reicht; doch besuchte

Am 8., fruh um to Uhr, der Divisiongeneral Reits be ersteren hier in der Stadt, besprach sich, nach einges nommenem Fruhstud, eine Beile mit demselben, wors über, das erfuhr man nicht, unter vier Angen, und beis sete dann gegen 12 Uhr zurud.

Am 9. ward das Generalgoupernement nebst allen dere unter gehörigen Departementern nach Bergen auf Mügen versetzt. Das Kommande der hiesigen Truppen besam der Generalabjutant, Baron von Begesack.

. Am 10. flarkes Feuern auf die feindlichen Arbeiter wor der Tribfeer Front, und haufiges Parkementiren barüber.

Um II. eben so auf die vor den übrigen Fronten. Rache mittags ging Gr. Excellenz von Essen nach Rügen, mehin der General Wrede sich schon einige Lage voraus begeben hatte.

Am 12. Organisation eines Direktoriums, weiches sich, unter Leitung des Freiherrn Begefact, besonders mit der Civilregierung innerhalb der Stadt und Handham bung der Polizei befassen sollte. Mitglieder derseben wurz den der Bestungskommandant Papron, als Wortsührer, drei Magistratspersonen und der Abvokatsiskal des Kamesraldepartements. Fortdauerndes Kanoniren, Bombensund Granatemverfen, sowohl bei Tage, als bei Nacht, zumal von den Erib seer Werken, wobei erliche Merser sprangen, auch manche Bombe vor der Zeit platzie, und ünsere eigenen Lente deschädigte.

Um 13., um halb 8 Uhr, ließ der General Pino erklaren, daß, wenn unfer Feuern micht sogleich aufhöre, ein Bombardement der Festung davon die unmittelbare Folge seyn, man auch unsere Bedetten angreiffen, und sie zwingen werde, sich in die Stadt zu ziehen. Erwiedert ward, der Feind konne thun was er wolle. Das sicherste sein jedem Fall, sich nach dem Benehmen der Festung zu richten.

Mm 14., fruh um 3 Uhr, begehrte ber bor ber Eribfeer Front tommandirende feindliche General, es mochten fich unfere Jager hinter die Pallifaden gichen. Als bas verweigert mard, griff bie gegenfeitige Borpoftentette felbige augenblicklich an, und zwang fie, der ftandhafte-Ren Gegenwehr ungeachtet, fich ju fugen. Das feinbliche Reuer ließ jett nach bis auf wenige Schuffe, Die auf an ber Bruftwehr ftebenbe Officiere 21) gefchaben. Josen naberten fich bann nach und nach bem Gfacis, und nahmen die feitherige Stellung unferer Borpoftentette ein. An eben dem Tage, um halb 10 Uhr, Abends, verlang= te ein Parlamentair bes Generals Dino, unfere Bebets tenfette por ber Franten Front folle jeden Abend eingezogen, jedoch ben folgenden Morgen wieder ausgeset merben konnen. Da man, aus diefem Antrage fchließen gu burfen, glanbte, es werde babei nichts Reindfeliges gegen uns beabsichtigt; so wunschte man blog, zu wiffen, mare um jene Rette bem Gegentheil bes Nachts beschwerlicher falle, als am Tage; und nachdem hierüber genugfam befriedigende Auskunft erfolgt war, ward bas Begehren zus

<sup>21)</sup> Der König befand fich an ihrer Spige. Gin feindlicher Eirailleur legte auf ihn an, fehlte aber. Der König bestimmte bemfelben ein Geschent von 10 Dukaten, welches der kommans dirende Officier jedoch juruckfandte, mit der Erklärung, der französische Goldat sei nicht gewohnt, für das, was seine Schuldigkeit sei, Bezahlung zu nehmen. Dierauf bekam das Etadtwaisenhaus dasselbe.

gestanden, wogegen der unterm General Pino kommans dirende Brigadegeneral Bonfanti, nebst dem Borposstenchef la Valière ihr Ehrenwort gaben, daß ihre Kette stets die jetige Position behalten, und kein Trupp, klein, oder groß, dieselbe überschreiten solle. Die Schwedische ward hieranf, Nachts um halb 12 Uhr, zurückzogen, so wie den nächsten Morgen um 4. wieder ausgestellt, wos bei es benn von nun an verblieb.

Am 15., 16., 17. waren, nach Ausstage diesseitiger Spione, die seindlichen Parallelen, die auf die Strands batterien, noch nicht bestückt. Unsere Bedetten der Tribs seer und Knieper Fronten befanden sich jest in den bes deckten Wegen, die des Franken Retranchements, nach, wie vor, auf freiem Felde. Die Artislerie arbeitete uns aushörlich. Die gauze Garnison war die Nachte theils uns term Gewehr, theils schief sie unausgekleidet. Alle Punts pen wurden gangfertig gemacht, und mit Kufen versehen. Die Parlementaire gingen, und kam n häusiger, wie je. Der Knoten schien mit starken Schritten sich der Ausschung zu nahen.

Am 18. ersuchten ber Magiftrat und die Burgerschaft ben Ronig abermale, ber Stadt die Gefahren und Schreda niffe eines Bombardements zu ersparen. Nachmittags ward Rriegerath gehalten. Der Beschluß war

Am 19., die Stadt und Festung, deren Vertheibigung keinen militairischen, oder politischen Zweck mehr habe, indem die Sicherheit bes übrigen Reiches nicht verstatte, Truppen ferner noch nach Pommern zu ziehen, — nehst dem auf den Wällen besindlichen Geschüs und dem Dans holm, der bald jedoch wieder ausgeschlossen ward, dem Nath und der Bürgerschaft zu überlassen, um solche dem, die frauzösische Observationsarmee en Chef kommandirens den, Marschall Brune auf billige Bedingungen zur Kaspitulation auzubieten. Dies ward den Behörden zwischen zu und 12 Uhr ofsiciel eröffnet.

. Am 20. in der Racht zog fich die gefammte Garmfon, bis auf die finnischen Bataillone, nach Rugen. Respartiflerie nebst bem größten Theil Der Pulver = und Renghausvorrathe maren ichon verschiedene Lage vorber bas bin geschafft. Der Ronig folgte, bald nach 3 Uhr, mit Dem Generalftaabe, ber Rangellei' ic., und nahm fein Sauptquartier gu'Pluggentin, einem Rifterfige bes pormaligen Landesbeputirten von ber Landen. Batterieftude ber Balle und Außenwerte murben Bormitsaas, so viel fich in der Gile thun ließ, vernagelt, ober Abend um 5 Uhr ging ber Brigabechef von Begefad mit ben Finnen, fammt glem, was außerbem und Militair mar, ab. Um 6. verfügten fich ber Burs germeifter Rubl und ber Landfonditus Fabricius, ats Deputirte bes Magistrate und ber Burgerschaft, begieitet som feitherigen Rommandanten Pepron nach Anberes boff, um Gr. Excelleng, bem herrn Reichsmarichall, Die geschehene Raumung ber Festung zu melben, fo wie bas Befte ber Stadt zu empfehlen. 22) Gr. Ercelleng ertheils te fofort über die Unverletlichkeit der Perfonen und bes Gis genthums, auch Sandhabung ftrengfter Manuszucht und Ordnung die beruhigendeften Berficherungen, und begab Scha kachdem burch bas Anieper Thor zuvorderst 300 Grenadiere eingerudt waren, und fowohl alle Land : als Bafferthore befett hatten, mit stattlichem Gefolge felbft gur Stadt, besuchte die Sanptpuntte ber Festung und bes Safens, fprach dem in letterem, fo wie auf ben Gaffen jabereich versammelten Bolte liebreich Troft ju, und fehrs se gegen II Uhr nach ihrem Sauptquartier gurfict.

<sup>22)</sup> Eine formliche Rapitulation konnte fur ben burchaus umbefesten Plat, bem Rriegsgebrauch entgegen, weder gefucht, noch erwartet werben. Man mußte fich der Großmuth des Siegers unbedingt unterwerfen; und Gute genug war es von ihm, bag er, mögliche Unordnungen ju verhuten, fich perfonlich bemubte.

Danholm schiedte man um g., bochft unbebachtsant, etz tiche Augeln herein, die zwar augenblicklich schreckten, Riesmandem aber Schaden zufügten. Die Nacht verstrich im vollkommenster Rube.

Um 21. marschirten nach und nach mehrere Truppan von allen Gattungen, vorzüglich doch Infanterie, in und durch die Stadt. Das 56ste und 93ste Linienregiment waren die ersten. Ein italienisches und das schöne deutssche Regiment, Groberzog von Berg, verblieben zur Garnison. Der Divisiongeneral Thouren at trat, als Generatgouverneur, in Junktion, und organisirte einste wellig die ausübenden Gewalten aus Personen des Magiasstrats und der Bürgerschaft. Platssommandant ward der Oberst Allouis. Nachmittags erfolgte die Berzeichnung und Ablieferung der königl. Kassen und Effekten.

Um 22., gegen Abend, tam Gr. Excelleng, Der Reichsmarfchall, mit bem Generalstaabe und bem großten Theil ber Generalitat aus dem hauptquartier Dils am an.

Um 23., 'Machmittage, mart vom Danholm und den hinter felbigem fationirten schwedischen Ranonenschalupen ein, fcblechthin zu nichte, ale unnugem Ammunitiones verluft, fuhrendes Befchieffen ber, am Strande vor der Franken Front gegenüber liegenden, Dieffeitigen Werte begonnen, wobei mehrere Rugeln in die Stadt fielen, und Einwohner verletten. Frangofischer Seits antwortete man, fowohl von ben Strandschangen, als bem Franten hommert und ber Santower Caponière, bis fpat auf ben Abend febr nachdrudlich. Gegen II Ubr ta: men, fo wie am folgenden Tage, auf Wagen von Barth wid aus bem Mecklenburgichen 150 Bote und Landunges fahrzeuge an, die fich hienachst aus bem preufischen und anderen Gegenden bis auf 300. vermehrten. Much rudte andlich unter bem Oberftieutenant Doneabrie ein Rorps Seefoldaten ber faiferl. Barde ein.

Am 24. dauerte das Feuern vom und nach dem Dam holm, ununterbrochen fort. Das Schwedische verstummste inzwischen bald nach Mittag, da eine französische Bomste das Pulvermagazin entzündete, und so Ammunitions mangel eutstand, dem nicht gleich abgeholfen werden konnste. In der Nacht stürmten 200 Grenadiere unter Leitung des Generals Ferino, während eines schweren Gewitters, die Insel, und machten die aus 550 Mann von verschies benen Regimentern bestehende Besatzung zu Gefangenen. Ein deutscher Officier ward dabei gefährlich verwundet. Die Kanonenschatupen verschwanden, man erfahr nicht, wohin.

Am 25. ruhig. Die ausgewanderten Frauen und Rins ber fingen an, jurudzutehren.

Am 26. trug ein schwedischer Officier auf Stillstand an, welcher abgeschlagen ward. Alle Schiffzimmerleute, sowohl hier, als in den übrigen Seestadten, wurden in Requisition gesetzt, um Ruder für die hergeschaften Bote, Floßbrücken u. bgl. zu verfertigen.

Am 27. gingen Magistratedeputirte mit einem franzöfischen Parlamentair nach Rügen, um die Berabfolgung ber auf ber Aheede, so wie in Lanker bed 23) liegenden Stadtfahrzeuge und Guter zu erwirken, die für lettere zwar bewilligt, in Bezug auf erstere aber verweigert ward.

Um 28. Abmarich ber Kriegegefangenen nach Mage beburg:

Am 29. außerorbentliche Regsamteit im hafen und auf ben Schiffswerften. Rucktunft ber Magistratebeputirten mit Modisitationen ber oberwehnten tonigt. Weigerung, bie nicht zum Zweck führten.

<sup>23)</sup> Bucht und Unterplas, nordwefflich von Don chgut, ne ben bem rugenfden Rirdborfe Lanten.

Um 30. und 31. ward auf der alten Fahre 24d eifrig an Verschanzungen gearbeitet, die aber der häusige Regen, so wie sie fertig wurden, wieder zu Grunde richt tete. Bei Wittow laugten 300 Westgothische Oras, goner an.

Um I., 24, 3., 4. September murben bier bie Rans bungeanstalten taglich, fichtbarer. Bu Pluggentin er Frankte ber Ronig, begab fich von ba nach Bergen, um arztlicher Gulfe naber gu fenn, übertrug bem General Zoll unterdeffen bas Rommanda, und beauftragte felbis jugleich, Bereinigungsunterhandlungen mit beme Reichsmarfchall zu pflegen. Bie es scheint, bestimmten ihn folgende Betrachtungen bazu. - Die Magazine ber Urmee waren geleert, und fie que Schweben au fullen. Rugen, bas ichon feit bem Monat Januas nicht nur die Ginwohner Stralfunds und bie fcmebifchen Truppen, fondern auch Preugen und Englander allein ges fpeifet hatte, mar bermagen erschopft, bag faum Brobt. ja, nicht einmat Trinfmaffer fur Gelb, mehr gu haben Der Rationalfoldat, ausgemergelt burdy Rrants heiten und Strapagen, fehnte fich nach feiner Beimath jus sud'; wom gewerbenen mußte man enblich Defertion befors Selbst ber Officier wunschte bas Enbe eines Rries ges, wo die Streitfrafte bes einen Theils die bes anderen fo fehr überwogen. Die nahe Landung ber Franzofen ties keinen, Iweisel mehr gu. Auf bie Machte bes Rontinents war feit ben Libfiden Friedensichluffen nicht zu rechnen, beffen Gubfibien jest targitch ausffeten, England aber, ser Ropenhagen beschäftigt genug. Der herannahende Derbit, die zu erwartenden Mequinoftialfturme machten bie Ruckfehr je langer, besto schwieriger, ja, am Ende viels

<sup>24)</sup> Riech e und Fahrborff auf Ragen, Sangtpaffage von und nach ber Infel, bie bei offenem Waffer burch Ruberbote upterhalten wird.

toicht gar unwigsich. Bu fannen war also bei diefer Beswandnis nicht. Auch schritt Toll wirklich ohne Berzug zum Werke. Die Antrage gingen, sagt man, aufangs auf wuntägigen Stillstand, dann auf Neutralität der Neifel und der Truppen, zuletz auf Demarkation für den demmenden Winter. Als aber nichts von dem Allen Eingang fand; so blieb nur unbedingte, schnelle Raumung vak Alleimat, dem man, um die Armee dem hunger, dem Webwerdt, oder ber Gefangenschaft zu entziehen, sich hingeben mußte; und so bevollmächtigte der Rönig seinen Genesut uneingeschhränkt dazu.

Am 5. verabrebete ber Divissongeneral Reille mit bem Freiherrn Toll personlich auf Rügen die Evaluationstermine, und was sonst weiter ins Reine zu bringen war.

Am 6., Wormittags um II Uhr, perließ ber König, noch nicht ganz genesen, Bergen, und schiffte fich bei Verth auf einer Fregatte ein, mit welcher er nach Karletrona, von bort aber über Karlehamm zu Lande hies nach Lach Delling borg abging.

Am 7., früh um 10 Uhr, traf ber General Toll in ber Sekung ein, ward febr ehrenvoll einpfangen, und und tersphrieb gegen 3 Uhr diejenige Konvention, wovon unter Dia. 4, hiersben Abschrift erfolgt.

Am 8. Truppenverlegungen aus und nach ber Greifte walber Gegend. Wermuthlich hatten folige auf die Ber fignahme non Rügen Bagug.

Alm 9. und 10. gingen unterm General Grandienen a Infanterieusgimenten, i Französisches und i Bayerstock, nedft Artillerie nach ber Jusel.

Am 11. folgte diefen 1 Regiment bayerscher Chevaux= legers.

Um 12. bas Groffberzoglich Bergiche Infanterieres giment.

Am 13. radten die Truppen, welche bis dahin in und um der Alten gahre, woselbst der kommandirende Gezweral sein Hauptquartier hatte, lagen, in die von den Chweden geraumte erste Linie. Das schwedische Gouvers vement begab sich nach Putbus 25) und auch der General Toll verließ die Stadt Bergen.

Am 16. und 17. nahm bas Truppeneinschiffen zu Groß zicher 26) ben Anfang, konnte aber, wegen Mansgels hinlanglicher Fahrzeuge, nur langsam geschehen.

Am 27. seegelte der lette Transport ab. Eine etwas nige Uebersicht der frangofischen Feldarbeiten während dies fer zweiten Blukade liefert schließlich die Beilage unter No. 5.

Ungefähre Stärke ber schwedischen Armee auf Rusgen zwischen dem 7. und 27. Septemsber 1807.

## Infanteriebataillone. 1)

- 1) Leibgrenabiere, 2) Jonteping, 3) Ctaroborg, 4) Elfsborg, 5) Subermanland, 6) Upland, 7) Bafts gotabahl, 8) Bohus, 9) Baftmanland, 10, 11) Res
  - 25) Solof und Stammfin ber Grafen, jest Fürften Diefes Ramens, in ber iconfinen Gegend Rügens.
  - 26) Seedorff auf der Sublpige von Mondgut, an einer febr geraumigen, fichern Bap; wo ber Konig voriges Jahr einen Pafen anlegen wollte,
  - 1) Jedes à 500 Mann, bis auf die Leibgrenadiere, welche, nachdem das Regiment 1806. bei Eravemunde gefangen geworden war, hochftens nur noch 250 Mann ausmachten.

pile = Warmland, 12) Nerite = Warmlands Idger, 13) Dahl, 14) deutsche Grenadiere, 15. 16) Leibregiment der Königin, 17. 18) Regiment von Engelbrechten, 2 19) Abo, 20) Björneborg, 21) Anland, 22-bis 25) Landwehre.

#### Ravallericestabrone. 3)

- 1) Morneriches Bufarenregiment, &
- 2) Leibregiments Sufaren , 4.
- 3) Schoneniche Rarabiniere, 8.
- 4) Schoneniche Dragoner, 4.
- 5) Westgothische Dragoner, 4.
- 6) Emalande leichte Dragoner, 4.

Bufammen 32 Estabronen.

#### Artilleriebatterien. 4

- 1) Bendifte, 10.
- 2) Schwedische, 4.
- 3) Gothische, 4.
- 4) Finnische, 4.
- 5) Reitende, 2.

### Infammen 24 Batterien.

Pionniere, & Kompagnie à 100 Mann.

Hiernach mußte also bie Armee am 7. September fact gewesen sepn:

- 2) Diefes und bas unter No. 15. 16. waren geworbene bents fche Regimenter.
  - 3) Jedes von 75 Mann.
  - 4) Jede à 75 Mann, und eben fo fart jede reitenbe.

| Out and                                    | *         | <b>,#</b> | •          | 12250      | Manu,      |
|--------------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|
| * Ravalterie                               | 2         | 3         | #          | 2400       | . 8        |
| * Artisterie und                           | Pionniere |           | <b>s</b> . | .1900      | #          |
|                                            |           |           |            | 16550      | Mann.      |
| Allein so stark råd<br>ährend des Feldzuge |           |           |            | igen nicht | benn       |
| 1) an Krantheiter<br>2) vor dem Feind      | e gebliel | ben,      | zu Krús    | ,600       | Mann.      |
| peln geschoffen<br>den, oder Alter         |           |           |            |            | •          |
| ber entlaffen                              | =         |           | ٠ ۽        | 2500       | <b>s</b> - |
| 3) auf bem Dar                             | 1 h o l m | geno      | mmen       | 550        | *          |
| 4) nach und nach                           | befertir  | t         | · <b>s</b> | 1000       | <b>s</b> , |
| 5) noch in den La                          | zarethen  |           | <b>s</b>   | 500        |            |
|                                            |           |           | 4          | 5150       | Manu.      |
| Siezu die Landwel                          | hre, we   | ldhe      | aufgel6=   | •          |            |
| set ward, und                              | in ihre d | heim      | ith ging   | 2000       | •          |
|                                            |           |           |            |            |            |

Mithin kehrten nicht einmal. 3 0000 Ropfe nach Schwes ben gurudt. --

## No. 2.

## Unterthänigster Rapport.

Rachdem der Feind den 13. Morgens zwischen 2 und 3 Uhr, diejenigen, welche Ordre hatten, unfere Seite der Brücke bei Damgarten zu zerstöhren, mit einer weit überlegenen Stärke angefallen, auch daselbst mit Infantes rie, Kanonen und Ravallerie, ungefahr 4000 Mann von

allen Baffen ftart, übergegangen war, wurden gwifden 5 und 6 Uhr die Larmstangen angegundet, und Signalschuffe gogeben, nemlich ben Borpoften fich zu repturen, ber Abtheilung hingegen, fich, bis auf das Bataillon Up: land welches mit zwei Saubiten und zwei fechspfundi gen Ranonen bei Rebebas poffirt marb, auf ber von Em. Maj. anbefohlenen Stelle bei Belgaft gufammenzuziehen Je nachdem die abgelegeueren Quartiere bas verstatten konnten, trafen bie Truppen, fogar bas Bataillon vom Regiment Jontoping nebft ben zwei Ranonen, welche in Richtenberg gelegen, und der Ueberreft der Borvoftentette, der nicht direkt unter bem Befehl des Dberftlieutenants Stodenftrom geftanden, um die Mittagszeit in Belgaft Die Bormachen murben nach Beschaffenheit bes Terrains ausgesett, fleinere Detachemente und Patrouillen aber von beiben Seiten nach'ber Gegend gefandt, Die ber Dberftlieutenant Stodenftrom offupirte. Auf die Raps porte, welche biefer Oberfilieutenant von ber Starte und ben Bewegungen bes Feinbes einschickte, bekam er Orbre, fich allmablig naber an Rebebas zu ziehen. Stellung verblieb alles ben übrigen Theil bes Tages und Die folgende Racht, ohne baf ber Feind weiter avaneirte. Das Dorf Belgaft war von Jagern und bem Befigothischen Thalbataillon offupirt. Ein Detachement deffelbent ward mit zwei Kanonen in Schuenhagen, die Ravallerievorwache in Altenhagen, und Sternhagen poffirt, eine von Em. Maj. besonders anbefohlene Retognoscirung aber, geführt vom Rittmeifter von Platen, ging nach Enbigen und Steinhagen. In ber Racht auf ben 14. traf die Referve, aus reitender Artillerie und Rarabinieren beftebend, gu Rarun ein. Das hanpetorps ruhete auf ben Anhohen zwischen Belgaft und Buffin in zwei Linien am Gewehr, mit Jagert im Geholze auf beiben Alanten.

Den 14., zwischen 5. und 6 Uhr fruh, warb ber Derftlientenant Stockenstrom in feiner Stellung bei Mar-

senshagen attenuirt. Die Starte, welche ihn theils bis reft anfiel, theils ju tourniren fuchte, foll, Retognofcis rungen und von Rundichaftern gesammelten Rachrichten gufolge, aus 5 bis 6000 Mann von allen Baffen bestanben haben. Die Retraite ward baber, unter fast bestans bigem Reuer von beiden, Seiten, nach Rebebas angetreten. Bei der Antunft baselbst, zwischen g und 10 Uhr, Bormittags, nahm der Dberftlieutenant Stockenftrom ben Bes fehl auch über bas bort poffirte Bataillon Upland und bie bamit vereinigten Diecen, die bem Zeinde vielen Schaden thaten, und fein Bordringen lange aufhielten. anschnliche Rolonne, die nabe baran war, die Position gu wurniren, und jugleich die Retraite, fie mochte nun auf Belgaft, ober Karnin vorgenommen werden, numbglich machte, bestimmte ben nothwenbigen Entschluß, sich auf Rarnin zu repluren. Bei ber Unkunft bafelbft übernahm ber Brigadechef u. f. w., Graf Morner, ber die Referve tommanbirte, ben Befehl aller bort vereinigten Truppen. 3wifchen 10 und 11 Uhr langte Ew. Maj. Ordre an, daß, ba die linke Abtheilung burch die überlegene Starte des Reindes von Steinbagen gurudgedraugt worden, die rechte fich nach Putte und dies Dorf vorbei gieben folle. Detachemente und Seldmachen wurden eingezogen, und ble nothigen Dispositionen gemacht. Das Sauptforps fette sich durch das Defile von Buffin nach Kummerow in Marfch. Der Oberftlieutenant, Freiherr Cederftrom, fuhr: te die Tete. Das in Karnin befindliche Korps ward beorbert, feine Disposition nach Maafgabe des Terrains und der Umftande zu machen, und bann ebenfalls nach Rummerow zu marschiren. Die Bagage, Proviant und etliche Rranfe, welches alles in Rummerow war, fette fich fcuell nach Stralfund in Marich. Der Brigadechef, Dberft Rormann, ward beordert, Die letten Derachemente bei Relgaft ju erwarten, Die nebft bem mefigothischen Thalbas tillon, Jagern und zwei Kanonen unter bem Bofehl bes

Majord' und Ritters Hay die Arriergarde ausmachten, welche, hienacht den Marsch fortsetzend, zu gleicher Zeit mit bem Korps von Karnin bei Kummerow eintrafen.

Auf gegebene, Anleitung, ber Feind durfte auf ber Seite von Steinhagen die Retraite in der rechten Flanke beuruhigen, harten zwar Ew. Maj. Selbst durch Posiken der reitenden Artillerie und zweier Edkadronen Karabiniene bei Nienhagen in Gnaden dagegen Maaßregeln genommen. Aber auch die gegründete Vermuthung, der Feind möchte dem Vortheil der Lokalumstände und seiner Stärke benuten, Kummerom seitwarts zu umgehen, die Retraite dazwischen so wie Pütte auf der linken Flanke anzusallen, diente doch zur Bewegniß, die Kolonne nicht zusammen zu halten, sow dern den Rückzug in drei Abtheilungen mit großen Intervals len fortzusehen, um, im Fall einer Attaque, von mehrern Punkten Gegenwehr leisten zu können.

Graf Morner ward befehligt, die Arriergarde zu bike poniren und zu kommandiren, welche von Aummerow and eigentlich durch Kavallerie und reitende Artillerie formitt werden sollte.

Die Ankunft der Abtheilung durch das Defile bei Patte ift unter Ew. Maj. Augen geschehen, und die Stellung dasselbst, Ihrem hohen Besehl gemäß, genommen, nachdem das Bataillon Bestmanland und ein Detachement Kavallerie, um die Kommunikation mit der Position der linken Wetheilung zu unterhalten, abgesandt, und eine Jägerpositurung bei der Brücke vor Bora, so wie ein starkes Korps Dursaren nach Kordshagen verlegt worden war.

Zwischen 5 und 6 Uhr, Nachmittage, rudte eine feindliche Jagerkolonne zu Putte ein, welche einige Kansenenschusse bald zerstreuten. Gben so begann Jagerzeuer ba Born.

Auf der andern Seite von Putte wurden zwei feindliche Rolonnen entdectt, und der Freiherr Cederstrom rapporties

te von Rordshagen, ber Feind ziehe fich mit Macht auf feis ne rechte Flanke.

Die ganze Kolonne, welche, dieffeits Langendorff, halt gemacht hatte, und im Thal auf dem Wege ruhetc, um, wenn und wo es nothig, gebraucht zu werden, ward, bis auf das Bataillon Upland, das auf dem Wege in Roslonne verblieb, beordert, auf der Anbihe zwischen Lansgendorff und Kordshagen den rechten Flügel der Linie zu formiren.

Der Generallieutenant, Freiherr Wrede, ließ mich burch einen abgeschickten Officier unterrichten, ber Feind fei im Begriff, feinen linten Flugel mit fehr überlegener Macht zu tourniren, und attaquire zugleich mit Bivacis Eine Beile hernach brachte ein anderer Officier von tát. bemfelben die Nachricht, er fei, um nicht vom Wege nach ber Festung abgeschnitten zu werden, genothigt, fich in Ruckzug zu feten. Das Bataillon Westmanland und die jur Unterhaltung der Kommunikation gwijchen beiden Abs theilungen placirte Ravalleriepostirung murden beordert, fich an diejenige von ihnen zu schließen, welche im Wege die nachste mare. Jest fam Em. Maj. Befehl mit dem Dberadjutanten, Major Gilfwerstjold, an, die Abtheis lung folle fich in die Festung gieben. Der rechte Flugel'unter bem Brigadechef u. f. m., Grafen Morner, mard beordert, zuerft zu wenden, und nach dem Galgenberge gu marschiren, wo er Linie formirte, die wieder gebrochen, und der Marich fortgesetzt ward, als die Rolonne gegen ben Berg fam. Der Freiherr Cederftrom bedte die Rlanke mit den unter feinem Befehl ftebenden Sufareneskadronen. Der linke Flugel unterm Brigadechef, Oberften von Normann, blieb bem rechten in der Retraite, und marfchirte in Linie mit der Queue ber Kolonne, die ben Weg hielt. Die reitende Artillerie, zwei Estadronen Rarabiniere und Die bei der Brude poftirt gemesenen Jager bildeten die Arriergarde,

Der Feind verfolgte lahm, und bloß mit Ingerfenen Auf dem Galgenberge wurden zwei Kanonen von der rein tenden Artillerie aufgeführt, die den Feind mit einigen Ghussen vorsichtiger machten. Als die Lete der Rolonne Grunduse auf der Seite hatte, begann sie, mit Saudige granaten so nahe ftart beschossen zu werden, daß das Fesen der Festung dieser letten Attaque, die sehr tosend, aber wenig wirksam war, ein Ende machte u. s. \*)

Stralsund, d. 18. Julii 1807.

3. C. Tell

#### No. 3.

## Unterthänigfter Rapport.

Em. Königl. Maj. gnabigen Befehlen gemaß, hielt ich bas Dorf Steinhagen an dem Wege von Richtenberg nach Stralfund besetzt: Meine Starke bestand ans den Batnitlonen

Den Auf Des Rapports, füllen theils Angaben der Beringe, Die jedes besondere Korps der Abtheilung erlitt, theils Getebungen und Empfehlungen solcher Officiere, die fich vorzheich ausmerkten. Die letteren namentlich kennen zu lernen interessirt das deutsche Publikum schwerlich. Die erstenne machten aus

Todt. Gemeine 5
Werwundet. Officiere 2
Unterofficiere 3
Gemeine 6
Gefangen 20

Bufammen 83

Erfcoffene, vermunbete ober vermifte Dierbe 32."

tonen Staraborg, Elfsborg und bem erften Rerite : Barms: lanbischen, überdies aus bem grimmenschen Landwehrbas taillon \*) und acht Artilleriepiecen.

Am 14. Julii, fruh Morgens, empfing ich Nachricht, daß eine feindliche Kolonne gegen Steinhagen vorructe. Ich nahm fogleich meine Stellung hinter dem Dorf mit dem Ruden nach Geemuhl ein. Der linke Flügel lehnte fich an den See; der rechte ging über den Muhlberg, auf welchem ich 6 Kanonen pflanzte.

Der Feind geiff um drei Biertel auf 9 Uhr an, und das Feuer ward auf beiden Seiten, sowohl von Artillerie, als aus handgewehren, sehr lebhaft. Unsere Kanonen thaten gute Wirkung, und hinderten den Feind, sich von bem Dorf aus zu verbreiten.

Ein meinem linken Flügel fehr nahe liegender Erlens bruch aber ward bath mit einer Menge frangofischer Jäger angefüllt, welche diesen Flügel durch ein ununterbrochenes Feuer zum Pluren zwangen.

Dies nothigte mich, eine andere Stellung zu suchen, und um halb 10 Uhr geschah der Rückzug durch das Sees muhlsche Defile. Das Bataillon Staraborg machte die Arzriergarde in guter Ordnung.

hinter dem Paffe bei Negast, ungefähr eine Biertels meile von Steinhagen, ward wieder Linie formirt. Diese Steilung ward bis Nachmittags, etwa 6 Uhr, behaupstet, ohne daß ber Feind irgend einen ernstlichen Bersuch zum Bordringen machte. Um diese Zeit aber schien eine große Kolonne Infanterie auf dem Landwege anzulommen,

") Ueberhaupt etwa 2000 Mann Infanterie. Ravallerie mans gelte biefer Abtheilung, bis auf wenige Estadronen vom smalandischen und schwnenschen Dragenern fast ganglich. Das gegen war die erste an Infanterie wenigstens noch einmal so fart. Auch befanden sich bei ihr bas gange mornersche Hus farenregiment, mehrere Estadrone Rarabiniere und schenens scher Dragoner, nehft der gesammten reitenden Artillerie. und eine Ravallerielelonne tournirte ben negafter Paf rechtig

Ich ward also genothigt, mich zurudzuziehen, und auf dem Rreuzwege, ber nach Luffow führt, vereinigte ich mich mit dem Sukkurs, ben Em. Königl. Daj. mir gude bigft hatten entgegenschicken laffen.

Auf den Anhohen zwischen Stralsund und Lübershagen. ward gegen den Feind wieder Stand gehalten, um den Rudzug des rechten Flügels zu decken. Bon beiden Seiten wurde hier kanonirt; aber ein feindlicher Regen von Rusgeln und Granaten machte doch glücklicherweise mehr Gestose, als Wirkung. Als endlich die Abtheilung Er. Erzeellenz, des Herrn Generalgouverneurs ze. Freiherrn Toll, und das Korps des Obersten, Baron Stael von Hossen, so wie das des Oberstisieutenants u. s. w. Baron Posse, dmit mir in gleicher Hohe waren, marschirte ich ungefahr um 9 Uhr in die Festung.

Ew. Königl. Maj. geruhen hieraus gnadigst zu ersehen, daß wir den Feind mit einer unbedeutenden Starke auf dem Wege von einer Meile beinahe zwölf Stunden aufhielten, daß wir endlich unseren Rudzug, unter fast beständigem Ranonenseuer, in guter Ordnung machten. Daß Ew. Königl. Maj. Truppen ihre Pslicht erfüllten, ist solchergesstalt eine Gerechtigkeit, die ihnen, wie ich hoffe, Niemand wird versagen können.

Da die sammtlichen Befehlshaber auf eine ehrenvolle Weise ihre Schuldigkeit thaten; so ist es mir schwer, jes mand von ihnen besonders auszuzeichnen. Doch kann ich nicht unterlassen, zu erwehnen, daß der Brigadechef u. s. w., Freiherr Begesack, den Rückzug von Negast in

Deide Officiere tommanbirten am 13. Julii, erfterer die Borpoftenkette twifchen Gormin und Pinnow, letterer die bei Grimmen und Stollenhagen, und jogen fich von dort, als der Zeind anrucke, mit eben so vieler Borfichtigkeit, ale Rlugheit nach Grandshagen und Zarrendorff, von wo fle fich am 14. dem General Wrede naberten.

ruhmwurdiger Ordnung führte; daß der Chef des Batails tons Staraborg, Major Carlen, als eine Kauonenkuget fein Pferd zu Boden warf, gleichwohl mit ununterbrocher ner Fassung unseren schweren Ruckzug über den Seemühls schen Paß mit zeinem Bataillon bedeckte, daß der Kapitain Holmstedt, welcher bei eben der Gelegenheit die letzte Koinspagnie der Queue führte, alles mögliche Lob verdient, und endlich der Regimentsquartiermeister, Kapitain Lilijehöbt wom Regiment Elfsborg, aus bloßem Chrgefuhl, und ohse dazu verpflichtet zu sein, sich zum Dienst als Adjutant bei mir erbot, welches ihm eine Verwundung am Kopfezugog.

Nach eingekommenen Rapporten belief fich unfer Bers tuft an Bermiften, mithin mahricheinlich

| todten Unter  | officieren 🕺  |            | <b>=</b> ., |           | 2          |
|---------------|---------------|------------|-------------|-----------|------------|
| Rorporalen,   | Urtillerifte  | n und (    | Semeiner    | t s       | 25         |
| mehr oder w   |               |            |             |           | 10         |
| Unterofficier | en            | Ė          |             |           | <b>'</b> 2 |
| Rorporalen,   | Artilleriffer | aund (     | Bemeiner    | i s       | 101        |
| Spiel         |               | , <b>s</b> | ~ <b>s</b>  |           | 3          |
|               | Zusan         | men I      | obte unt    | Bleffirte | 145        |

Stralsund, d. 18. Julii 1807.

A. Brebe.

**3**10. 4.

## Convention.

Aujourd' hui, Sept.
Septembre Mille huit cent
Sept, a eté convenu ce
qui suit entre de Soulsguez.

#### Ronvention.

Sente, ben Siebenten - Beptember, Eintaufend Alchthundert und Sieben, ift swifden den Unterzeichneten folgendes vereinbart.

L'Armée Suédoile évaguera l' isle de Rügen, qui Sera occupée per l' Armee françoile; consequence toute hostilité cessera pour cette évacuation.

Die schwedische Armes raumt die Infel Ragen, welche von der franges fischen Armee besetzt were ben wird, und horen bem gufolge alle Feindfeligfeiten wahrend diefer Raumung auf.

Après demain, neuf á midi, l'armée Françoise occupera dans l'isle de Rügen le pays à l'ouest d' une ligne tirée de Gustow à Drammendorf.

Dans huit jours; P Armee Suedoile le retirefra dans le Wittow, le Jasmund et le pays à l'Est de Dumzewitz a Putbus.

Dans Douze jours Wiftow et Jasmund feront évacués par l' Armee suédoife...

Uebermorgen, ben Reune ten Mittags, befett die franzosische Armee auf der Infel Rugen die Gegenden nach Westen in einer Linie von Guftow nach Drame mendorff.

Imerhalb Acht Tagen gieht sich die schwedische Ars mee nach Wittow, Jass mund und" ben Dumzewis und Putbus öftlich liegenden Gegenden zuruck.

In 3wolf Tagen wird Wittow und Jasmund von der schwedischen Armee geraumt fepu.

Junerhalb Zwanzig Tagen

zieht sich die schwedische

Urmee nach ben bitlichen

Gegenden einer Linie bon

Dolgen noch Gobbin gurud,

und innerhalb einem Monat

wird fie die gange Infel Rus gen und die Infeln Ums

mant, hiddenfee, Bilm, Auden und Die greifswalbie

Dans Vingt jours l'Armée Svédoise se retirera dans le pays à l'Est d'une ligne sirée de Dolgen à Gobbin, et dans un mois elle aura évacuée toute l'Isle de Rügen et les Isles de Ummantz, Hiddensée, Wilm, Rudön et Greisewalds Ois.

. 6.

sche Die geräumt haben.

La Marine de guerre Suédoile évacuera la mer de Poméranie et de Rügen, aux epoques fixées pour l'évacuation de l' Armée.

Die schwebische Kriegsflotte verläßt die Gemäffer von Pounnern und Rügen twerhalb ben, jum Rud's zuge ber Armee bestimmten Zeitraumen.

. 7.

.7.

Si à l'Epoque de l'évacuation totale il reste encore des malades, des effets on objets Militaires et des Chevaux, appartenants à l'Armée Suédeise, il restera des préposes Suédoises pour en avoir soin et accélerer leur depart. Wenn zur Zeit ber ganze lichen Raumung, noch Rranke, Effekten ober Mis Litairobjekte und Pferde, welche zur schwedischen Arswee gehören, zurückleis ben, so werden schwedische Beaute hinterlassen, vie dafür Sorge tragen, und ihren Abzug beschlennigen.

L' Armée Suédoise pourra faire fréter de gré à gre des blatiments de transport dans les ports de la Poméranie.

**`9**.

Les Batiments appartements aux ports de la Pomenuie et de Rügen, qui feront emmenés en Suéde
pour le transport de l' Armée, seront renvoyez sidélèment et le pittot possible, et ils seront escortés
par la marine Suédoise de manière à ce que leur navigation ne puisse étretroublée par qui que cesoit.

10.

Si par des evenémensde mer, quelque batiment portant des troupes ou deseffets militaires, parti de Rügen, était jetté fur lescotes de cette Isle ou de la Poméranie, il lui feradonné assistance, et il

Die schwebische Armee kann Transportfahrzeuge in ben pommerschen Dafen, nach Gefallen, befrachten.

9.

Die much ben ponnners schen und rügenschen Hafen' gehörigen Fahrzeuge, welsche zum Transport der Arsmee nach Schneden geführt werden, werden treulich und sobald, wie möglich, zurückgesandt, auch durch die schwedische Marine dersmaßen eskortirt, daß ihre Fahrt durch niemanden, weres immer sei, gestöhrt wers den könne.

10,

Wenn burch Ereignisse' anf ber See irgendein gahrsteng, bas Truppen = und Militaireffekten von Rugen transportirt, an die Kusten bieser Insel oder von Pomsmern geworfen werben sollste, wird demselben Beiskand

fira donné regardé comme neutre.

fait double à Stralfund le jour, mois et an que dessus. geleiftet, und es für neutral

Doppelt ausgesertigt zu Stralfund, Tag, Mos nat und Jahr, wie oben,

J. C. Baron de Le Marechal d' TollGen.deCavallerie, Commendant l' Armendant l' Armendant l' Armendant l' Armendant l' Armendant l' Arche Suddois a Rūgen, Chevaler des Ordres Ge Suede et de Italis, la Ruffie.

ald' J. C. Baron Der Reichse omonder Kavallerie, mand. en Chast mes Kavallerie, mand. en Chast fowedisch. Ardes mes auf Rügen, fers von Franks oid' Mitter d. sowe reich und Abdische und tus, sischen Orben, lien.

Brune.

Brune,

(I. 9.)

(L. 8.)

(L. 8.)

#### No. 5

Weber bie französischen Felbarbeiten vor ber Festung mährend ber zweiten Blotabe.

Bermuthlich nahmen folche am 15. Julii schon dem Infang. Dieffeitig aber ward man nicht eher etwas das von gewahr, als bei der Rekognoscirung vom 19. Bon Zeit zu Zeit wurden die Arbeiter zwar beunruhigt; von ihzen eigentlichen Borschritten kam jedoch dem Publikum nichts bestimmtes zur Kunde, entweder, weil die Behörz ben felbst wenig Pestimmtes wußten, oder auch, weil sie Die Stadtenmohner nicht gern anglitzen, und muthlos mas den wollten. Endlich enthielt das Armeebullettn vom 15. Augnst Folgendes.

"Die Franzosen begannen schon am 7. beim Bartschest Wege eine Redoute, so wie bei der Steinbrucke auf dem Wege nach Steinhagen eine Fleche aufzuwerfen, welche sie nit einer Kommunikationslinie im Kontour der alten Bors stadt verbanden, die allmälig dis zum Knieper Teich auss gedehnt ward, und auf dieser Seite die erste Parallele bils dete. Die sogenannte Kupfermühle ward, durch Feuern der Tirailleure ins Strohdach, angesteckt und verbrannt, da denn der Feind auf dieser Stelle über dem dammgartens schen Wege hinter der Brücke eine Traverse anlegte."

"In der Nacht vom 15. auf den 16. ging der Feind aus dieser Parallele mit zwei Laufgraben, und öffnete die zweite auf der Hohe befagter Mühle, verband sie auch auf ihrer linken Flanke mit der Redonte auf dem barthschen Bes ge, wodurch der Eingang in die schon angelegte erste Parals lele zu Stande gebracht ward."

"In eben der Nacht ward die erste Parallele vor der Knieper Front im Kontour der Kontrestarpe des dort demolirten ehemaligen Retranchements angelegt, und von der nachsten Anhohe an der See bis zum Muhlengraben ers streckt."

"Desgleichen ging der Feind in dieser Racht von seiner auf der Anhöhe hinter dem Paschenberge in der Kontravalstationslinie desselben angelegten Redoute mit einem Laufs graben den Paschenberg hinan, über welchem die erste Pascallele vor dem Franken Retranchement angelegt, und längs dem Fuß der Anhöhen, die dem Retranchement ges genüber liegen, bis zu dem sumpfigen Felde an der Seesseite mit einem Laufgraben zum Eingange in diese Parallels beim andershofschen Wege fortgeseit ward.

"Die Nacht vom 16. jum 17. ward angewandt, die Parallele auszubeffern, eine neue Berbindung ber vor der Anieper Front angelegten Parallele mit einer, vorher weister hin auf der Hohe an der See gezogenen Linie zu machen,

und die zweite Parallele vor der Tribfeer Front über den Rugberg zu erftreden."

Die französischen Officiere wunderten sich im Berfolg außerordentlich, wie man ihre Arbeiten hatte so weit kome men lassen können, versicherten anch einhellig, daß, wenn die Stadt und Festung nicht am 20. geräumt worden was ren, sie in der Nacht vom 22. auf den 23. unsehlbar auf heftigste wurden beschoffen, bombardirt, und von der Rules per Seite, als der schwächsten, erstürmt worden sepu.

# Ueber Polen

# dessen Bauernfand.

Da im Herzogthum Barfchau durch die neue Konftitution die Stlaverei abgeschaft ift, so durfte der folgende Auffah, \*). ber fruher als jene Konstitution verfaßt worden, unverskennbaren Rugen haben.

Wenn die Gejetgebung eines Landes umgeschaffen wird, hat es sowohl fur die Gesetgeber selbst, als die Rastion ein sehr hohes Interesse, den Punkt genau ins Auge zu fassen, auf dem die Berfassung bis dahin stand.

Die den Ackerbau mit eigner Sand treibende Bolloffaß fe ift die zahlreichste und wichtigste von allen: fie ift atfe ein Sauptgegenstand ber Gesetzgebung.

Alle, aus einem Boll felbst hervorgegangenen, Revo-

<sup>\*)</sup> Note b. R. Obiges find Bruchfidde aus einem größern Weste, welches vächftens vollfandig erfcheinen wird.

bon dem hier die Rede ift, nicht mbglich: weil es barin keinen Mittelstand giebt, weil tieffte Nacht die unterfie Bolksklaffe noch bedeckt.

Bon undenklichen Zeiten ber bestand, wie bei den alsten Griechen, Romern, Galliern, Germanen, Sachsen, auch in Polen, Die Unterthanigkeit.

Da die altesten Eroberer sich bieses Land und die barin wohnenden Bolfer durch das Schwerdt unterwürfig gemacht hatten, so betrachteten sie nach der damals allgemein übslichen Gewohnheit die im Ariege unterjochten Einwohner des Landes als ihre Stlaven; und stets mit Ariegen gegen die benachbarten Bolfer beschaftigt, hielten sie die erobersten Unterthanen um so eingeschränkter, je mehr sie solche zu verliehren besurchten mußten.

Daß in bergestalt in Besitz genommenen Froniken ber Fürst oder Anführer von den ihm zusallenden Gütern wiesderum einige derselben unter die übrigen Ritter, als die Gefährten seiner Siege, zur Belohnung ihrer Ariegsdiensste vertheilte, mar der erste Gennd zur Pertheilung von Bütern, wodurch Fürstliche und Rittergüter entstanden. Als die christliche Religion nach Polen kam und sich dasselbst ausbreitete, verursachte die Nothwendigkeit, dem geistzlichen Stande ein hinlangliches Auskommen zu verschaffen, eine dritte Abtheilung, nemlich die geistlichen Güter. Daß diese, den Kirchen und Klöstern von den Fürsten sowohl als dem Abel gemachten, Schenkungen häusig und sehr bedeutend waren, lag in der allen neubekehrten Kölkern eigenthümsischen Andacht und religiösem Eiser.

So wie nun die Fürsten als unumschränkte Berren bes Bolfs, die Ritter aber, da sie für diese erhaltenen Guter die Pflichten des Ariegebienstes auf sich genommen hatten, sich einer allgewaltigen Berrschaft in dem Bezirk ihres Giz gembums anmaßten, kamen diese Guter mit eben der nems lichen Macht an die Geissichkichkeit, dergestalt, daß der Land-

mann in fürstlichen, ablichen und geiftlichen Gutern auf gleiche Beife unterthanig fenn mußte und blieb.

# Chemalige Laften und Pflichten.

Die ehemaligen Taften und Pflichten ber polnischen Landleute maren jahlreich und druckend; benn außer benjetigen, welche fie theils an Sof . und Frohndienften, Binfen und andern Abgaben ihren Erbherrichaften gu leiften und geben ichuldig maren, mußten fie aus ihrem eigenen Erwerb den zehnten Theil ben Bischofent, oder wem diefe folden cedirt hatten, abgeben und entrichten. gablten eine gewiffe Steuer (Poradine genannt) gu 12 Rais fergroschen an die fürftliche Schapkammer; fie beponirten eine gewiffe Quantitat Getreibe in Die Schloffer, um baraus den erforderlichen Unterhalt für die Armeen zu bestreis ten, fie mußten gur Reparatur biefer Schloffer Frohndienfte leiften, fie mußten ben Briefboten und Befehlbtragern' ber Fürften Borfpann geben, - fie maren verbunden bie: burchreisenden Monarchen mit hofftaat und Dienerschafe. au beköftigen und ihnen bet fich Quartier ju geben, - fos gar mar es ihre Pflicht, die fürstlichen Jaghunde ju ernahren, und bei schweren Geloftrafen alle mogliche Sorge falt anzuwenden, daß nicht die Opfer des fürftlichen Beit= vertreibs durch Raubvogel zerfichrt und vernichtet murden.'

Eine genaue Beschreibing aller ehemals den Bauern aufgeburdeten Abgaben, Steuern und Pflichten findet man vorzüglich in bem 2ten und 4ten Theile meines Werks,, Geefchichte der polnischen Nation.

Bu diesen Pflichten kamen nicht selten noch anders weite Bedruckungen hinza, welche das Landvolk von ber Ritterschaft zu erdulden gezwungen war. — Der Abel nahm damals an, daß er sich alle Gewaltthätigkeiten gegen diejenigen erlauben konne und durfe, welche er für seine Sklaven ansah. Schon Fürst Boleslaus (Chrobry ges

nannt) war benuht, bei Berbefferung verschiedener Mängel ber Feudalauarchie und Einführung einer mouauchischen Regierungsform in Polen, auch den Stand bes Landvolls aus dem die Menschlichkeit entehrenden Justand der Staverei zu reißen.

Diefer Monarch hielt es für eine feiner Majestat würs dige Beschäftigung, sich mit dem Landvolt zu unterhalten, und bei demselben nachzuforschen, ob ihnen auch von den Mächtigern irgend Unrecht zugefügt werde? er hielt es für Psticht als herrscher für ungesaumte Gerechtigkeizei Beseinträchtigungen zu sorgen.

Den in den verschiedenen Bezirken angesetzten Kastellas wen war nicht allein die Aufsicht über die königlichen Schlöfe fer aufgetragen; sondern es lag ihnen auch, gleich den nachherigen Grod. Starosten, die Handhabung der Justiz ob; hier in diesen Gerichten konnten auch die Landleute wes gen erlittenen Unrechts, mit gegründeter Hoffnung Gerechstigkeit zu erlangen, da solche durch die Sorgfalt des Rogenten verbürgt war, gegen die Machtigern gesetzlich ihr Recht aussechten und Genugthung nachsuchen.

Much hatte (fagt Bieleti) Boleslaus zu biefem Behuf Sachverständige, welche in den Gerichten fur das gemeine Bolt auftraten und beren Angelegenheiten betreiben mußten, ohne daß sie dafür eine Gabe zu fordern befugt gewesen waren, indem sie dafür vom Konige selbst besoldet wurden.

Die burch die schwache Regierung Micislaus II. und durch die, mahrend des, nach desselben Tode eingestretenen Interrogni, eingerissenen Berwirrungen, vers größerte Ungebundenheit kannte kein Maas in der Zurücksfehung des Landvolks, und war der damals zu den übrigen Laudesplagen noch hinzukommende beinah allgemein erfolgse Aufstand und Aufruhr des Landvolks lediglich eine Folge der Bedrückung und Stlaverei desselben. Rasimir I. half zwar diesen Unordnungen einigermaßen ab, auch wurde

verwaltung eine vollständige Gerechtigkeitspflege für alle Rlassen ber Landebeinwohner angeordnet — aber die, nach dem Ableben des Königs Boleslaus (Krzywuski genannt) unter verschiedene Köpfe erfolgte Zerstücklung der Monars chie erneuerte abermals alle ehemalige Gesehlosigkeiten, und machte die unabhängigen, keine Strafe oder Ahndung der Selehe fürchtenden Derrschaften noch weit brückender für das Landvolk.

Kasimir II., welcher ben Zunahmen bes Gerechten von der Nachwelt erhielt, fand im Lande die für die Naztion eben so entehrende als für den Unterthan drückende Gezwohnheit, daß der mächtigere Abel die dem Landesherrn zustehenden und von den Monarchen selbst mit weit mehr Mäßigung benutzen Nechte des Vorspanns, der Megnahme des Viehes, Beköstigung des herrschaftlichen Hofstaatzgesindes usurpirte, ja sogar die gewaltsame Entreißung des mit sanern und mühsamen Schweiß erworbenen Eigenthums des hüsslosen und unglücklichen Landmanns sich erlaubte, dergestalt daß man die Schilderung dieser Grausamkeiten bei den Seschichtsschreibern sener Zeit, nicht ohne Abschen Kein kann.

Ra simir ber Gerechte kannte zwar vollkommen diese Ungerechtigkeiten, doch mußte um desto behutsamer bei Absschaffung berselben zu Werke gegangen werden, je mehr sols de verjährt und eingewurzelt, auch den machtigen herrs schaften nüglich und zuträglich waren. Dennoch brachte es dieser Monarch durch seine Bemühungen und Sorgfalt auf der im Jahr 1180. zu Leczye erfolgten Zusammens kunft der Stände dahin, daß diese barbarischen einer christslichen Nation ganz unwurdigen Mißbrauche durch ein auss drückliches Geset abgeschafft und verboten wurden.

Auch fügt Kromer noch hinzu, baß bie auf biefer Bufammentunft ber Stande zu Leczyt anwesenden Bie Schöffe, bum ber Konstitution ein größeres Gewicht zu vere

schaffen, mit schweren Bannfluchen biejenigen bedroht batz ten, welche irgend einige Lebensmittel, Bieh oder irgend einen Theil des Eigenthums in Zukunft dem Landmann wegzunehmen sich unterstehen wurden. Es war nothwendig die Uebertreter mit geistlichen Strafen zu bedrohen; denn da die Macht des unter einigen Monarchen zerstückelten Landes geschwächt war, so konnte es nicht fehlen, das auch das Anschn der Gesetze, vorzuglich gegen Mächtigere, unzulänglich bleiben mußte.

Ungeachtet aller dieser Widerrechtlickeiten, ohnerachtet der vielfältigen und harten Pflichten, deren wir vorher bereits erwähnt haben, scheint dennoch das Schicksal der ehemaligen Landleute einigermaaßen sicherer gewesen zu sewn, da sie Erbeigenthümer ihrer Haabe warren, und da ihnen die Befugniß, Gerechtigkeit gegen ihre Herrschaft nachsuchen zu können, zugesichert war, und sie auch, wenigstens vor der Zerstückelung der Monarchie, shnfehlbare Rechnung darauf machen konnten.

Es gingen so wie jest auch ehemals die Guter aus einer hand in die andere, es wurden bergleichen von ben Ronigen an die Geiftlichkeit sowohl als Kitterschaft ausgetheilt, der Abel verkaufte sie, doch horte der Bauer, ohngeachtet der Beranderung seiner Grundherrschaft nicht auf Eigenthumer und Erbbesiger seiner Grundstücke zu fenn,

Wir finden in vielen Privilegien die Bauern Erbeigenthumer genannt, auch daß die Processe wegen eines bauer lichen Erbeigenthumers zur fürstlichen Gerichtsbarkeit gehörsten, und ist, die Rechtspflege betreffend, sehon hintanglich aus der altern Geschichte bekannt: daß alle Unterthanen der fürstlichen sowohl als adlich und geistlichen Güter ihr Korum vor den Gerichten der Kastellane hatten, als welche damals von Seiten der polnischen Monarchen gewissen unaßen als Distriktsregenten und Richter eingesetzt waren.

Den Erbherricaften ftand aber feinesmeges bas Recht einer Gerichtsbarkeit über bie Une terthanen ju, außer mo ihnen besondere Privilegia von ben Fürsten ober Ronigen ertheilt worden maren; wie benn biefe Prarogative oft und vorzüglich anfanglich der Geifts lichkeit zugeftanden murbe, bergeftalt, bag die Rurften Polens, wenn fie ber Geiftlichkeit als Fonds ju ihrem Unterhalt Guter ertheilten , Die Unterthanen von aller Ges richtsbarkeit der Raftellane und aller ihrer eigenen Juris. bittion über felbige Befreieten, und diefe Gerichtsbarteit ben Nebten ober anderweitigen geiftlichen Borgefetten übertrugen und überließen. Bu Zeiten behielten fie jedoch die Entscheidung ber Erbeigenthumsstreitigfeiten ber Bauern ben Affeffprialgerichten vor, fo wie folches unter andern bas von Lech, bem schwarzen genapmt, bem Rlofter gu Tyring im Jahr 1286, ertheilte Privilegium befagt: Excepta haereditaria quaestione pro qua non aliter citabuntur nisi per literam, noftro ligillo ligillatam. - Auf ahnliche Urt haben, felbige in erbadelichen und den den Adlichen von ihnen ertheilten Gutern fich ber Gerichtsbarteit begeben und volls. ftandig den Erbherrichaften übertragen und verlieben.

Nakielski in antiquit. Miechov. führt ein von dem Könige Boleslav dem Schaamhaften im Jahr 1252. dem Grafen Klemens von Ruszeyn Woiwosden von Arakau ertheiltes Privilegium an — dessen Wortefolgendermaßen lauten: Habeat in luper idem Comes Clemens et omnes posteri ejusdem potestatem judicandi homines suos ad omnes sententias juxta formam curiae Nostrae.

Eines ahnlichen ben Familien von Plaza, von Zazwisza und von Nekanda auf Grzegorzewice zuftatten kommenden und durch Rastmir ben Großen auch Bladislaum Jagiello bestätigten Privilegii erwähnt Dkolski in Orb. Polon. Tit. Topor. Es wurden neme Uch die Bauern ober Unterthanen bes von Plaza, von Jawisza und von Nekanda auf Grzegorzewice vor die hofgerichte durch die Bürger zu Lelow vorgelaben, dagegen aber protestirte der von Plaza und sagte: baß er das Wappen (ein Beil und altes Pferd) einer Familie führe und von ihr abstamme, welcher von Alters her bas Privilegium ertheilt worden: daß Niemand, weder der König, noch ein Woiwode noch ein anderer Richter ihre Unterthanen vor Gericht laden könne, auch blos ihnen selbst und ihren Nachkommen die Gerichtsbarkeit über ihre Unsterthanen zustehe.

Diese anfänglich sehr seltenen und blos als Belohnung vorzüglicher Verdienste ertheilten Privilegia singen mit der Zeit an gemeiner zu werden, die haterhin sogar diesenigen, welche auch keine Privilegia dazu erhalten batten, sich das Recht der Gerichtsbarkeit über ihre Unsterthanen anmaßten. Die armen hülflosen Landlente hinzegen konnten entweder mit ihren Beschwerden nicht die zum Thron gelangen, oder wagten es nicht, sich zu beschweren, und glaubten, da sie rund umher die Beispiele unbeschränkter Machtausübung der Herrschaften gegen ihre Unterthauen sahen, daß bereits das Schicksal aller Landteute in gleiche Verhältnisse gestellt worden, sie schlossen daraus, daß es Niemandem mehr, wegen Vedrückungen Beschwerde zu führen und beshald Gerechtigkeit zu suchen, erlandt sei.

Unter der Regierung Ra simirs des Großen waren in Polen bereits viele dergleichen privilegirte Herrschaften, und demohngeachtet nahm derselbe dennoch die Beschwerden der Bauern über den Adel an, befahl, ihnen volle Gerechstigkeit zu gewähren, und warnete: daß man sie nicht unsterdräcken solle, auch schien derselbe mehr den Landleuten als dem Adel zugethan. Sie (sagt Aromer) ut acquior plodi, quam nobilitati olse videretur. Dies Wohlwollen besselben gegen die Landleute gestel einis

gen der großen Herren nicht, so daß sie ihm spottweise den Namen eines Bauernkonigs beilegten, aber bei denen, welche Menschenliebe fühlen und Gerechtigkeit lies ben, wird dieser Name eben so viel Achtung finden, als der diesem nemlichen Kasimir von der Nachwelt gerechs terweise beigelegte Ehrenname des Großen.

Um so viel mehr muß man sich wundern, warum dies ser weise und gerechte bei seinem großen Ansehen und der Macht, welche er bei der Nation besaß, wodurch derselbe eine Menge während der Piastischen Regierung eingerisssener Unordnungen abschafte, nicht auch mit Nachdruck die Misbräuche, welche gegen die Unterthanen ausgeübt wursden, verbesserte und einschränkte, sondern blos bei einisgen erlassenen Berordnungen, wegen der Landleute, stehen blieb.

(Hier trägt der Verfasser den Inhalt einiger Konstitutios nen, nemlich No. I. II. IV. vor.)

Diese wenigen Gesetze waren nicht hinlanglich, bas Schicksal bes Landmanns zu sichern, ohnerachter sich in ben Wistiver Statuten noch Spuren sinden, daß auch damals noch verschiedene Bauernprocesse vor den Kastels lansgerichten derhandelt wurden. Weit mehr muß man über folgendes, was Bielstien seiner Geschichte erzählt, erstaunen; daß nemlich dieser Konig Kasimir den Landz leuten, welche sich bei ihm über Bedrückung der Herrschafsten, durch Forderung übertriebener Hofdienste und Iwang zu ummäßigen Zinsabgaben, beschwerten, die Antwort erztheilt haben soll:

"Salte dir Bauer! einen Fenerstahl in der Tasche, auf dem Felde kannft du dazu den Fenerstein finden, und das mit wirft du dir leicht Gerechtigkeit verschaffen, wennt du Unrecht erdulden mußt."

Schon bamals war es wohl eine beleidigende Sache für bie herrschaften und ben Abel, wenn ihre Gewalt über die Unterthanen zu ausdrudlich angegriffen und angetastet wurdenfer Bb. Dritte best.

be — und mußte daher wohl auch Rafimir ber Große babei um besto behutsamer zu Werke geben, ba er, keinen mannlichen Nachfolger hinterlaffend, seinem Schwestersohn Ludwig die Thronfolge zusichern wollte.

Berfassung ber unter dem deutschen Recht febenden Landleute.

Diefes war die Lage, diefes die Pflichten, diefes bas Schickfal der unter dem polnischen Gefete ftebenden Landleute. - Das im vorigen Abschnitte ermabnte in Polen eingeführte beutsche Recht murbe anfanglich blos ben Stadten, fpater aber auch den Dorfern, um Auslander in bas Land zu ziehen, ertheilt. Bon den fürstlichen Gutern, wo diefes Recht zuerft eingeführt wurde, nahmen einige geiftliche und abeliche Befiger ein Beifpiel, vorzüglich bie= jenigen, welche Die durch Raubereien Ueberfalle ber Zar= taren entvollerten Dorfer wiederum in Aufnahme zu brins gen und zu bevolfern munichten. Rafimir ber Große Dehnte ben Gebrauch ber beutschen Rechte weiter aus, inbem er fie offentlich fanktionirte und nicht nur ben nach Polen ankommenden und fich niederlaffenden Fremben, fondern auch ben Polen felbst gestattete, die adelichen Guter ausgenommen, (wie Rromer fagt) als welche ber= felbe bei ben alten polnischen Gewohnheiten ließ; nicht ber adliche Befiger felbft ben Ronig um Ertheilung bes Privilegii jum Gebrauch ber deutschen Rechte bat. unter diesen Rechten fich niederlaffenden Landleute fanden wenigere Laften und mehr Freiheit; fie befagen ihre Grund= ftucte und Saufer laut getroffener Berabredung oder Rontrafte, - fie hatten gegen ben Zurften leichtere Laften gu erfullen, auch maren fie zu geringern Sofdiensten und Abgaben gegen die herrschaft verbunden, und hatten die Freis beit, ju jeder Zeit nach Belieben aus dem Dorfe ju gieben, wenn fie einen eben fo beguterten Birth auf ihre Stelle bin= terließen, ober den gangen Acker gehörig bearbeitet und eins gefaet bem herrn retradirten. Es ging unterbeg vielen

Dorfern mit der Zeit das deutsche Recht verloren; indem diejenigen, denen solches ertheilt war, demohngeachtet sich in vielen Angelegenheiten nach den polnischen Rechten richsteten. Auf der Zusammenfunft der Stande zu Bislica machte Rasimir der Große daher das Gesetz: daß diejesnigen des Gebrauchs der deutschen Rechte verlustig seyn sollten, welche mit Berwerfung desselben sich der polnizischen Rechte bedient hatten.

Buffand ber Landleute unter Regierung ber Jagiellonischen Familie.

Mit den vermehrten Freiheiten des Adels fing auch die Unterwürfigkeit der Landleute gegen ihre Erdherrschaften aus strenger zu werden; die Könige Ludwig und Wladisztaus Fagiello erließen den Landgütern viele Lasten, derzgestalt: daß nicht allein die Erdherrschaften, sondern auch die Landleute selbst in Rucksicht ihrer ehemals gegen die Rezgenten gehabten Pflichten eine merkliche Erleichterung erzhielten. Unter den Rachfolgern des Wladislaus Jazgiello wachte die immer mehr wachsende und sich emporzhebende Freiheit des Adels forgfältig darauf, daß die durchältere Gewohnheit autorisitte unbeschränkte Macht über die Unterthanen den Herrschaften nicht eigeschränkt würde.

Bon einer Seite wurde während der Regierung des Jas giellonischen Jauses das Schicksal der Bauern erträglicher, weil sie von allen Lusten, Steuern und Abgaben, (2 Grossichen poradine von der Hufe ausgenommen) welche sie während der Regierung der Piaste hatten tragen mussen, befreiet wurden. — Bon der andern Seite wurde to aber auch schlinmer, da sie durch die Harte des Abels und die Nachsicht der Monarchen, die Befugniß wegen ihnen zugessügten Unrechts und Beeinträchtigung von Seiten der Herrsschaften, gerichtlich ihr Recht nachzusuchen, verloren hatzten. Aber auch in diesem Zeitpunkt sinden wir, die Freisheit der Landleute begünstigende, Fessetzungen.

(Hier bemerkt ber Berfasser ben Innhalt ber Statuten No. XIII. XVIII. XXIV. XXVI. XXVII.)

#### Der heutige Buftand ber Bauern.

Nach dem Aussterhen des Jagiellouischen hauses erhiels ten die Polen die ausgedehntesten Freiheitsbriefe, nach welchen ihnen die Wahl ihrer Könige und das Recht zugesstanden wurde, sich die Bestätigung aller Privilegien zur Bedingung zu machen, auch versicherten sie sich gleich in dem ersten nach dem Tode Sigismund Augustus em solgten Interrogno der vollsommenen Souverainität über die Unterthanen, die sie schon damals dis zum Recht über Leben und Tod extendirten.

Habent sane in eos Domini vitae necisque potestatem, sagt Aromer Lib. I. Hist. Polon. p. 24.

Die im Jahr 1573. ju Barfchan flatt gefundene Ges weraltonfoderation, wodurch ben Protestanten volltommene Rube und Sicherheit verburgt wurde, flausulirt jugleich (Art. 4.)

",daß sie im geringsten nichts von der Oberherrschaft der geistlichen sowohl als abelichen Herrn über die Unterthannen entziehe und in teiner Art den Gehorsam der Untersthanen gegen die Herrschaft schwäche, vielmehr solle es, im Fall unter dem Religionsvorwand irgendwo eine dersgleichen Ungebundenheit zum Vorschein komme, den Herrschaften jest, so wie ehemals erlaubt sepn, die unzgehorsamen Unterthanen tam in spiritualidus quam in sacularibus nach ihrem besten Gutdunkten zu bestrafen. "

Durch beinahe zwei Jahrhunderte wurde auf ben Reichstagen über diese Materie nichts verhandelt, es wurde be berselben vielmehr gar nicht erwähnt, eine Berordnung ausgenommen, wegen Nachsuchung der entlaufenen Unter-

Manen. Solchergeftalt bing bas Schidfal ber Lanbleute burd diese gange Beit einzig und allein von der Billfuhr und bem Gewiffen ber Erbherrichaften ab.

3m Jahr, 1768. wurde unter ben Rardinalgefeten ber polnischen Ration die Satzung aufgenommen :

"daß ber Umfang ber Gewalt und Eigenthums bes Abelfiandes über die erblichen Landguter und deren Unterthas nen nach den flatutærischen Rechten,nie vermindert werden folle; jedoch folle das Recht über Leben und Tod nicht mehr in ben Sanden ber Erbherrichaft bleiben, fondern es foll berjenige Unterthan, welcher ein Rriminalverbres chen begangen, ben Land = und Grod = ober ben flabtis fchen Gerichten in großen Stabten übergeben werben."

Diefer Reichstag erhob ferner jum Rardinglgefet : "daß Niemand in ber hofnung fich mit Gelb lostaufen Bu tonnen, muthwillig, frevelhaft und mit Bedacht menschliches Blut zu vergießen und einen Preis fur ben Ropf des Erschlagenen festzuseten fich untersteben folle; daß vielmehr, fo wie ber Ebelmann fur ben Mord eines Ebelmanns, ber Bauer fur ben Mord eines Banern, mit bem Tobe bestraft werben muffe, fo auch, wenn jemals ber Ebelmann einen Bauer, nicht aufälliger Beife, fonbern mit Bebacht und aus Bosbeit erfcbluge. ber Morber nicht mehr mit Gelbbezahlung an benjenis gen, beffen Unterthan er gewefen, fonbern mit Berluft feines eigenen Ropfes von bem tompetenten Gericht bes Araft werden folle, wobei in Abficht ber Beweisführung und der Procedur die in ben Statuten bes Grofherzoge thums Lithauen und ber Beichstagstonftitution som Bahr 1726. enthaltenen Borfchriften angemandt merben follen. Bas aber Verwundungen, Befchabigungen, Labmung irgend eines Gliebes anbelangt, bleibe in bers gleichen Proceffen bie ftrengfte Juftig fur ben Beschabige ten, ber Rlugbeit und gewiffenhaften Strenge ber Riche ter und Gerichte, fur welche biefe Proceffe reffortiren,

Ł

uberlaffen; damie' diese bergleichen Berbrechen nach Madsgabe ber zugefügten Bunden und nach dem Stande be ber beschädigten Personen richten und bestrafen mogen."

Da viesch Gesetz sich auf die Statuten bes Großberzoge thums Lithauen und besonders auf die Konstitution vom Jahr 1726. bezieht, so ist es erforderlich, den Innhalt berselben zu ermahnen. Es befagt das Statut von Listhauen, Gap. XII. Art. 1. folgendes:

"Benn ein Edelmann aus Frevel, Truntemheit, Duths , willen einen gemeinen Menschen, nemlich einen Richts adelichen erschlagen sollre und auf frischer That ergriffen wurde, er außer ber gefetlichen Geloftrafe, GLows egnanat, mit bem Tode bestraft werden, ber Beweis gegen einen Edelmann in bergfeichen Fallen aber nicht anders geführt werden folle, als wenn die klagens - de Parthei des Erschlagenen folden mit noch feche ans bern Beugen, welches gute, glaubwurbige und nicht verdachrige Manner fenn muffen, alfo fiebenfach eiblich Erhartete, geschahe dieses, und maren unter ben fechs Bengen zwei ginubrouroige, verdachflose Evelleute befindlich, fo folle auf biefe Beweisführung ber Welmann mit bem Tobe beffriff'werbeit. - Gollten feine Ebels leute als Beugen aufgestellt werben, fo werbe, wenn der Rlager bas Kaltum blod mit brei Mahmern bes ges " meinen Standes beefdigte, ber angeschulbigte Ebels mann nur bie Geloftrafe, Glowcanant arnunt, entrichten.

Die Konstitution von 1726. besagt folgendes:

"Es werden in Unsern Staaten von rudyfosen und leichte franigen Menschen die undpristlichsten Sandlungen bes gangen — es mordet einer ben andern mit Wedacht und muthwillig; unstatt aber dasur mit der auf den Manners mord festgesetzten Strase bestraft zu werden, kommen keldige mit Lodkaufung durch Erlegung des Blutgeldes

für die Nachkommen und Erben des Getädteten weg, und es reinigen sich die Morder weder durch Side oder andere gerichtliche Beweissührung, sonder lediglich durch Producirung der Quittung über. den bezahlten Ropf, und ohne daß diesem ein richterliches Erkenntniß zum Grunde gelegt worden. — Da dieses nun allen göttlischen sowohl als weltlichen Gesetzen zuwiderläuft, so ist mit einmuthiger Zustimmung aller Stände der Beschluß gefaßt und verordnet:"

"Daß von nun an keine Nachkommen erschlagener Personen irgend einem Mannermörder Quittungen auszustellen befugt seyn sollen, und dieses zwar nicht allein bei Ungültigkeit der gegeben Quittungen, sons dern auch bei der auf den Berkauf des Bruderbluts sestgesetzen Strafe des unteren Thurmgefängnisses.

— Vielmehr sollen sowohl die Nachkommen der Ersschlagenen als auch alle Land = und Grodgerichtsbesamte, wie endlich auch alle Linwohner der Staaten dieser Republik, davon jeder Delator seyn darf, dergleichen Berbrecher zu arretiren und an die Gerichste abzuliesern befugt seyn."

Man kann nicht leugnen, daß die in dem Statut vors geschriebene Art der Beweissührung heschwerlich ist und vielleicht nur zu oft den Morder von der gerechten Strafe befreien kann, — wenn jedoch diese anjetzt erwähnte Konzstitution vom Jahr 1726. auf das ganze kand und alle Wenschen jeglichen Standes ausgedehnt und vollkommen in Erfüllung gebracht; wenn zur Ueberführung eines Mörderssechst ungenzeugen, sie senn wes Standes sie sind, hintangslich geachtet worden waren; so glaube ich doch, daß das Leben eines Bauern einigermaaßen gesetzliche Sicherheit erzhalten hatte. — Allein auch nicht einmal diese an sich schon unzureichenden Verordnungen sind jemass in streuge Aussführung gekommen.

#### Rudforberung entlaufener Unterthanen.

Die an den Grund gebundenen Unterthanen (adleriptiglebae) find nebst ihren Frauen und Kindern dergestalt das Sigenthum der Herrschaften, daß ihnen unter keinem Borwand ohne Erlaubniß der Herrschaft aus dem Dorfe zu zies hen frei stehet. — Wielmehr ist es dieser erlaubt, ents laufene Unterthanen zu allen Zeiten zurückzusprodern.

Den Unterthauen kommen nicht mehr die unter Rasse mir bem Großen und ben Jagellonischen Königen ers gangenen milben Gesetz ju statten, wonach ihnen die Freis heit ertheilt war, daß jahrlich einer, auch zwei, ungehindert aus dem Dorfe wegziehen konnten; daß sie sich wegen Grausamkeit der herrschaften entfernen durften, und endlich, daß wenn niehrere Sohne vorhanden waren, diesen nicht untersagt werden konnte, entweder sich handwerken oder andern freien Kunsten zu widmen.

Alle diese ben Landleuten ertheilten alten Gerechtsame find, sage ich, burch spätere Berordnungen und durch die Macht der Gewohnheit aufgehoben, dergestalt, daß selbige sogar nicht einmal in den geistlichen Stand zu treten befugt sind, und darinn ohne Erlaubniß der Erbherrschaft nicht auf und angenommen werden durfen.

## Jesige Pflichten bes Landvolks gegen die Republik.

Die Unterthanen ber abelichen, geiftlichen sowohl als weltlichen Guter haben keine andere Berpflichtungen gegen den Staat oder öffentliche Lasten, als die des Rauchfangssgeldes, welches nach der Fruchtbarkeit des Bodens jeder Woimobschaft verschieden festgesetzt ist und wovon wir Theil I. Cap. XVIII. gehandelt haben.

Endlich find die adelichen Guter von allen gewaltsauen Refrutenwerbungen, von Soldateneinquartirung und andern bergleichen Laften frei, bennen die Unterthanen in andern

Landern, wo das Loos des Landvolks gludilicher zu fepe scheint, unterworfen sind. Die Bertheilung der Rauch-fangsabgabe auf die Wirthe stehet blos den Erdherren zu, wenn nur von der, vermöge der Lustration berechneten Anzahl der Ramine, diese Abgabe an die Republik entrichtet wird.

Man kann bei biefer Gelegenheit nicht umbin, eines seltenen Beispiels ber Menschenliebe fur bas Landvolk zu ere wähnen.

Es hinterließ dies Denkmal ein gewisser Johann von Lipnidi in der Woiwobschaft Sendomir; indem er ein Rapital legirte, von dessen jahrlichen Zinsen die Abgaben an den Staat fur arme Landleute des sendomirschen Distrikts entrichtet werden sollten. Die im Jahr 1647. auf dem Reichstage zu Warschun versammelten Stande des Reichs bestätigten seierlichst diese ehrwürdige Stiftung. Der Innhalt der Konstitution ist folgender:

"Die wohlthätige Stiftung des Johann von Lipe nicki in der Woiwobschaft Sendomir, vermöge bes ren derselbe ein Kapital niedergelegt hat, aus deffen Zinsen für arme Dorsbewohner in der Woiwobschaft und im Distrikte von Sendomir die an die Republik von denselben zu entrichtenden Abgaben genommen werden sollen, wird durch den gegenwärtigen Reichstag bestätigt, sedoch aber dabei festgesetzt, daß, wenn gedachte Summe hierzu nicht hinlanglich seyn sollte, die Unterthanen das Kehlende zu den zu entrichtenden Abgaben selst beitragen muffen."

Bie groß biese Summe gewesen, wo sie untergebracht und zu welchem Zwed sie bis jest verwendet worden, habe ich, aller angewandten Muhe ohngeachtet, nicht erforschen können. Auch habe ich in den spätern Konstitutionen nicht die geringste Spur gefunden, daß die Republik andere weitig darüber disponirt hane.

### Pflichten des Landvolks gegen die Geiftlichkeit.

Den Geistlichen entrichten die Unterthauen von ihrer Grundstücken nach alten Verordnungen oder später getroffenen Abkommen, entweder die zehnte Garbe, oder bass Geld dafür. Obgleich die Materie wegen der Abgabe des Zehnten von jeher ein Zankapfel zwischen, den geistlichen und weltlichen Ständen gewesen, so scheint doch dieser Streit einigermaßen beigelegt zu sepn, und zwar theils durch die ergangenen Gesetze, theils durch die Nachgiedigteit der Geistlichen, welche, wenn sie gleich keine immerswährende Verträge über Abgeltung des Zehnten schließen dursen, sich dennoch sehr leicht zur Bestimmung jahrlicher Absindungen bewegen lassen.

Unbillig aber ist es wohl, wenn die Gerrschaften nach abgeschlöffenem Bergleich über den herrschaftlichen sowohl als den Banernzehnten dennoch hintorher die zehnte Garbe von ihren Unterthanen fur voll in natura eintreiben.

Pflichten bes landvolks gegen ihre Erbherrschaften.

Bas die Pflichten ber Bauern gegen ihre herrn anbes langt, fo find biefe in Polen weit laftiger als in andern Landern.

Die von den Bauern wochentlich dem Hofe zu leistenben Frohndienste sind nach Beschaffenheit der Provinzialges
wohnheit und Betrag der denselben zugetheilten Erundstüs
de verschieden. In den russischen Woiwodschaften sind sie
leichter, in den polnischen, vorzüglich aber in den krakaus
schen, sendomirschen und einigen großpolnischen Woiwods
schaften sind solche so druckend, daß hier eine Hauptursache
des Verfalls der Bauern liegt. Nirgends sindet man
hausiger ruinirte Wirthe als hier. Schon der Umstand
schreckt sie, daß sie nur mit Muhe so viel Gesinde auftreis
ben können, als sie zu den Hostvienien- und Bearbeitung

ihrer eigenen Weder branchen, und bann ift ihre Rahrung und ihr Erwerb oft ungureichend.

Außer ben Frohndiensten muffen die Unterthauen auch bie Tag = und Nachtwachen auf bem Sofe verrichten und noch Fuhren als außerordentliche Sofdienfte leiften; ferner find fie, wenigstens in vielen Gutern noch, eine gewifje Anzahl Rapaunen und Gier, hin und wieder auch wohl gar einige Maaf Pilge, Ruffe und bergleichen Abgaben gu entrichten verbunden. Demohngeachtet erfullen die Bauern alle diese Laften gern und ohne Murren, wenn man ihnennur nicht mehr als bie alten Inventarien (beren fie fich ftete febr wohl erinnern) befagen, aufburden will. Dies fe Frohndienste und zu entrichtende Abgaben werden den Uns terthanen badurch vergolten, daß fie herrschaftliche Grund= ftucte befigen, daß fie herrichaftliche Gebaude ethalten, Die, wenn fie folche eingehen laffen, ber herr wieder aufbauen muß, und bag, wenn fie ohne ihr Berfdulben in Berfall. gerathen, ihnen von den Berrichaften aufgeholfen wird.

Nichts ist billiger und angemessener, als die in einigen Woiwolschaften besiehende Gewohnheit, nach welcher die Unterthanen daselbst nur gemessene Dienste verrichten. Es ist dort nicht nothwendig, ihnen unfreundliche Ausschen au bestellen, höchstens brauchen diese nur dahin zu sehen, daß sie die Arbeit gut und gehörig verrichten; denn da sie sethst wissen, wie viel sie arbeiten mussen, fordern sie die Arbeit ohnedies, um den hofdienst los zu werden. Sie haben dann weder darüber Ursach zu klagen, daß sie zu zeitig ins Teld gehen mussen, noch daß sie zu spat davon abgehen dursen, und auch der Herrschaft ist nur darum zu thun, daß ber Unterthan die Arbeit gehörig verrichtet.

Wir haben oben gesagt, daß die ehemaligen hofdienfte ber Bauern viel leichter gewesen und daß noch Sigiss mund I. festgesetzt hat, daß sie von jeder hufe einen Tag in der Boche Spanndienst zu verrichten verbunden feyn sollten. Anry nachher aber, vorzüglich seit dem nach bem Ableben bes Königs Siegmund August erfolgten Interregno haben die Herrschaften diese Hospienste willsührlich vermehrt.

Martin Bielsti, welcher wahrend ber Regierung bes Ronigs Stephan im Jahr 1576. gestorben ift, er gahlt in seiner Chronit, daß die Bauern schon zu seiner Jeh weit mehr Hofdienste als ehemals zu verrichten, gezwusgen worden.

#### Unterthanen ber geiftlichen Guter.

In allen geiftlichen Gutern ift es babei geblieben, baß, shugeachtet bie bermaligen Sofdienste ftarker als ehemals sind, solche bennoch geringer und leichter, als die ber Um terthanen in abelichen Gutern sind; bahingegen aber sie geistlichen Guter außer ben gleich andern Gutern zu cat tichtenden gemeinschaftlichen Abgaben auch noch Soldates einquartirung einzunehmen verbunden — und zur Jahlung bes Sublidii Charitativi verpflichtet.

#### Unterthanen königlicher Guter.

In den königlichen Gutern ift das Loos ber Unterthe nen am gludlichften; nicht allein in Rudficht ber Frohm und Postienste, welche die Starosten oder Pachter nick aber die in den Lustrationsinventarien festgesetzen Grenzen zu vermehren befugt sind, sondern auch in Rudsicht der Gerechtigkeitöpsiege; hingegen muffen sie an den Schatz ber Republik außer dem gewöhnlichen Kamingelde auch und das halbe Kamingeld entrichten und Soldateneinquartirung tragen.

In ben königlichen Tafelgütern zahlen die Unterthanen gleiche Abgaben mit ben andern königlichen Gutern, auch haben fie einige Freiheiten und konnen in vorkommenden

Ballen Gerochtigleit bei ben toniglichen Mominiftrationen finden. —

#### Soulzen.

Außer den zu hofdiensten oder Zinsen verpflichteten Unsterthanen finden sich sowohl in den starosteilichen als den toniglichen Tafel = und andern geistlichen = auch adelichen Sutern, noch Scholtiseibesitzer — Schulzen. Ihre Aussehung scheint folgenden Ursprungs zu seyn:

Es ertheilten nemlich ehemals die Könige und Fürsten von Polen obe und muste Grundstücke an vermögende und schige Personen, jur Urbarmachung und Anlegung von Bors feen, 'Schmelzofen, Bergwerken, Glashütten, Eisens hutten, Mühlen, Gasthofen und detgleichen. Diese ers fen Anbauer waren aufänglich von allen Abgaben und Lasken befreit, in der Folge aber wurden ihnen Kriegsvienste und Borspann auferlegt.

Muf ahnliche Art legten auch welt = und geiftliche herrs schaften in ihren Gutern Scholtisepen an, benen sie aufangs uch Freijahre verstatteten, für die Folge aber einigen an den hof zu entrichtenden Bind oder andere Lasten zur Pflicht machten.

Rafimir ber Große gab ein Gefetz, bag alle Schulzen in toniglich = geiftlich = und abelichen herrschaften ohne Aussede Rriègesdienste verrichten sollten.

Unter ben Königen Sigmund I. und Sigmund Muguft behaupteten die Geistlichen, daß ihre Schulzen von Kriegsdiensten frei seyn mußten; es wurde ihnen jedoch aufgegeben, solches durch Privilgia zu beweisen und festgesetzt: daß bis zu dieser Beweisführung die Kriegsbiens ste von allen Schulzen ohne Ausnahme verrichtet werden sollten.

Die Berbindlichkeit von dergleichen Scholtisependienfte gu leiften, wurde nachher in eine geringe Geldabgabe ver-

wandelt, und auch diefes nur blos in den königlichen Gutern. In den adelichen und geistlichen Gutern haben bie Herrschaften die Scholtisepen zum Theil an sich gekauft und entrichten die Abgaben bavon.

(hier führt ber Berfaffer ben Inhalt ber Statuten No.

Ehemals hatten die Schulzen außer den ihnen obliegens den Pflichten gegen die Herrschaft, und der Berbindlichkeit Ariegsdieuste zu verrichten, auch noch die Streitigkeiten zwischen den Landleuten zu entscheiden. Sogar in dem von Kasimir dem Großen zu Krakau niedergesetzen Magdeburgschen Gericht hatten Dorfschulzen Sitz und Stimme; und heute noch gehört es in einigen Gütern mit zu ihrer Pflicht, die Ordnung unter den Bauern aufrecht zu erhalten und deren geringe Streitigkeiten zu schlichten.

Machdem jedoch die Scholtisepen späterhin von den Kriegsdiensten entbunden worden, so pflegten nicht allein Bauern sondern auch adeliche Personen in den geistlichen und adelichen Gütern dergleichen an sich zu kaufen zund zu besitzten.

(Die Fortsetzung folgt.)

Bemerkungen über bie Nachtheile, welche eine tollegialifche Militairregierung bat.

Eine folleglatische Leitung ber Militatr - und Kriegsgeschäfte ift sir ben Soldaten Gist. Der Soldat will
durch turze Befehle und Energie, durch gute Behands
lung und Schonung geleitet seyn. Dies alles kann ein
kluger Kriegsminister leicht, ein ganzes Kollegium nur
mit Schwierisseit bewirken, weil die Uebereinstimmung
mehrerer Meinungen dazu gehort, die Ansichten aber
verschieden sind, und dann gewöhniglich das nicht durchzugehen psiegt, was nicht nach dem Leisten des Schlens
brians ist; weil serner ein dergleichen Kollegium größtentheils in Faktionen gespalten ist, und eine Parthei der
andern, die Anordnungen und Borschläge mögen noch
so richtig und zweckmäsig sepn, oft aus sehr unreinen
Rotiven entgegenstrebt.

Sehen wir die Kriegsgeschichte burch; so zeigt es sich auch, daß die Operationen einer Armee von weit glücklichern Folgen waren, daß die Armee weniger Noth und Mangel litt, wo ein heller Kopf, ein in der Kunst eingeweihter Kriegsminister, die Kriegsgeschäfte leitete, — man denke doch an Friedrich den Großen, jeht an Naspoleon, an Lourois und Openstierna, — als da, wo ein Hoffriegsrath oder ein Kriegsfollegium, viele Mellen weit vom Kriegsschauplage, das Pauptwort in Kriegsseuternehmungen sprach.

Welchen Unfug stiftete nicht ber hoffriegerath bep ber östreicischen Armee an. Wie oft frankte er nicht schon ben um bas haus Destreich so verdienten Prinzen Eugen von Savonen, wie oft lähmte er da die Thatigs keit anderer Feldherren, wo es vielleicht nur noch eines Schriftes bedurft hatte, einen Felding aufs Glanzenbste zu beendigen, welcher aber darum nicht gewagt werden durfte, weil die ausbrückliche Zustimmung des hoffrieges raths noch sehlte. Hierben denke ich mit Wehmuth an das Jahr 1793-, in welchem General Wurmser so schlen nig aus Elfaß zurück ging. Wenn er nur noch acht Ede ge hinter den Weißenburger Linien fiand; so siel Landan. Deutschlands Schiesal liegt in diesem einzigen Schritte," den der Hosfriegerath ausbrücklich besohlen baben soll.

Kriedrich der Grofe batte fein Dberfriegefollegium, Er und zwei Seneralabjutanten; beforgten bie gange Rriegsgeschäfte, welche beim taglichen Bortrage in smel Dem General Bartenberg Stunden abgemacht maren. marb bas Montirungswesen Abertragen, und von ibn punftlicher, wie bom gangen zweiten Departement be-Unter Friedrich bes Großen Regierung, waren forgt. die Magazine in den Bestungen stets gefüllt; und bie Beftungen in einem weit beffern Bertheibigungsfland. Er burchfroch aber bie Winfel und Werte berfelben bei allen Revuen, und wenn er auch nichts Grundliches bavon perstand; so larmte und schalt er boch, welches Menfchen, Die von Ratur gern fehlen, am beften in ben geborigen Schranten bait.

Friedrich führte mit weit geringeren Streitkraften ben schweren siebenjährigen Rrieg, in ihm vereinigte fich aber alles, und keinen Augenblick flockte bas Raberwert ber Ariegsmaschine. Bon bem Golbaten ber unterfim Rlaffe bis zu bem ersten Seneral, von bem geringsten Schreiber an bis zu ben Ministern, ftand alles in der genauesten Verbindung; ein Nad griff in das andere,

und es tounte feiner einen Schrift aus ber ihm vorgen foriebenen Bahn thun, ohne burch die Erfchatterung bes Gaugen bie Aufmertfamteit ber lebrigen auf fich ju gleben, moburch bem lebel ben Beiten vorgebeugt und jebe nachtbeilige Folge vermieben werben tonnte. Fries drich leitete alle Staatsgeschafte allein. Sein Bild brang bis in die entfernteften 3weige ber Staatsvermal. tung'; nach feinem Binte vollfahrten Minifter und Generale feine Befchle; er weihte fie in feinen Geift ein, und brachte es enblich babin, baf bie melften feinen Bunfchen, ebe er fie noch außerte, porellen fonnten. Wie viele Benfpiele davon bietet nicht bie Geschichte bur? Go hatte unter andera ber Minifter Schlabern. borf Friedrichs Beift, ben Rrieg gu führen, fo genau aufgefaße, baf er in bet bollen lebergengung, Friedrich feine Maagregeln billigen werbe, ohne erft beffen nabere Befehle abjumarten, immer fcon im boraus auf ben Punften Magagine aufahren fieß, wohin bie Urmee, nach biefer ober jeuer, Begebenheit, fich wens ben mußte.

Mas lehrten une die neuesten Zeiten? Thöricht ware es, ohne die genaueste Belehrung, über die obgewalteten Umstände, blos darum, weit allgemeine Gerüchte es behaupten, oder doch nur halberwiesene Gründe dafür sind, ein ganzes Collegium bezüchtigen zu wollen, das es das Gegentheil von dem, was unter Friedrich ges schan, gethan ober doch in viel unterlassen habe. Ich glaube nicht, daß bep einer Auswahl verständiger Mans ner, wie sie das Kriegscollegium in sich faste, sich so etwas denken lasse. Daher will ich nur ben einzelnen Männern, über welche die Stimme des Publifums mit mehrerer Gründlichkeit sprechen fann, stehen bleiben.

Bas hatte nicht ber Minifter Somm und ber General Thiele jur Rettung Schlesiens alles thun tonnen, Funfter Band. Drives Deft.

wenn ber eine nicht allen Muth und Glanben verlor, dag bas ber Armee bei Jena wieberfahrne glud wieber gut gemecht werben fonnte \*) und ber andere felbftftanbiger batte banbeln mollen; Aenaft. lichfeit und Unentschloffenbeit verbarben alles. genialischer Ueberblick, ein bemfelben angemeffenes schwels les Sandeln fonnte vieles wehren. Sanftioniren fonnte ber Ronig nicht, gut geheißen wurde er aber jebe bande lung baben, bie, wenn fie auch einen ungludlichen Ere folg batte, aus patriotifchem Gifer gefcheben mare. Bat has Oberfriegstollegium nicht fo febr an Kormen gefes felt, wurden da nicht bie Rothhardichen Gewehre, fo wie alle übrigen Borrathe aus bem Zeughaufe in Bers lin, nach ben Schlefischen Bestungen gefchafft worben fenn, noch ebe ber Reind ben preufischen Boben betreten batte? Man murbe bie junge- Mannschaft aus Rie ber : und Oberichleften bann andgehoben, in bie Beffungen gebracht und ereteirt baben.

Da der Ronig von Seiten Englands und Auftands mit den nothwendigen Baffen verfeben werben fonnte; fo hatte man die verlangten Gewehre aus Schleffen nicht fehicken follen, da man bamit die zu errichtende Armee bewaffnen unfte.

<sup>9)</sup> Marlich nicht wegen Mangel an Patriotismus und Erene que gen ben König. Es ging biefem Minister fo, wie vielen am bern preußischen großen Staatsbeamten. Er kannte bie um gleichen Krafte, womit Preußen gegen Frankreich kämpfte, und die Politik des großen und furchtbaken Mannes ber Jeit. Der Sigenduktel und das Vertrauen, welches man auf die Armee feate, die Erwartung von Außlands und Englands Hufe, ließ für Preußfens Lage Rettung sehen. Dieses alles fiel aber gleich bei dem erften Schlage zusammen. Rein Wunder, daß viele die Justung verloren.

Man follte ferner verfügen, daß aus dem kande bie beffen Pferde, um die Ravallerie damit beritten zu mas chen, nach Oberschlesischen Festungen geschafft wurden. Alle überstüffigen Armaturstücke aus Glogau, Breslau und Brieg (bei letzte Ort war wegen seines schlechten Berthels digungsstandes vielleicht gar zu demobilistren) wurden nach Rosel, Reise und Glatz geschafft worden seyn.

Das Kriegstollegium ceffire baher aus ben oben anges führten Grunden. Man mable einen Kriegsminifter; man gebe ihm unumschrantte Bollmacht, um mit bem bagu ers forderlichen Personale die Kriegsgeschafte zu leiten.

### Vorschläge vie es

mit den Depotkompagnien gehalten werben fann

Schon der Sinn des Worts De pot zeigt, was die Sas che ift. Man will etwas darin niederlegen, oder in Bers wahrung geben, um zu einer andern Zeit dasselbe wieder an sich zu ziehen. Die Depotsompagnien würden in Fries denszeiten überstüssig seyn, denn ihre Bestimmung geht erst zur Kriegszeit an, um theils einem Regimente die Invalls den abzunehmen, und un deren Stelle eben so viele gesuns de Leute wieder zu geben, theils die junge Mannschaft aus dem Kanton zu ziehen, und sie zum Kriegsbienste abzurrichten, theils die bedärftige Luch zund Armaturlieferung zu empfangen, und aus den ersten die Montirungen sur Kregiment versertigen zu lassen.

Der Umtgusch der Invaliden des Regiments gegen gesunde Leute von der Depotkompagnie fallt weg, wem nach der angenommenen Worausseyung, daß zu keiner Zeit ein Juvalide in Reihe und Elied gelitten werden soll, verssahren wird. Da aber ein Regiment, welches in den Krieg geht, in den ersten 3 bis 6 Monaten keinen Ersatz braucht, in dieser Zeit aber die jungen Leute vollkommen ausges bildet werden können; so ist zur Friedenszeit keine Depotskungagnie nothig. Dem Staate fällt dadurch ein großer Mortheil zu, da er den Gold von 50 bis 60 Mann par Kompagnie, welche immer zum dienstithuenden Stamme gehalten wurden, ersparen kann.

Wenn also ein Krieg entsteht, so kommandire man eis nen tuchtigen Rapitain, 6 Lieutenants und 18 ber beften Unterofficiers bom Regimente zur Depottompagnie. H Sinficht der Erfahmaunschaft, rechne man auf jede Rompag-Bei der Schweren Infanterie murde den nie 30 Mann. noch eine Depotkompagnie 180, - man kann 200 Mann rechnen, - bedurftig fenn. Go habe auch bie leichte Infanterie ihre Depottompagnie. Da ber Borpe ftendienft, die Moant = und Arriergardengefechte aber mehr Leute hinraffen und jum Dienfte untuchtig machen; fo red: ne man auf jede Fusilirkompagnie 40 Mann. Die Star: te der Depottompagnie der leichten Jufanterie murbe ale auch aus 180 bis 200 Mann bestehen.

Bei der Kavallerie bleibt die alte Einrichtung mit ben Depots, weil sie schon auf diesen Zweck berechnet war, unabgeaudert.

Ueber Die Landesvertheibigung burch einen Landsturm

Durch eine wohlorganisirte Landmilig, ober, wenn bieser Rahme zu verächtlich klingen sollte, burch einen wohlorganisirten Landsturm, wurde Preufen immer noch eine formidable Militairmacht ftellen konnen, sone bem

Lande, dem Feldbau und den Gewerben nutiliche Bande zu entziehen, ohne eine merklich größere Staathausgabe zur: Unterhaltung des Militairs, als welche die neu-organisirt. siehende Armee erfordert, befürchten zu dürfen. Niezu gehört aber nicht scheindarer, sondern wahrer Patriotisinns, welcher das individuelle Interesse dem Staate ausopfert, Enthusiasmus für den preußischen Staat und der ernste Wilste jedes Burgers, seinen eigenen Heerd zu vertheidigen, sein Bamiliengluck zu beschüben.

Wer bei der Rudsicht auf Preußens jesige politische Lage nur durauf sieht, daß es gezen zwei so machtige Koslossalen (Frankreich und Rußland) erst wieder aus den Ruinen hervorgehen soll, der wird freilich verzagen, Muth und Hoffnung verlieren, daß Preußen je wieder ein selbste ständiges Reich werden konne, und daher einwenden, es kann ja doch nichts nügen: der wird ein Rassonnement sahs ren, wie es seiner Lage am gemächlichsten ist, und eher eizwe glücklichere Eristenz in der Unterwerfung, und im Stasvenjoche sinden, als zu Anstrengungen sich verstehen wollen, die, wenn sie auch nicht für ihn vortheilhaft sind, doch seinen Nachkommon nüglich seyn können.

Allerdings find, weim Prenften in Krieg verwickelt wird, die 80 bis 90,000 Mann steizeide Truppen nicht hinrelchend, dem Feinde widerstehen zu konnen, wenn zus mal davon noch diejenigen Truppen abgezogen werden sollsten, die zum Festungsdienste erforderlich sind.

Durch bas Konstriptionsspstem, welches ich bei ber durzen Dienstzeit des preußischen Solvaten vorschlage, tresten eine Menge Solvaten in den Jahren in ihre bürgerlichen Berhältnisse zurück, in welchen sie noch recht gut dem Baterlande erspriestiche Dieuste leisten kömnen. Auf ihre Mithülfe, auf ihre Thätigkeit rechne der Staat zur Zeit der Kriegsgefahr. Es giebt ferner Leute, die, wenn sie einmal zu militairischer Strenge und Ordnung gewöhnt sind, selbst in dem sossen und bosten Jahre, sehr gut zur

Bertheibigung von Festungen und Posten, mit welchen nur nicht Marsche verknüpft sind, gebraucht werden können. In hinsicht der Bersorgung rechne der invalide preußische Officier, aus patriotischem Gesüble, nicht mehr darauf, wenn er in den Rubestand gesetzt wird, sich dem Müssiggang rgeben zu können; von allen Pflichten, dem Baters lande durch Kopf und Arm zu nügen, entbunden zu sepn, so fern es nicht eine physische Unmöglichkeit ist. Der Etaat ist zu arm, um ihm diese Rube nach wie vor gons wen zu können.

Auf diese Sange gestügt, habe ber Landfturm in Preuf. fen folgende Verfassung :

Die außer Dienft getretene Mannschaft wird in zwei: Raffen getheilt,

a) in den aftiven,

b) in ben paffiven Landfturm.

Der aktive Landsturm bestehet aus den Kenten, welche, nach 8 Jahren Dieustzeit, aus den stehenden Armeen entstaffen worden sind. Ihre Bestimmung ist, mit ind Feld zu ziehen, doch so wenig, wie möglich, aus ihrer vaterlandischen Provinz gezogen zu werden. Ihre Starke richtet sich nach der Starke des Kantouregiments. Diesem nach würde der Landsturm, aus den Kantons der schweren Instanterie, aus 40 × 6 = 240 Kompagnien und bei der; leichten Infanterie aus 15 × 4 = 60 Kompagnien bestiehen, der Kavallerielandsturm dagegen 105 Eskadrons; betragen, und die stehende Feldarmee im Kriege, ungefähr, wenn wir eine runde Summe annehmen, die Starke von 174,000 Mann haben.

Der Felblaudfturm wirdein 2 Theile getheilt und jehralich 4 Wochen in ben Waffen exercirt. Die dabei angesfeilten Officiere erhalten 3 Traktament von dem, welsches Die Officiere der stehenden Armee haben. Die Gemeia, nen erhalten mahrend dieser Waffenubung den Sold der Geameinen von der stehenden Armee, welches, da nur der hale.

be Theil jahrlich eingezogen wird, so viel nicht machen kann. Bur Dieustübung des Kavallerielandsturms ift das Land verpflichtet, so viele Pferde abzuliefern, als zu diesem Dienst erforderlich sind. Diese Pferde erhalt der Landsmann nach vollendeter Exercierzeit zu seinem Gebrauch wieder zuruck. Ein zu diesem Behuf einmal bestimmtes Dienstpferd, bleibt es ein für allemal.

Diefes Pferd barf ber Landmann weber vertaufchen Entstehet Rrieg, fo liefert er es an bie noch verkaufen. Landfturmtavallerie gegen Bezahlung ab. Sier febe ich eine Menge Zweifel entstehen, und noch mehrere Ginmens bungen bervortreten. Dan wird fagen: Die wenige Drefs fur, welche ben Bauerpferden in ber Exercierzeit gegeben wird, geht vor dem Pflage wieder verlohren; ben Lands mann zu verpflichten, daß er fur die Ravalleriepferde etwas unterhalt, ift eine zu große Laft, und wo foll bas Land bie vielen Pferde auftreiben? wird nicht offenbar bie Aders wirthschaft darunter leiden ? Auf ben ersten Puntt antworte ich: daß in diefem letten Feldzuge mahrend bes Krieges Die balbe frangofische Ravallerie sich etft burch Rutsch= und Landflepper beritten machte; daß nach ber Schlacht bei Enlau in Schleffen 8000 Stud Landpferde zur Remons te ber Kavallerie ausgehoben wurden; daß man diefer Ras vallerie, in den Schlachten und Gefechten, in Sachfen und Preugen es nicht angesehen bat, mit einer fo roben Remonte manovrirt zu haben. Die andern Puntte tonnen wur in der Worftellung fchwierig feyn. Bir wollen ans nehmen, die Pferde fur ben Ravallerielandfturm betragen 15,000 Stud', bavon wird die Salfte jabelich exerciret, macht alfo 7500. hiebon fallt ber britte Theil auf ein Armeekorps, diefer betragt 2500 Stud, mas will bas bei gang Ober = und Riederschlesien, oder gang Oft = und Befts preußen fagen? Außerdem trifft die Laft ben Landmann, ber ein bergleichen Pferd gu ftellen hat, mar alle gwei Johre.

Aus patrietischem Gefühl trete ber Ebelmann und And mann bei Entstehung eines Arieges seinen Jager an die Armee ab. Das Jagerkorps wurde dadurch leicht auf 12 Kompagnien zu bringen seyn. In hinsicht der Artillerie ist bei den stehenden Armeen ein zu großes Verhaltnis am genommen, man kann ihr sehr gut die dritte Batterie ab nehmen, und sie der Feldlandsumarmee zutheilen, und sie wurde dennoch nicht fürchten durfen, die eigentliche Proportion, nach den Grundsätzen der Wassenwermischung, wie sich die Artillerie zur Infanterie verhalt, zu vers lieren.

Der passive Landsturm bestehe aus Leuten zwischen 40 bis 60 Jahren. Sie find lediglich zum Festungsbienste bestimmt. Es werden auf eine Festung 2000 Mann ge-

rechnet.

Der Bestand der preußischen Festungen ist, (in den Marken und Pommern) 1) Spandan, 2) Kustrin, 3) Stettin, 4) Kolberg, (in Ober 1 und Niederschlessen) 5) Kosel, 6) Reisse, 7) Glay, 8) Silberberg, 9) Glogau, (in Ost 1 und Westpreußen) 10) Graudenz, 11) Villau. Diesem zu Folge wurde dieser Landsturm 22009 Mann betragen. Die bei bemselben angestellten Officient sind die mehr Juvaliden, sie erhalten 4 von dem Solde, welchen die bei den Feldregimentorn augestellten haben. Die Unterofficiere und Gemeine werden alle 3 Jahre in der ihnen augewiesenen Festung versammelt, und 4 Wochen im Machtdienst und denzenigen Wassenübungen exerciret, die der Bertheilung eines festen Platzes vorkommen, in welcher Zeit sie des gewöhnliche Goldgeentraktament er halten.

Ueber die Formation der Divisions - und Brigade fommissarien.

Es ift fon ermafne worden, warum bei ber Reorga nisation ber preußischen Armee zu munfchen fei, daß bem

Sanitain vie Meine Wantivungebtonomit abgenommen welden mochte, wiewost fich dagegen einwenden fieße, daß ber Solbat eher Schaben wie Bortheil davon bat. was die Schuhe anbelangt; so last ber Kapitain sie schon beshalb beffer und dauerhafter machen, weil, wenn to nicht geschieht, er im Reide eine doppette Ausgabe bak Ont der Rapitaln Etwaeficht, welches boch hierin bei bet preufischen Armee wirklich ber Fall mar, ober ift ihm bat an geiegen, Die Zuneigung feiner Leute gu haben, fo wird et Bewiß Dafur forgen, bas fie auch in Binficht ber Bafche midet übervortheilt werden, welches bei bem Rommiffiffe miles anders ift. Das intereffirt biefen ber arme Goldas er führt ihn nicht vor ben Feind, auch komnn nicht fo und mittelbar feine indivibuelle Ehre und Exiften, in das Sviell Der Kommiffair ift baber über die Berfertigung der fleinen Moutirungoftude, ein, offenbar welt feblechterer Unffebet Diefen leitet Chrgefitt, wie der Kapitain. jenen bet fcmugigfte Eigennut, es wird alfo ber Golbat und bet Ronig von bemfelben betrogen. Barum latt man benk bem Kapitain die kleine Montirungeokonomie nicht? wird man fragen, ber Staat tonnte ja, ba bie gabrifate in jöhiger Zeit I wo nicht die Hälfte höher fieben, als das mals, wo die Etats ju biefer Defononite gemacht wurden; bem Rapitain biefe fiartere Musgabe vergutigen. Dieses ift megen ber leichtern Bewegung ber Armee, und als füuftig zu vermeibenben laftigen Eransportes nicht and Richts muß funftig die freie Bewegung det Burathen. Daber ift es beffer, baf ber Gotoat eins Urmee hindern. mal einen Marfch barfuß mache, falls ber Kommiffer nicht erreicht werden follte, ober in bem erften besten Brt ein paar Ochube fur ihn requirirt werben, als baf ber Bagagetroß ber Rolonne auch nur um einen einzigen Bagen vergrößert murbe.

Bur Betreibung ber Montirungogefthafte find bei einer Division an Kommissarien erforderlich I Oberkommissaries,

Aus patrietischem Gefühl trete der Edelmann und Amb mann bei Entstehung eines Arieges seinen Jager an die Armee ab. Das Jagerkorps wurde dadurch leicht auf 13 Kompagnien zu bringen seyn. In hinsicht der Artilleise ist den stehenden Armeen ein zu großes Berhaltnis aus genommen, man kann ihr sehr gut die dritte Batterie als nehmen, und sie der Feldlandsumurmee zutheilen, und sie wurde dennoch nicht fürchten durfen, die eigentliche Proportion, nach den Grundsägen der Wassenwermischung, wie sich die Artillerie zur Infanterie verhalt, zu verslieren.

Der passive Landsturm bestehe aus Leuten zwischen 40 bis 60 Jahren. Sie sind lediglich zum Festungsbienste bestimmt. Es werden auf eine Festung 2000 Mann gerrechnet.

Der Bestand der prenstischen Festungen ist, (in den Marken und Pompern) 1) Spandan, 2) Kustrin, 3) Stettin, 4) Kolberg, (in Ober 1 und Niederschlesen) 5) Kosel, 6) Reisse, 7) Glas, 8) Silberberg, 9) Glogau, (in Ost und Westpreußen) 10) Grandenz, 11) Villau. Diesem zu Folge wirde dieser Landsturm 22009 Mann betragen. Die bei demselben angestellten Officien sind die mehr Invaliden, sie erhalten 4 von dem Solde, welchen die bei den Feldregimentorn augestellten haben. Die Unterofficiere und Gemeine werden alle 3 Jahre in der ihn nen augewiesenen Festung versammelt, und 4 Wochen im Machtdienst und densenigen Wassenübungen exerciret, die der Neutheilung eines festen Platzes vorkommen, in welcher Zeit sie des gewöhnliche Goldgeentraktament err halten.

Ueber die Formation der Divisions - und Brigades fommissarien.

Es ift fonn ermannt worden, warum bei ber Reorgan nisation ber preußischen Armee zu wunschen sei, daß bem

Sanitain bie Beine Wontivungebtonomit abgenommen werben modyte, wiewost fich dagegen elemenden Hefe, bie ber Soldat eber Schaben ale Bortheil devon bat. was die Schuhe anbelangt; fo laft ber Rapitain fie schon beshalb beffer und dauerhafter machen, weil, wenn is nicht gefchieht, er im Feide eine doppelte Ausgabe han Bat der Rapigaln Etwaefuhl, welches boch hierin bei bet preufischen Urmee wirklich ber Fall war, ober ift ihm bat am geregen, Die Bundigung feiner Leute gu haben, fo wird et Bewiß Dafür forgen, bag fie auch in Binficht ber Bafche midt übervortheilt werben, welches bei bem Rommiffile alles, anders ift. . Bas intereffirt biefen ber arme Goldas er führt ibn nicht vor ben Beind, auch tomme nicht fo mie mittelbar feine indivibuelle Ehre und Erifteng in das Spiell Der Kommiffair ift baber über Die Berfertigung ber fleinen Moutirungoftude, ein, offenbar welt fehlechterer Umffehet wie ber Rapitain. Diefen leitet Chrgeficht, jenen bet fdmutigfte Eigennut, es wird alfo ber Solbat und bet Ronig von bemfetben betrogen. Barum lagt man benn bem Kapitain Die fleine Montirungeofonomie nicht ? wird man fragen, ber Staat tonnte ja, ba bie Kabrifate in Miger Zeit. I wo micht die Halfte haber fteben, als das mals, wo die Etats zu biefer Dekonomie gemacht wurden; bem Rapitain biefe fiartere Ausgabe vergutigen. Dieses ift wegen ber leichtern Bewegung ber Armee, und als füuftig zu vermeibenben laftigen Eransportes nicht and Richts muß funftig die freie Bewegung bee puratben. Daber ift es beffer, bag ber Gotoat eine Armee bindern. mal einen Marich barfuß mache, falls ber Kommiffar niche erreicht werden follte, ober in bem erften besten Drt ein paar Schuhe fur ihn requieirt werben, als bag ber Bagas getroß ber Kolonne auch nur um einen einzigen Bagen vergrößert murbe.

Bur Betreibung ber Montirungsgefthafte flud bei einer Dipifion an Kommiffarien erforderlich I Dberkommiffarins,

2 Gefretairs. Bei ber Brigabe find moef Untersommiffer rien und 2 Schreiber anzustellen, banon ift einer über bie Befchuhung, ber andere über bie Bafche gefett.

Der Oberkommiffarius hat die Aufficht über bas Ganz se, er berechnet wieder mit dem Kriegeminister, oder der Die Unterkommiffarien find vers Dberrechmungefammer. bunden, an ben Oberkommiffarius mit bem Ende bes Dronate, von dem mas ausgegeben und angeschafft worden Mr. Rechnung abzulegen. Um gu verhuten, bag bie Uns terfommiffarien Unterschleife machen, werden 2 Rapitains Des Batgillons nebft 2 Lieutenants, alle Cachen, Die Kommiffarien zu ihrer Behorde bringen, revidiren; fie haben bas Recht, Die Sachen, fobeld fie nicht Die geboris ge Gute haben, auszufloßen, und ben Kommiffgrind gu verpflichten, andere an ihrer Stelle anzuschaffen. Soldat ein Montirungsftud benothigt; fo melde er fich bei feinem Rompagniechef, Diefer vermißt ihn mit einem uns terschriebenen Certififat an die Militairfomite, welche bem Rommiffair bie Sachen an den Ueberbringer verabfolgen ju Taffen befiehlt, fo bag ber Rommiffair fie in Rechnung bringt. Sollten nicht vermoge diefer Anordnung ben Unterschleifen moglichst vorgebeugt, und ber Soldat wohl noch beeintrachtigt merden tounen ?

Ift es Krieg, ist die Armee in Zeindes Lande, werden bier Montirungsstude requirit; so soll durchaus das uns tergeorduete Moutirungskommissariat nicht eigenmachtig persahren können. Die Requisition geschiehet von Seiten des Oberkammissarius. Der Bedarf und Empfang wird dann vorbesagter Militairkomité angezeigt, welche über die Bertheilung mit den Unterkommissarien ein Einnahmer und Ausgabednich führt. In Hinsicht der großen Nontirungsstude bleibt es bei der alten Einrichtung. Die Tücher und übrigen Manufakturartikel, welche die Armee zu ihrer Bekleidung bezdarf, werden nach den Stadten geschickt, wo das Regiment in Garnison steher, und bier von der Depotsompagnie besorgt:

Die Geldverpflegung wird, wie hisher im Ganzen, burch Die Feldfriegskaffe betrieben, bas Detail durch die Regis mentsquartirmeister besorgts

# Folgen und Ausfichten

feit bem 14ten Ottober 1806.

Dei bffentlichen Unruben findet, jeder thatige Geift die Stelle, zu der die Natur ihn bestimmt hat: in einem Rries, ge'ist militairisches Berdienst der Weg zu Ruhm und Größe. Fast bei jeder Nation bewährt sich dieses in solchen Perios den; nur Preußen macht, als Folge der Schlachten bei Jena und Auerstädt, eine bittere Ausnahme davon.

Rom war schon durch schwache Regenten, durch Weichlichkeit und Luxus, durch Pest, Bürgerkriege und Berswüstungen der Perser und Barbaren seinem Sturze nahe,
als zwei kraftvolle Regenten, Klaudius und Aurelian, den
Zügel der Regierung nahmen, und diese Uebel, wenn sie
sie auch nicht ganz heilen konnten, doch größtentheils verstilgten, und so den schou sinkenden Säulen ehemaliger rösmischen Größe noch einige Haltung verliehen. Murelian,
von Geburt ein Bauer, schwang sich durch ungewöhnlichen
Ruth, glückliche Unternehmungen und wahre Seelengröße
von Stufe zu Stufe bis auf den Thron. Was Tirannei,
Schwäche und Schwelgerei 300 Jahre hindurch vernichtet
hatten, das stellte Aurelian in 4 Jahren wieder her. Er
besitzte die Gothen, entrif Gallien, Spanjen und Britas

men ben Sanben bes Tetritus, guchtigte bie Bentichen, und zerftorte bie ftolze Monarchie, wolche Zenobia in-Often, auf den Trummern bes orschütterren romischen-Reichs, aufgeführt hatte.

Marius, ein Baffenschmibt, fant, nach fo vielen Ries berlagen ber tapferften Generale, allein Die Mittel, Die fiegenden Cimbrer, die unerschrockenen Teutonen nicht nur in ihrem Siegeslaufe aufzuhalten, fondern auch wieder in Die Bildniffe Teutschlands, auf eine geraunde Zeit, jurud ju brangen. - Wie oft nahm fich ein schutzenber Genius Frantreichs an, wenn Beiberintriguen, . Religis giondzwiespalt, ichwache Regenten und Burgerfriege co feinem Untergange nahe brachten. Balb rettete es ein Bunber, \*) bald ein edler tapferer General, \*\*) ein andermal ein ebelmuthiger Fürst, an ber Sand eines Freundes, der ein eben fo großer Staatsmann als General mar. \*\*\*) Schnell wuchs es an Macht und innerer Starte burch bie Energie und ben Scharffinn eines Ministers +) an außerer Große, durch die Politik eines ehrgeitzigen Eroberers, ++) welchem ber Bufall eine Menge treflicher Generale, burd vorgehende gute Mufter gebilbet, +++) an Die Seite Mit bem erolgen Wechset ber Dinge fant ed nun, zur Rube ber übrigen Menschheit, unter ber Regio rung eines weibifchen, und eines barauf folgenben fdmat

<sup>&</sup>quot;) Das Madden von Orleans.

Der Ritter Bapard.

<sup>\*\*\*)</sup> Beinrich IV. und Gully.

<sup>†)</sup> Ridelieu.

<sup>++)</sup> Eudwig XIV.

<sup>+++)</sup> Lurenge und Condc.

<sup>++++)</sup> Lupendurg- Ratinat, Areyni, Benbane und Billings.

chen Regenten. \*) Zerrüttete Finanzen, übermuthiger Aristokratismus, Pfaffendespotie und andere Gebrechen, im Gefolge einer schwachen Regierung, emporten die Nation und entzundeten die Fackel des Krieges von außen und innen. Mehrmals war es in Gefahr, der Habsucht der Gegner zu unterliegen; auch hier wurde es durch einen Hoche, Muszeau und Pichegru, welche der Tyranu Robespierre aus dem Stande dos Stallmeister, Advokaten und Unterofficiers ohne alle Borbereitung zu kommandirenden Generalen ers hob, gerettet. Diese Manner besiegten Generale, \*\*) des ven Kriegsruhm in allen neuern Kriegen sich bewahrt hatte, sie schlugen Urmeen, die an Disciplin, an Bewassinung und Kriegserfahrung den alten Lacedamoniern und dep neuern Spaniern unter Albas Ansührung glichen: sie legs ten den Grund zu Frankreichs jehiger Größe.

Man tonnte das Schickfal fragen, warum es bort bie Romer, hier die Frangosen unterftute, bort ben plotie den Berfall mit mutterlicher Sorgfalt und Nachficht aufe hielt, hier eine Nation auf eine Sohe hob, ju welcher bise ber noch feine europhische Ration, in fo furger Beit, gefties gen mar: warum bingegen gerade Preußen, unter ben 3us gel eines fo edeln, bortreflichen Monarchen, mit einem Schlage finten mußte? Mußte bas Mifgeschick, welches eine fo große Armee am 14ten Ottober traf, fo bart, fo zerftorend fenn? Ronnten nicht auch Preugens Subalters nen, welche jum Theil ruhmliche Chrbegierde befeelte, mels the mit Talent und Bilbung auch reinen Patriotismus verbanden, fich empor schwingen, die gebufte Schuld ber Großen wieder gut machen, und die verlohrne Ehre ber Armee wieder herftellen ? Konnten nicht auch fie den heilis gen vaterlandischen Boden vom Teinde reinigen, ben Mite

<sup>?)</sup> Ludwig XV. und Ludwig XVI.

<sup>973</sup> Serjog von Braunfcweig, Llairfait, Burmbfer, Prim

durgern Sicherheit des Eigenthums und den gehofften Schut wieder geben, des Laudes Druck, der Nation erlittene Schmach rachen? Ein unglücklicher Tag vernichtete Preuffens Jugend, wie ein giftiger Honigthau die schonen Bluthen des Baumes, oder ein kalter Nordwind den regen, aber noch nicht entwickelten Lebendsaft seiner Zweige vernichtet, ehe noch die von Bluthen strogenden Knospen sich aufthun. und die Hoffnung und Pflege des thätigen Gartz wers belohnen konnten?

Wo find jetzt die Aussichten, die schönen Traume der ehrbegierigen jungen Manner, welche theils Verdienst, theils Verdindung, wider die gewöhnliche Avancementsnorm, an Posten stellte, wo Auszeichnung, Ehre und Wohlstand sie erwartete?

Mit angstlicher Sorge sieht der abgelebte Beteran in die Zukunft, welche ihm auch noch den Berlust der wohle verdienten schon bis jest zur Fristung seines Lebens kaum hinreichenden Pension droht; muß er nicht auch ein Opfer des 14ten Oktobers seyn, und früher, von allem entblößt, dem Grabe zu eilen?

Wittwen und Baisen jammern; man wird ihnen bie Eleine Unterftutjung entziehen, welche ihre Gatten und Batter mit ihrem Tode fur den Staat theuer erkauften.

Der brennende Trieb zum Militairstande, das Drans gen des Reichsfürsten, des Reichsgrafen zur preusischen Fahne ist ploglich verschwunden; denn Preusens Krieget haben seit dem 14ten Oktober ihre Vorrechte eingebüst. Sie sind nicht mehr der erste, der geehrte Stand, in wels them auch der charakterlose Dummkopf Glanz um sich werd sein und eine Rolle spielen konnte; welcher den schenen Burs zur zwang, sich es zur Ehre rechnen, wenn er in der Ses sellschaft von Militairpersonen mit Uebermuth behandelt wurde; nicht mehr der Stand, worin ein General, auch sehne wissenschaftliche Bildung, sich einen glorzeichen Ramen in der Geschichte machen konnte, wenn er nur Glück und

einen tachtigen Abjutanten, ber für ihn bachte, jur Seite batte.

Wenn ehedem ein Blick auf Rosbachs und Leuthens Schlachefeld die Bruft des angehenden Delben bob, biefe glangenden Bilder ibn gur Racheiferung aufpornten, wenn er dabei mabnte, baf nur der preußische Dienft in bem Auslande Refpett und Achtung geben tonne, wenn er auf feinen Reifen es wirflich fo fand; fo fannte es bem Anfchein nach tein glücklicheres Berhaltniß, als bas eie ues preugifchen Difficiers geben. Der Revolutionstrieg bat ben Rebel gerftreut; ber ungladliche 14. October hat jene fcone Dentmaler ber Unfterblichfeit, Die einen fo foonen Glang auf die Bater marfen, ben Cobnen ents riffen, er hat bemirtt, bag ber Officier igt lieber ben anspruchelafern Civilrock, als bie glangenbe Uniform Gebeugt von fo vielem Unglud, niebergefchlagen burch fo manche Demutbigung ift ein groffer Theil bets fetben jest bescheibener und mehr guruchaltend in ges fellichaftlichen Birteln, wo nur ber Ueberminber ben Con angiebt, als vorher.

Wenn ein Staat und selbst ein jeder Mensch selten in dem Grade unglücklich ift, daß nicht irgend ein Strahl der hoffnung in die Zukunft ihn wieder beleben, ihn wieder aufrichten könnte; so ist Preußen auch diese Aussicht verloven; ihm blüht keine Freude mehr; ifolier, getrennt von Freunden, in der hand des Feindes schwanft es an dem unsichern hafen zwischen Sand und Felfenklippen; die hand eines ungeschickten Steuermanns, ein Windstof ist vermögend, es in den Abgrund einer ewis

gen Bergeffenbeit ju fturgen \*).

Ich icheibe von biefen traurigen Betrachtungen, in welchen bas Schickfal eines Monarchen mir zu herzen geht, ber gandhaft und entschlossen war, jeber Anlockung

<sup>\*)</sup> Note d. Red. Preußen kann boffen und erwarten. Nur die Zukunft kann enthuken, ob die erlittenen Schrecken ihm eine festere Berkastung geben, ober es gang aus der Reihe der Staaten ibichen werden. Jest fleht es noch in Preußens Dand. Berechtigt uns nicht der Sinn eines eblen Königs und des Mannes, dem jest das Wohl der Nachwelt eben so febr als das der Lebenden obliegt, zu den schönften Erwartungen? Ersabrung belehrt: wer sie benust, grundet das vorber schwan, kende Gebäude auf festeren Grund. Rur ein solcher Kall konnete Preußens innere Araft aufregen; ob und wie man sie ber ungt, das zeige die Folgezeit.

gum Mutvergießen ju entgeben, ben nicht eitler Stolf, ben ber Nachwelt als helb zu glanzen, und blendende Ruhmfucht verleiten konnte, bas Giuck seines Bolks aufs Spiel zu sehen; der ein Bater bes Vaterlandes war, und ben besten Willen hatte, sich nur als friedlich für das Beste seines Bolks sorgender Landesbater in der Geschichte merkwärdig zu machen.

Mochten meine Ahnbungen, moine Befummerniffe um Preugens ferneres Schickfal mich trugen; mochte ein balbiger allgemeiner Friede eintreten, und dann in Erfallung geben, mas die fummervollen doch aber hoffenden Zeitgenoffen, von bem großen Manne der Zeit erwarten!

Mochte bann auch Preugen, wenn auch nicht ein folgprangenber Staat ber erften Grofe, boch ein gludlis cher felbftstänbiger Mittelftaat werben! Dochte auf ben Brandftatten, aus ben Ruinen, Brengen nen gefchaffen auftreten, und beffen guter Monarch, burch bie Schule bes Unglucks und ber Erfahrung gepruft, die Menfchen fo behandeln, wie fie behandelt werben muffen, um bie Macht ber Gelbfifucht ju entwaffnen, ben Beift ber Ro bale, ber Thorbeit, ber Unwiffenbeit, Betrug und Schmeis chelen ju entlarven! Möchte ber gute Patriot, das ftille befcheibnere Berbienft, frenern Butritt ju feinem eblen Bergen finden, und jeder, welchem tiefere Ginficht ben Blick in die Jufunft erlaubt, feine Rathichlage fren fagen burfen; mochte er feine bulb und Gnabe nicht blos ben Mannern von Son; fombern auch den Manuern verleiben, welche, im Bewuftfenn ihres innern Weethes. biefes Mittel fich emporgufchwingen verabicheuen, die nicht um Rang und Unfeben betfeln, fondern als Batrioten gehott und beurtheilt ju werben munichen.

Wird mit dem allgemeinen Frieden fur Preußens Sohne dieß geschehen, ihnen diese goldene Zeit zurücktehren; so wollen wir gern vergessen, daß wir einst dem Ehrgeiz des Osten in seinem Siegeslaufe hemmten, daß wir und geschmeichelt fühlten, wie der machtige Westen, nachdem von ihm schon Konige und Fürsten in den Staub getreten, und alte Frenstaaten umgestürzt waren, um unsere Freundschaft und Allianz buhlte. Die Glücksfeligkeit des einzelnen Wenschen sowohl, als die eines Staates, wird nicht durch außeren Glanz; sondern durch

innere Rraft und Reftigfeit beftimmt.

#### Ueber

Die Gefangennehmung zweier preußischen Chirurgen.

Smei preufifche Chirargen maren unter Sobenlobe mit gefangen, und unter bem Berfprechen, nicht weiter au bienen, antlaffen worben. War es nun Patriotismus, ober Begierbe nach Rubm, ober auch Schaam, in fo verlaffenem Buftanbe ju ben Ihrigen jurudjutebren; genug, fie faßten ben Entichluß, ibr Bort ju brechen, und fich nach Rolberg burchjuschleichen. Immer hatten ffe bit Rrampofen jur Ceite, und immer wufiten fie biefe au umgeben, nur noch 6 Meilen burfte es ihnen gelingen, und fie maren im Dafen. Da führte ihr Unftern ober vielmebr ber hunger fie zu einem preufifchen Benerale, ber als Rriegsgefangener auf feinem Gute lebte; fie liegen fich bei ibm als preugifche Officiers anmelben, und fich einige Lebensmittel ausbitten. Diefer Mann verrieth fie an bie Frangofen; taum batten fie fich bon bem Schlofe entfernt, fo faben fie brei Chaffeure binter fich berfprengen, bie mit gezognem Cabel fie umringten, und in Berbaft nahmen.

Auf bem Transport ging es ihnen sehr gut, nur daß keiner bei Strafe, auf der Stelle erschossen zu wersen, während des Marsches aus dem Fuhrgleise treten durfte; sie wurden durch die kandeseinwohner gegen Villets verpflegt, und wenn sie Klage über ihre Bewirsther zu führen hatten, sogleich gehört; ja der Transportskommandant setzte sich hin, und all selbst mit ihnen. Weniger gut ging es ihnen nach dem Eintressen an dem Orte ihrer Bestimmung. Man sperrte sie in ein Sewolbe, was ehedem zum Archiv gedient hatte, worin sie bei Wasser- und Brod, der strengen Jahrezeit Preis gegeben,

14 Tage lang gubrachten.

Bum Gluck wußte man nichts von ihrer erften Gefangennehmung, benn wer weiß, ob man fie alsbann Fanfrer Band. Drittes Deft. nicht gat erschoffen hatte; man bot ihnen alfe bie Freyheit an, wenn fie bei dem hauptspital sich engagiren wollten. Da horte nun aller Mangel auf, denn fie erhielten Officiersquartier und Verpstegung nebst x00 Franks monatlichen Sthalt, und blieben bis das Spital aufgelost wurde.

hier bitten fich zwei Fragen bar.

x. Welche Grunde hatte jener preußische General, fie ben Franzosen zu überliefern? hielt er sie für Officiers, die ihr Ehrenwort brechen wollten, und mennte er fie baran hindern zu muffen? Dann lette er aber ihr Leben beinahe aufs Spiel. Ober für Selbstranzionirte, die zu ihrer Jahne zurücklehren wollten? Dann hans delte er schändlich. Sein wahres Prinzip war wohl die Furcht, es mochte vielleicht ein harter Kollistonsfall senn, und barüber muffen wir unsere Philosophen entschelben laffen.

2. Goll man Manbargte ju Rriegegefangnen machen? Da fage ich ohne weiterest Mein, und wenn alle Ra bagu fprachen. Und magee ich fetbft bem Dade tigsten ber Didchtigen wiberfprechen; fo murbe ich uns bebenflich fagen: barin banbelt man Unrecht. Wunde drafe find fur bie leibenbe Menfchheit ba, und eben weil fle Freunde und Feinde, fobald fie vermundet find, pflegen, muffen fiz auch von Feinden femobl als Freunden geehrt und geschätt merben. 3ch appel lire bier an bas natürliche Gefühl aller Frangofen, ich bin gewiß, mehr als neun Zehntheile werben mir beiftimmen. Die Gache ift wichtig, Caufende von tapfern Rriegern muffen, wenn man bei biefer Maak. regel bes Gefangennehmens beharrt, verfchmachten. wenn bie Bunbargte nach ber Aftion fich nicht gleich aufe Schlachtfeld magen burfen, aus gurcht, von einer ftreifenden Parthei aufgegriffen ju werben. Es fons nen einige Befchonigungegrunde porgebracht merben. aber die Menfchlichkeit fpricht bier ju laut.

## Erflarungen und Berichtigungen.

Un ben .

herausgeber ber M. F.

Sie haben Ihre Fenerbrande offentlich zu dem Tummels platz gegenseitiger Meinungen angeboten; selbst daun, wenn die Widerlegungen gegen Ihre eigenen Behauptungen gerichtet senn sollten. Der Berf. dieser Ber. macht von dieser dargebotenen Freiheit Gebrauch.

So vielen Dant Ihnen, als dem Bf. ber vertrauten Briefe und Gerausgeber ber D. F., das Publikum und besonders bas militarifche Publidum, fur bie, im Sten und gten Stude ber R. F. befannt gemachten, eblen Buge ber preugischen Truppen in bem, in Schleffen, Pommern und Preußen geführten Feldzuge, fur die, aus eigner Unficht fliegenden , Rritifen ber Schlachten und Belagerungen bes eben beendigten Rrieges und fur die erften zuverlaffigen Rachrichten von den Operationen der allurten Truppen in Preußen schuldig ift; fo mare es doch ju munschen, daß biefe wünschenswerthen Bemerkungen mit weniger Bitters feit und Gallfucht gefchrieben worden waren. Das Publia Wahrheit, feine Schmahungen erfahren. fum will Schmahungen andern nicht - beffern nicht, fondern fuhs ren ju einem Gegengroll, ber nur auf eine gunftige Beles genheit wartet, um hell aufzulobern. Eine ungluckliche Regierung, ein ungludliches Militar, verbienen Schonung und Bedauern, feinesweges aber offentliche Befchimpfungen. Wer im Stande ift, Die Urfachen Diefes Unglucks

aufzudeden, ber thue es; er erwirbt fich baburch ben Dank feiner Mitburger und nutt doppelt. Eines Theils burch Angabe ber Urfachen ungludlicher Ereigniffe, andern Theile indem er in der Auwendung Rettungsmittel fur das gestrandete Staatsichiff angiebt. Dief ift mahrer Patristismus, ber aber nur dann rein zu nennen ift, wenn er mit nichts Fremdartigem, bas ift, mit Schmabfucht vermischt ift. Es fcheint inden, als wenn die in Preugen, zwischen dem Militar und Civil Berrichende Antipathie, auch auf ben Bf. der vertrauten Br. und heransgeber der N. F. ihren Einfluß außerte. \*) Dabin rechnet der Bf. der Ber. unter vielen andern Stellen in ben eben genannten Schriften, im Jien Stude pag. 144 die Anethote: Der Sachse und Wreuse, einen Monat nach ber Schlacht bei Jena; wo ber arftere einem Magbeburger Raufmanu, auf die Behamtung: "Waren bie Sachfen nicht Schuld, wir Preußen batten man die Schlacht bei Jena gewonnen" Die Antwort ertheilt ,aber fagen Sie mir nur, wie es das Sauffein von 20,000 Sachsen hatte angreifen sollen, 120,000 Mudreißer aufzuhniten ?

Ferner im zen Theile der vertrauten Briefe: 'pag. 300. Hier (namlich bei Enlau) mar es, daß Lestod die prensische Randmalehre rettete, und wenn es noch prensische Phiciere geben kann, die Ehrze wefühl haben; fo ift es diefer Affare megen möglich.

Abenn es gleich bem Bf. ber vertrauten Briefe nicht je verargen ift, bag er wiber die miligarische hierarchie und Brutalität seine Stimme erhebt; jo kann ihm doch auf der ambem Seite kein vernünftiger Mann in Artheilen beiftim

B Rote b. R. Daß dies nicht der Ball ift, beweißt biefe in den & B. aufgenommene Abhandlung besonders aber der 1804 geschriebene ate Cheil von Schlefien wie es ift, wo ich alles auf bas preußische Militär baute, in Ihm allein die Reditung des Staats fuchte und glaubte, man muffe den militärischen Uebermurh ertragen.

men, welche bie Grauge ber Gerechtigkeit und ftrengen Bahrheit überschreiten. Dies ift aber unftreitig in ben angeführten Stellen gefchehen und wenn auch der Beraus: geber der n. F. nicht der Bf. von der oben angeführten ers fien Stelle ift; fo mußte er boch eine folche Schmabung gegen die gange preußische Urmee, gar nicht aufnehmen, oder moderiren, weil fonft die Preffreiheit in Preffrechheit ausartet. \*) Es macht übrigens bein Bf. ber vertrauten Briefe Chre, bag er fich im 25ften Briefe bes gten Theils Diefes Werts (ber fpater erfchien, ale bas 7te Studt bet Fenerbrande), felbft barin forrigirt, baf er im Iften Theil ben preußischen Ernppen teine Gerechtigkeit wieberfahren laffen, und ihre Bravheit bei Jena lobt. Dies ift ein of= fenbarer Beweis, wie miglich es ift, über Kriegsbegebenheiten und bas Berhalten ber Truppen in benfelben gu ura theilen, ohne diefen Begebenheiten felbft mit beigewohnt gu haben.

Esist zwar durch die von Officieren herausgekommenen Berichte \*\*) des Ruckzuges der preußischen Truppen, nach den Schlachten am 14ten Oktober, erwiesen, daß diese rückgängige Bewegung dis zur Etbe mehr einer Flucht, als einem regelmäßig angeordneten Ruckzuge glich; lag die Ursache hiervon aber nicht in der Art, wie die Schlachten am 14ten Oktober verloren gegangen waren, in der sehr ungenialisch angegebenen Olrektion zur Wiederversamme lung der geschlagenen Truppen und in dem Mangel an Musnition und Lebensmitteln?

Nach ber Schlacht von Kunersborf 1759. ftanben die Angelegenheiten Friedrichs bes IL noch viel folimmer,

<sup>&</sup>quot;) Die Erflärung fommt unten.

<sup>\*&</sup>quot;) 1) Bericht eines Augenzeigen von bem Sobentobifchen Belbi juge.

<sup>2)</sup> Ueber ben preußischen Operationsplan 2c.

<sup>3)</sup> Radricht von bem Plasichen und Blücherfden Rorps im 4ten Bande Ben Stude bes Militararchies.

als die Kriedrich Wilhelm des III. nach dem 14ten Oktober bes Jahres 1806. Die Furcht vor dem Genie bes großen Roniges, bielt ben General Goltitow ab, die total gefchlas gene preußische Armee zu verfolgen, geschah es, so war ber Untergang bes Staats fo gut, als gewiß. Friedrich bes II. Anlagen und besonders die Anlagen zur Schlacht von Runersborf maren - wie in neueren Zeiten die Schlachtdispositionen Raiser Napoleons — auf Die völlige Bernichtung des Feindes berechnet. Die Ginrichtung fol. der Schlachtanlagen hangt jeder Zeit von dem Angreifer ab, weil ber angegriffene Theil in feinen Maagregeln fic nach ben Dispositionen bes Angreifenden zu richten ge nothigt ift. Rur von den Schlachtplanen diefer Urt gilt jenc Ausfage bes berühmten Montefufuli in feinen Dentwurdigkeiten :.. "Schlachten geben und nehmen Kronen." Bei Runersdorf eutsprachen nicht die Mittel dem vorgefetten 3mede, mohl aber war diefes ber Fall am 14ten Die tober'1806. auf Seiten bes Raisers Rapoleon; baber die umgekehrten Berhaltniffe in Sinficht des Erfolge jener beiben, für die preußische Monarchie ewig beufwurdigen, Diefer Bergleich mag übrigens bagu bienen, die Uebel bes Borurtheils eines großen Theils des Publikums, über bas ewige Gefchrei bes Unerhorten, ju gertheilen und ben bekannten Bahlipruch zu befraftigen : "Es geschiehet nichts Reues unter ber Sonne."

Bu dieser Betrachtung läßt sich noch die gesellen, daß es für eine, im messenden Verhältnisse mit andern Willitärmächten stehende Militärmacht, höchst gefährlich ist, ihre Eristenz blos auf eine Urmee zu gründen; denn diese Urmee kaun durch eine Schlacht vernichtet und von ihrem Mutterlande verdrängt werden. Die Armee ist nur der eine Pfeiler der militärischen Sicherheit eines Staats; die ans dern eben so wichtigen, mit demselben zu verbindenden Pfeiler sind: ein System von zweckmäßig angelegten, bestagerungsfähigen, Festungen an den Gränzen; ein permas

nentes Erganzungsbepot aller Waffenarten; eine Nationalreserve und helle Köpfe und energische Gemuther als Lenter dieser verschiedenen Zweige der militärischen Maschine. Preußen entwarf bereits im Jahre 1805. die Idee einer Nationalreserve von 40 bis 50000 Mann, auf dem Paspiere, welche aber durch die schnell auf einander solgenden Unglücksfälle, nach dem 14ten Oktober des Jahres 1806. und besonders durch die schändlichen Uebergaben der Zestuns gen an der Unterelbe und Ober, (deren kräftige Bertheidigung die französsische Armee an der Oder ausgehalten haben wurde) nur zum Theil in Schlessen realissist werden konnte. Im siebenjährigen Kriege hatte Preußen, wegen der Menge seiner Feinde, keine Reserve, sie wurde aber durch das Genie Friedrich des II. hinlanglich ersetz.

Nach dem Bericht des Augenzeugen haben zwar in det Schlacht bei Jena einzelne Infanterie = und Ravallerieregis menter gewankt; allein im Ganzen haben sowohl die sache fischen als preußischen Truppen, — wie sich der Wf. der vertrauten Briefe durch Erkundigungen an Ort und Stelle selbst überzeugt hat — mit vieler Tapferkeit gesochten, der Berlust der Schlacht bei Jena ist also preußischer Seits keinesweges dem Mangel an Tapferkeit der Truppen, sons dern den vor und in der Schlacht falsch disponirten und vereinzelten Streitkräften und der doppelten Uebermacht des Keindes zuzuschreiben.

Die Armee des Fürsten von Hohentohe, 4000 Mann fark, erhielt am 13ten Oktober, als die Hauptarmee von Weimar nach Anerstedt abmarschirte, die Bestimmung: sich in keine Offensive mit dem Feinde einzulassen, sondern kin nur zur Sicherstellung des Marsches der Hauptarmee kest zu halten; sich aber dabei in Acht zu nehmen, von der Hauptarmee nicht abgeschnitten zu werden. Der Fürst mußte, dieser Bestimmung zu Folge, solche Anordnungen tressen, daß er weder in der Nacht vom 13ten auf den 14ten Oktober noch am letztern Tage mit Bortheil von den

Frangofen angegriffen, und eben fo wenig burch feindliche Umgehung feiner linken Flanke von der hauptarmee abgeschnitten werden konnte. Die rechte Flanke wurde ihm bekanntlich durch bas am I gten Oftober von Bechitedt nach Weimar aufgebrochne Korps bes Generals von Ruchel ge-Der erfte 3med murde erfuut, wenn die Saupt: maffe ber Armee des Fürften ben Saum des thuringer Saale gebirges, von ber Schnede an über ben Floh = Bindknoden, Landgrafen = Dorn = und ben bei Rodchen liegenden Berg bereits am Abend des I gten Oftobers befette und die Trup: pen dafelbit bivuatirten ober fich dafelbit lagerten. andere 3wed ließ fich burch mit Artillerie versebene Eleine Detachements erreichen, benen man die Berftorung und Behauptung ber bei ber neuen Bonne, Dornburg und Ramburg nach dem freilen Thalrande ber Saale berauffub. renden Wege übertrug. Mußerhalb diefen Wegen ift ber Thalrand unerfteigbar, fo daß man bemfelben mit Recht ben Ramen der fachfischen Alpen beilegen konnte. beffen lag bas Lager bes Furften auf bem Sperlingsberge, 1 Meile von dem Schluffelpuntte des Terrains, dem Dorne berge, entfernt; das Detachement des Generals Bolgene borf kantonirte die Nacht bom 13ten jum 14ten Okrober in einer Menge hinter Dornburg gelegener Dorfer-2 Meilen weit vom Lager bes Furften; ber gleichfam bie Bollwerksspite bildende Landgrafenberg wurde dem Reine be den 13ten des Abends freiwillig überlaffen, und Dornburg und Ramburg nur mit einer Sand voll Leute befest. Diefes waren große Saumfeligfeiten. Das Lager bes Dauptforps ber fürstlichen Urmee gehorte, nach meiner Meinung, hinter den Dornberge, bas hauptquartier nach Rrippendorf oder 14 Beiligen, weil der vom Duble und Saalthale umfaßte Theil bes Gebirges, nach Jena an, eine hervorspringende Spige bildet, von welcher ber Dornberg ber dominirende Rehlpunkt ift; mithin bier ber mabricheinliche Sauptangriffspunkt bes Keinbes ju fuchen

war. Das Lager mar bann nahe genug, fowohl ben, in ber Mitte ber Position liegenden Angriffspunkt, als auch beide Rlugel zeitig genug zu unterftugen. Die Referve mußte am Tage des Gefechts auf dem Dornberge fiehen. nur in dem Kall lagt fid), sowohl bei ber Offenfive, als Defenfive, ein gludlicher Erfolg erwarten, wenn man auf Dem wichtigsten Terraintheile mit der hauptmaffe feiner Streitfrafte zu gleicher Bet wirft. Statt Diefer zwede maßigeren Anordnung ließ ber Furft querft ben Beneral Tauenzien, bann bas holzendorfiche Detachement, hiers auf bas hauptforps unter General Grawert, gulett eine Division Sachsen auf ber Schnede und zum volligen Beichluffe bes ichlecht angeordneten Tranerspiels ben General Ruchel auf bem Sperlingsberge ichlagen. Letteres hatte, auf den Sohen von Umpferstedt und Biegendorf postirt, fur die Dedung bes Rudzuges ber gefchlagenen Armee bes Rurften ungleich wichtigere Dienfte leiften tonnen, als burch ben Angriff auf bem Sperlingeberg. Bon biefem Rorps ift noch unbekannt, bag es gleich nach ber Bilbung feines Schachbretformigen Ungriffe, bom Feinde auf feiner linten Rlanke ber Lange nach bestrichen wurde und daber genothiat mar, die Fronte ber Efchelons mabrent bes Borrudens gu Bahricheinlich murde diefe aufhaltende Kronts veranderung, bem Rorps durch die Gegenbewegungen bes Feindes abgenothigt.

Sonderbar und zigleich merkwardig ift der Umstand, daß der Furst von Hohenlohe bei Jena, wie der Derzog von Braumschweig bei Auerstedt, der Prinz von Eugen von Wurtemberg bei Halle und der General Blucher bei Lübeck, an dem eigentlichen Gesechtstage von den Franzosen nicht angegriffen zu werden glaubten und ihnen also weniger Schnelligkeit und Thatigkeit zutrauten, als sie wirklich steck bewiesen haben. Manche Fehler in den militarischen Aus vrdnungen wurden wahrscheinlich vermindert worden sein,

wenn fie fich nicht biefem fußen Glauben hingegeben, batten.

So weise der Eutschluß des Kurften von Sobentobe war, fich noch am igten Oktober bes Abends bes, von ben Frangofen befetten, Landgrafenberges zu bemachtigen, weil der Besit der Bollwerksspige (das ift, des Landgra= fenberge) eben fo febr dem Teinde den Angriff des Rehlabs schnittes (hier des Dornberges) als dem Fürften die Bertheidigung des lettern erleichterte; so unrecht mare es von bem Fursten gewesen, diesen Angriff - nach dem von bem Bf. ber vertrauten Briefe gter Theil pag. 206 ange= gebenen Borfchlage — felbst noch des Nachts vom 13ten jum 14ten Oktober bis nach Jena hin ins Saalthal vorzuschieben. Erstens, lief Diese Unternehmung wider ben ausdrudlichen Befcht bes Oberfeldherrn : feinen Offenfinschritt zu thun, und der Furst war baher - nach ber Strenge ber Rriegesgesetze genommen - im Rall bes Miflingens derfelben mit feinem Ropfe verantwortlich. Zweitens, begab fich ber Kurft burch bas Borgeben in bas Caalthal des Bortheils ber, bem feindlichen Unruden fo plele Schwierigkeiten in ben Weg legenden Stellung, auf ben Sohen des Saalthalrandes, welcher Bortheil am 1 4ten Oftober fehr sichtbar geworden ware, wenn man - wie fcon vorhin erwähnt worden ift - am 13ten Oftober des Abende ben Saum Dieses Thalrandes befett gehabt hatte. Drittens, widerspricht die Behauptung des Bf. der vertrauten Briefe, "Daß in ber Racht am Igten fein Frangofe im Mühlthale stand und daß daher eine preußische Rolonne das Mühlthal herunter nach Jena rudend, Diese Stadt in Brand fteden konntell allen andern hierüber vorhandenen Machrichten, denen zu Folge diese Macht bas Augereausche und ein Theil des Nenschen Korps, so wie im Saalthale bei Jena, das Coultsche Korps bivuafirte. Der Theil bes Nenschen Korps machte Front gegen Schwabhausen und

bedte die Unte Flanke der französischen Armee; \*) bas Rüchelsche Korps, welchem der Berf. den Aufall dieser Flanke durch den Schwabhausener Grund aufträgt, wurde hier den gehörigen Widerstand angetroffen haben.

Daß das Zurückwerfen der Franzosen vom Landgrafensberge nach dem Saalthale die von dem Bf. der vertrauten Briefe pag. 210 angekündigten Folgen eines durch das Weimarsche und Rüchelsche Korps zu bewerkstelligenden Absschneidens der Rückzugswege der Franzosen über Schleiz, Saalfeld unter Zwickau gehabt haben würde, daran zweisselt der Bf. der Benn: sehr; denn jenes Herunterwersenicher Franzosen vom Landgrafenberge war weiter nichte, als eisne aktive Defensive; sollten die erwähnten großen Bortheiste erreicht werden, so mußte die bei Jeng siehende französssische Armee durch den Uebertritt der Hohenlohichen aus der vorgeschriebenen Defensive in die Offensive, entweder im Mühl zund Saalthale oder wahrscheinlicher auf den diese Thaler von Süden her beherrschenden Anhöhen vorher gestchlagen werden, welches bei der notorischen Uebermacht

<sup>&</sup>quot;) Alle Diefe Angaben find falfch, mogen fie gebruckt fenn ober nicht. Ich berufe mich auf alle Ginwohner von Jena, und von Schwabhaufen: bas Renfche Korps tam fpater an, als bie übrigen, und bas Augereausche bivouaquirte zwar im Rublthal, jedoch nur unterholb des appolischen Steigers, links vom Muhlthal durch ben jenaischen Forft ift fein Frangle gefom. men, um Front gegen Schmabbaufen ju machen. Den 14ten marfcbirte das Angerequische Rores aber unter den Augen der Sachsen im Rublhal binauf, dann rechts ab in den Iferfiede ter Grund, mehrere in ben Iferfiedter Forft binauf, von me es Dann bas preußische Centrum vom rechten Glugel abichnitt, welchem Marich die Sachfen ruhig gufehen mußten. Berade Deshalb weil der Landgrafenberg vom Caal- und Dublehal ume fast eine ausgebende Spite bes Gebirges nach Jena ju bildet, mußte bie frangofifche Armee auf Diefer Spige ftebend burd iene Ebaler umgangen merben.

und Kriegeberfahrenheit der Franzosen wenigstens noch immer problematisch war. Uebrigens war das Korps des Herzogs von Weimar zu der Zeit noch zu entfernt, um sischnellen Antheil an der Berfolgung des Feindes im Fall ex nes Sieges zu nehmen.

Pag. 21.1 kommt der Pf. der vertrauten Briefe nach ein Mal auf das Berhalten der Truppen in der Schlacht zurück und sagt von ihnen: "Ich nehme alles zurück, was ich im Isten Theile meiner Briefe von der Schlasscheit der Urmee gesagt habe. Bis auf einige wenige Ausuahmen haben alle Truppen, besonders die Sachsen, brav gesochz ten. Das Terrain war ihnen durchaus entzogen." Die obige Anekote von den 120,000 Ansreißern ist also hiers mit, in Ansehung der Schlacht bei Jena, widerlegt.

Der Fürst Sobeniobe durfte nicht eher eine Offenfive unternehmen, bis ber, auf ber preußischen Rommunitas tionelinie ftebende, rechte frangofische Flugel unter Maticall Davouft und bem Großherzoge von Berg gurudae ftogen war. Diefer Berfuch Lief in Auerftebt , aus benfet ben Urfachen, wie bei Jena, fruchtlos ab. Auch bei Auerftebt überließ man dem Femde bas Schluffelterrain, bas ift, die Sohen von Saffenhaufen und bas Defilee von Rofen, und focht mit bereinzelten Streitfraften, bas ift, mit auf einander folgenden Divifionen. Die Schlacht bei Auerstedt mar, wie die Schlacht bei Liegnit 1760. ein Rentonter. Batte Friedrich ber II. die entscheidenden Soben bei Schonborn nicht fruher, als Landon befegt, hatte Taun von Liegnis ber eben fo ftart, wie Napoleon von Jena ber, nachgebrudt: fo mar biefe Schlacht fur den großen Rouig verloren. Bie dem Besitzer ber Soben von Schonborn ber Sieg bei Liegnit mi Theil murbe; also and bem Befiter ber Soben von Saffenhaufen bei Auerftebt. Go bestimmt ein Gedans Le bes Kelbheren bas Gind ober Auglad eines Tiges. Allgemein hat man ben Berluft der Schlacht von Auerstedt

ber preußischen Kavallerie und dem Richtgebranch der beie ben Reservedivisionen unter dem General Kalfreuth Schuld gegeben. Indeß mögen und Augenzeugen über die Art, wie man in dieser Schlacht die Kavallerie gebrauchte, nas her belehren, um die Ursachen der mißlungenen Angrisse derselben genauer kennen zu lernen. Wir führen zuerst aus den wenig gekannten Bemerkungen und Beschreibungen der Schlacht bei Auerstedt von einem unpartheilschen Augenzeugen folgende Stelle an: pag. 39 u. f.

"Bas die Gefechte am 14ten Oftober 1806. betrifft, fo tann ber Berfaffer, welcher bei Auerstebt focht, auch nur über die bortigen Ereigniffe feine Bemerkungen machen, und ba fieht er fich benn genothiget, und mit ihm gewiß jeder Officier von nur einigen militarifchen Reuntniffen, feine bochfte Bermunderung über Die gange Urt und Weife, nach ber man verfuhr, an ben Tag zu legen. Furft Leopold von Deffau, ber in einer Beit lebte, wo bie Rriegetunft noch fehr einfach mar, murbe gewiß nicht eine auf Sohen ftebende Infanterie, von einer gut bedienten, fehr zahlreichen Artillerie unterfrütt, mit Ravallerie in ber Die Geschichte fast aller Kriege, Front angegriffen haben. und auch befonders des fo berühmten fiebenjahrigen, ben himreichend bewiesen, daß teine Ravallerie, und wenn anch ein Sendlig an ihrer Spite mare, ein gut angebrache tes Rartatichenfener aushalt, befonders wenn fie'in eine. gutgeftellte unverzagte Jufanterie einhauen foll. Die preußis iche Reiterei murbe in ber Schlacht bei Lowosit, nachdem fie die ofterreichische Ravallerie geworfen, durch das Artils leriefeuer zum Rudzuge genothigt, und bei Runereborf versuchte Sepolit vergebens, durch ben, in der Dite gegebenen, Befehl feines Ronigs aufgefordert, Die ruffifchen Batterien zu erfturmen. Es ift gwar befannt, bag es ber Reiterei oftere gelungen ift, Batterien wegzunehmen, aber alebann war man gewiß im Stande, fie von der Seite au-

gugreifen, indem die Bededung zu weit entfernt, ober fo postirt war, daß man biefe in der Flante angreifen und Die Batterien umgehen konnte, wie in ber Schlacht bei Freis Ueberdem hatten die Sohen eine fur die Frangofen fehr gut geformte Geftalt, welche fie gefchidt fur die Artillerie, ihre hauptwaffe, zu benugen mußten. gend um Auerstedt, Weimar u. f. w. liegt, wegen bes . Dauptgefälls vom thuringer Walde nach Norden herab febe hoch; dadurch kommen nun fcon alle Bache und Fluffe febr tief zu liegen, fo baß die Sohen eigentlich nur als bo= he Ufer angusehen find. Einige Bache und die Ufer der Ilm, ingleichen die tleine Bergfette bei Edhardsberg, geben der Gegend ihre Gestalt. Alle diese Abdadjungen, Die an den Bachen liegen, fangen, wie man bei einiger Ter= rainfenntnif meiß, burch den Sall des Baffers geformt, von oben zu leicht an und werden nach unten zu fteiler. Die Truppen, besonders die Ravallerie, hatten den Nach= theil, daß wenn sie in einiger Unordnung die steile Abda= dung paffirt hatten, fie fich gewissermaßen im' Rartatich= und kleinen Gewehrfeuer formiren mußten; auch war die Artillerie genothigt, erft im Kartatschenfeuer abzuproten, burch welche Unbequemlichkeit gleich eine Menge Pferde getodtet oder vermundet wurden, fo, daß man die Ranonen nachher bei ber Metirade mußte fteben laffen. genannten Kehler, daß man die Ravallerie nicht hatte auf eine Urt gebrauchen follen, die ihrer innern Ginrichtung gang zuwider ift, war an dem Berlufte ber Schlacht bie Anordnung an fich felbst schon vieles Schuld. Jebem Ans fanger in ber Rriegskunft ift es bekannt, bag man, um gu flegen, viel Rrafte gegen wenige in Bewegung feten muffe; nubgen diese nun in einer gahlreichen Menge ber Truppen überhaupt, oder in ber beffern Unwendung ber verschiede nen Waffen, oder endlich in einer zwedmäßigern Benugung tes Terrains bestehen. Bon diefer fo einleuchtenden, alls gemein als mabr anerkanuten Regel, fand bei Auerfiebt

gerade das Umgekehrte in Amwendung statt; erst ließ man bie Ravallerie einzeln, ohne Infanterieunterstügung, und darauf die Infanterie in einzelnen Linien, ohne gegenseitis ge Unterstügung; ohne daß eine Reiterei den etwa erruns genen Sieg hatte verfolgen, oder die geschlagene Infantezie hatte aufnehmen konnen, größten Theils ohne Artillezie, von dem überall stärkeren Feinde abschlachten.

"Ware die frangofische Armee auch nur 30000 Mann ftart gewesen, und die preußische Urmee hatte mit 100,000 in 10 Abtheilungen, auf diese eigene Art anges griffen, fo hatte fie muffen gefchlagen werden. Dan scheint aber einmal an der Borftellung, alles zu forciren, gehangen zu haben. Satte man hingegen, felbst ohne die große Mandvrirfahigfeit, welche die Preußen auszeichnen foll, zu erwähnen, nur gang einfach, nachdem man bas Ters vain vorher gehörig untersucht, alle Artillerie, felbst die Regimenteftude, auf ben ichidlichften Stellen, in großen Botterien aufgefahren, und bahinter die gesammte Infanterie, die Referve abgerechnet, mit alter preußischer Rube aufmarschiren, und hinter biefer bie gahlreiche Ravallerie ruden laffen, fo murbe bie Schlacht ein anderes Unfeben bekommen haben. Die Artillerie mußte alebann bas Ge= fecht, der alten Sitte gemaß, mit einer tuchtigen Rano: nabe anfangen und dabei immer heranruden, bis ihr Feuer burch bie Infanterie mare unterftut worden, welche bemi auch, wenn es die Umftande erlaubten, wenigstens jum Theil einen Angriff mit bem Bajonette versuchen fonnte! Wurde durch diefe Berfahrungsart die feindliche Linie gum weichen gebracht; fo hieb aledann die Reiterei in die un= proentlichen Saufen des Feindes ein; mar aber alle Unftrengung ber Artillerie und Infanterie vergebens, fo bede .. te die noch ungeschwächte Ravallerie ben Rudgug unferer weichenden Linie. Es ift feinem Zweifel unterworfen, daß man bei einer genquen Refognoszirung bes Terrains, und besonders nach beffern vom Teinde eingezogenen Rachrichat

ten, eine gewiß beffere Anordnung jur Schlacht wurde gemacht haben, ale es die eben angegebene ift, von der nur behauptet wird, daß fie bei aller Einfachheit mehr Nuger wurde gewährt haben, als die bei Auerstedt leiften konnte."

Bu biefen Bemerkungen fugen wir bier noch Die bem Onblitum noch unbefannten Bemerfungen, bag ber Genergl von Blucher, welcher ben Igten Oftober beim Abe marfche ber preußischen hauptarmee von Weimar nach Auerstedt mit der Avantgarde vor diesem Orte in der Gegend bei Mollingen, bis gur Unfunft bes Ruchelichen Rorps bei Beimar steben blieb, ben 14ten bes Morgens dem in Auerftedt bei Gr. Majeftat bem Ronige gehaltenen Rriegsrathe nicht beigewohnt hat, weil ihn ber zu seiner Anfluchung ausgesandte Officier nicht finden fonnte. ber gespannten Erwartung auf des Generals von Bluder Aufunft fragte ber Ronig im Rriegerathe mehrere Dale nad ihm als bem General, welchem bas Rommando ber Avans garbe übertragen merden follte, befam aber benfelben nicht cher ju fprechen, ale quf bem bereite angetretenen Dan fche ber Armee, wo er ihm auftrug, mit ber zu formiren den Avantgarde brei auf bem linken Saalufer befindliche feindliche Ravallerieregimenter zu vertreiben. General von Blucher, bei den nunmehr übereilren Angrifs fen ber einzelnen Armeedivisionen, über die im Krjegbraibe beschloffene Generalbisposition nachber unterrichtet morden ift, ift zu bezweifeln; er war baber genothigt, nach eige nen Eingebungen und momentanen Unfichten und Berhaltmiffen ju handeln, ohne jedoch die 3wedmaffigfeit feiner Sandlungen in Sinficht der Uebereinstimmung und bes 3m fammenhangens mit ber gangen Anlage zu ber abgenothie ten Schlacht, richtig beurtheilen zu tonnen.

Statt auf brei Lavallerieregimenter, fließ die Blucher, febe Avantgarde auf eine auf hoben vortheilhaft gesieste und mit gehörigem Geschütz versebene feindliche Infanteries linie. Er mar baber genothigt, den der Apantgarde fale

deuben preußischen Infanteriedivifionen die Aront gu bemabliren und fich lints zu ziehen. Dier versuchte ber Gen neral von Blücher mit feiner Ravallerie mehrere vergeblis de Angriffe auf die im Quarree gestellte und von Amitterie unterfüßte feindliche Infanterie. Da ber Bf. ber Bem. die nabern Urfachen Diefer mißlungenen Angriffe ber preufis fiben Ravallerie aus ber erften Dand erfahren bat; fo glaubt er burch beren Mittheilung bem Publikum einen Der erfte Chof der Ravallerie bes Gefallen an erweisen. linken Alugele unter dem Befehl des Generals von Bluchet war and doppelten Grunden fruchtlod: erftens hatte bie feindliche Infanterie eine jum Widerstande des Kavalles rieangriffe vortrefliche Terrain = und taftifche Stellung, pon binlanglicher Artillerie unterftugt, zweitens, war bie preußische Ravallerie nicht mit gehöriger Urtillerie verfeben. überbem wollte bas Unglud, bag eine preugifche Batterie mabrend der erften Charge der Blueberfeben Ravallerie aus Berfeben, auf Die eigene Ranallexie feuerte, welche, auf ber Kront und im Ruden vom Artilleriefeuer begruft, nune niebe umtehrte, ein unter folden Umftanben mahrlich ver-Der General von Blucher machte geihliches Weichen. den Batterietommanbanten fur Diefen Rehler mit beffen Ro. vie verantwortlich, - schwieg aber nachher höhern Orts bieruber, da diefer Batteriefommandant, im Berfolg bet Schlacht febr fchwer verwundet murbe. Der General son Blucher sammelte die Ravallerie und führte fie von neuem gum Angriffe gegen ben Feind, wobei fein Pferd unter ihm erschoffen murbe und er mit bemfelben fiel. Der Anblick des gefallenen Auführers verbunden mit einem feindlichen Reuerhagel und die durch die Ruderinnerung an den erften ungludlich abgelaufenen Chot erregende Ungewißheit über ben Erfolg biefes neuen Chofs vermochte die Raballerie Der General von Dieses Klugels abermals zu weichen. Blucher bestieg das Pferd eines Trompeters, felbit auf einige verfolgende frangoniche Chaffeurs Sunfter 23. Drittes Dett.

n.cheval ein und brachte burch ben Juruf an ben ihn nachften Theil feiner Ravallerie: "Schamt euch boch vor fo menigen Chaffeurs zu fliehen!" dieselbe jum Stehen. Dier war es, wo nach ber eigenen Aussage bes Generals pon Blucher mehrere junge Officiere an ihn beran fprenge ten und ihn mit thranenden Augen baten: Die Kavallerie nochmale vorzuführen, mit ber Berficherung: es wurde mun gewiß beffer gehen! Das Mifgeschick bes Tages wolls te es jedoch anders. Leider, miflangen auch alle folgen ben Anstrengungen dieser Kavallerie, welches besonders der portheilhaften Stellung des Zeindes auf Sohen und bein eben to portheilhaften Gebrauche feines Geschützes zuzuschreiben Der General von Blücher verficherte fpaterbin, bag ift. er unter ben alten herrn teinen ihm helfen gefehen batte; ber Oberft v. G. ware ber einzige, ber ihm treulich bie sanze Schlacht hindurch beigestanden hatte. \*) für Organisateure der Ravallerie, hanpesachlich bei biefes Maffenart junge oder unternehmende Leute gu Auführers auzustellen.

Der Angriff ber Kavallerie bes rechten Flügels unter bem Prinzen Wilhelm von Preußen Königl. Hoheit auf eis ne mit einer Batterie versehene feindliche Brigade Infansterie hatte eben so wenig einen glucklichen Erfolg, als der versuchte. Einbruch der Kavallerie des preußischen linken Flügels. Das preußische reitende Geschütz wurde, da es in dem Fenerwirkungsbreise der feindlichen Batterie ausmarsschiren mußte, zum Theil demontirt, ehe es zu spiesen ber ginnen kunnte. Ueberdem verhinderte die Nothwendigkeit eines raschen Umfalls mit der Kavallerie den sonst nach der Regel die Bahn brechenden Gebrauch des Geschützes. Der Prinz Wilhelm setzte sich vor der Front des Leibkarabiniem regiments, hatte aber das Unglück während des Anritts

<sup>\*)</sup> Diefer Officier wurde burch einen in bie finte Rippenfeite erhaltenen Flintenfehluß vermundet.

pach bem Belinde jut, fein Pferdinurch einen Schuf gu bem lierdn und mit bemiethen gugleich gur Erde gu fturgen. Der Pring bewied bien eine fettene Entschloffenheit, judem er. noch auf der Erbe fregend, mehrere Dtal mit feinem Des gen ber Lavallerie wintte, auf die Fortfetung bes angen fangenen Chots beutend. Statt deffen wollte man mahre febeinlicher Beife ben Prinzen nicht überreiten und ließ dies fed Megiment fehrt! machen, welchem die übrigen Ravals berieregimenter, son ber Urfache Diefer ploglichen retrograd ben Bewegung nicht imterrichtet, folgen zu muffen glaube Der eble Pring wollte nicht einmal bas von einem friner. Abjutanten ungehotene Pferd besteigen und batte aben Das Romplimentiren in Gefangenfchaft gerathen tonnen. wennt ihn feine ungebenden Officiere nicht gleichsam gur Befeigung eines Pferbes genothigt hatten. Dieje Ravalles rie kam madher nicht wieber gum Borfchein. den miflungenen Angriffen ber Ravallerie auf beiden Flans Ten, befonders aber aufrihrer linken Flanke bedrobte Jufan-Berielinie, mußte nur ebenfalls wieder gurudtehren. Wenn gleich nach ber Aussage bes Berfaffere bes Werfe: Dperas timesplan ber Preufifch = Sachfifchen Armee im Jahre E Bob., Schlacht bei Aluerfiedt und Rudfug bis Lubed. mehrere Bataillone, bes Zeuers ungewohnt, aus ber Lie nie gewichen, von ihren Officieren aber ftets wieder in Ordnung gebrucht worden find; fo hat boch, im Gangen ges nommen , bie Jufanterie: Bras gefochten und bie Pofitiones ' Iinie die gange Sichlacht über gehalten, bis fie nicht mebe von ber Ravallerie auf ben Flügeln gebeckt murbe. ber Rath bes Generals von Blucher befalgt worben: ben Rampf mit ben Mefervebibifionen ju erneuern und ihn mit ber gesammelten gangen Ravallerie zu unterftugen; fo war bie Schlacht fur bie Drenfen noch teinesmeges verloren. Un ber Richtbefolgung Diefes Raths mar Die Untunbe von ben ungludlichen Begebenheiten bei Jena und Beimar fduld. Wenn man jedochtblos nach bem, mas wirklich

gefchehen ift, urtheilt, und einer ber beiben Baffenarten. Den Berluft ber Schlacht bei Anerftebt, gufchreiben foll; to trifft diefer Borwurf eher die Ravallerie als die Infanterie - eine Behauptung, welche ber Bf. ber Bmr. vond nem Augenzeugen, bem Beren Oberft von C., beftatign Erftere batte allerdings nicht thun tonnen, Da fie bei ihrem Chot bem Zeinde schon fehr nabe gekommen mar : indes Rand ihr vieles entgegen, welches ber Bf. hier Der General von Blucher ritt in bereits angezeigt hat. ber Schlacht an ben Ronig beran und fagte ju ihm : "En. Majefidt muß ich mit blutenbem Bergen melben, bag mit heute Ihre Ravallerie mehrere Mal ben Angriff verlagt hat." Der Ronia erkundigte fich nach ben Regimentetn. Die ihrem General nicht gefolgt waren; er mag als Ronig und Berr untersuchen und richten laffen. Go auffallen bem Lavenpublikum bieles Burudweichen ber preufischen Ravallerie in der Schlacht bei Anerstedt, ungeachtet de in der allgemeinen Schlachtbisposition begangenen Rebler, erscheinen mag; so wird biefes Staunen boch etwas ven mimbert werden, menn ber Bf. ber Ber., felbft ein Dilitair, Diesem Publifum burch einen angefiellten Bergleich' zeien wird, bag es in fruhern von ben Preufen verlornen Schlachten mit ben Ravallericangriffen eben fo fchlimm, mo nicht noch schlimmer, ablief. nie

In dem Isten Theil der gewißssehr unpartheilich gesfehriebenen Karakteriftit der wichtigften Ereignisse des fier benjahrigen Krieges pag. 136., heißt es bei Gelegenheit der Beschreibung der Schlacht bei Kollin:

"Jetzt trat ber entscheibende Zeitpunkt ein, welcher ber Sathe bem Andschlag gab. Dann seize num die Ravalsterierseiner Flanke und einen Theil berjenigen, welche hinter dem gedrängten rechten Flüget hielt, in Bewegung. Sie schien sich in die linke Flanke des Generals Hulsen werfen zu wollen. Um dieser gefährlichen Unternehmung vorzubengen, ließ der König dem General Pennavaire besehlen,

mit feiner Reutetei auf bie Anbobe von Arzeezoe berauf gu ruden und die feindliche anzugreifen. Allein es fcheint, als wenn an diefem Tage alle Befehle entweder migverftans ben, ober zwedwidrig ausgeführt werden follten; benn ftatt baf biefer General feine Ravallerie gerade auf Die Unhohe führen, und über die fich erft formirende ofterreichische herfallen tonnte, nahm er - man hat nie erfahren, wars um? einen Ummeg um Brzifti, gerieth bort in Sohlwege, ließ dem Feinde Zeit in 2 Treffen aufgumarfcbiren, und gegen die erften 10 Schwadronen, die fich entwickelt hats ten, anzuruden. 3mar fprengte Pennavaire dem Feinde mit diefer Mannschaft, und ohne die ubrigen 10 Schwas -bronen abzumarten, entgegen; allein diefer Stof fonnte nicht wohl gelingen, und ein Glad war es, baf bie bfterreichische Ravallerie nicht alles that, was fie zu thun vols lig berechtigt mar, vielmehr ohne geworfen gu fenn, fich auf ihr zweites Treffen gurudzog. Preußischer Geits konnte aber biefer Bortheil nicht benutt werden, weit bas im Eichenwalde aufgestellte Geschutz ber Flante Schaben that, bas linke Flügelregiment wich, und die übrigen jum' Theil noch nicht ein Mal aufmarschirten, es auch thun gu muffen glaubten. Dies fonderbare Ravalleriemanover, wobei tein Theil weber warf, noch neworfen ward, erwedte indeg bei der preußischen Reiterei ein folches panis fches Schreden, daß, als man fie bald barauf gur Unterftutung der Jufanterie gebrauchen wollte, es den Officies ren nicht gelang ihre Leute mit Ordnung und Muth gegen ben Feind zu fuhren; daß felbst bas Regiment Pring von Preußen, von bem Furften Morit angeführt, burch eine Generalfalve, welche ihm eine Kompagnie bfterreichischer-Grenadiere mit weniger Fassung gab, geschreckt, fatt gleich über biefe herzufallen, die Flucht ergriff, und bes biefer Gelegenheit bas Infanterieregiment von Bevern überritt; ja bag felbft ber Ronig nicht vermochte, feine Ravallerie meiter, als auf Ranonene

ichusweite an ben Feind zu bringen. Ber ftreut verließ fie ibn, und flüchtete weit über ben Kaifermeg, wo es nicht wenig Rube fo ftete, fie wieder zu entwickeln."

Das Misgeschick ber Preußen am 14ten Oktober des Ishres 1806. war. — dem bier Gesagten nach zu urtheiten — mehr eine Folge der schlechten Anführung im Großen, als des Mangels an Tapferkeit bei den Truppen. Alle Augenzeugen bestätigen dieses. Ich verweise unter and den Augenzeugen bestätigen dieses. Ich verweise unter and dern auf den Preußischen Armee, auf den Bericht eines Augenzeugen von dem Feldzuge der Fürst Hohenloh'sthen Armee und auf has im Novembersiücke der Minerva, Jahrgang 1807. enthaltene Schreiben eines vornehmen Ofsieiers an den her ausgeber der Minerva.

Die eben angeführte, die ganze preußische Armee schmas bende Auckote von den 120,000 Ausreißern, past dem nach eben so wenig auf die bei Auerstedt, als auf die bei Jena gesochtenen Preußen. Uebrigens ist es mindestad gesagt, ungerecht von einzelnen Fällen aufs Ganze zu schließen. Kein Stand ist von jeher mit den Urtheilen vom Einzelnen mehr aufs Allgemeine falsch gleichsam bombardin worden, als der Militarstand. Wann wird denn endlich, ein Mal das Lapenpublikum \*) in dieser Hinsicht zu einer gesundern Logik zurückkehen?

Der preußische Militairftand mode verborben und nur Einelm geichneten ich aus, dies zu behaupten kann man dem Lapenpulitum nicht übelpehmen. Es hatte Uebermuth und Plagen ju der Art von diesem Militair ersahren, es hoffte dafür wenig fiens durch dieses Militair seine Selbstftandigfeit zu retten, vor lor aber nicht blos diese, sondern noch überdies einen großen Eheil seines Bermögens und seiner häuslichen Rube. Das das Militair verdorben war, beweisen so viele Feftungstom mandanten, die königliche Perproduung aus Ortenburg, die 21 preußischen sage preußischen Officiere, welche in Isendurgie

Alber baß felbft ein Militair in bem im Sten Stude ber Keuerbrande enthaltenen Auffate: Ueber Deutschlands Berfall, behauptet: "Der preußische Officierstand mare fcblecht, fehr schlecht gewesen, hatte aber bei aller feiner Dichtswurdigkeit, gegen ben heffischen, noch einen gewiß fen außern Unftand beobachtet" ift fehr auffallend. behaupte von dem preugischen Officierstaude das Gegentheit und es wird eben fo mahr fenn, fo lange nus der Wf. jenes Muffages die Beweise seiner Behauptungen schuldig bleibt. Ich glaube, man urtheilt uber ben preugischen Officiers ftand am beften, wenn man fagt : bager nicht burchans gut, aber auch nicht durchaus ichlecht war. Bon welcher fos eiglen Ginrichtung lagt fich indeß nicht ein folches bes haupten? Ich frage: lag es an bem schlechten preufischen Officierstande, bag von ben bei Gifenach burch ben Lieuten nant hellwig befreiten 9000 preufischen Rriegogefangenen (nach bem Bericht bes Bf. bes Dyerationsplans ac.) faum eine Sand voll nach dem ihnen von diesem Officier angewiesenen Sammelplat: Gottingen, antamen, Tieber nach Saufe gingen? Ferner, bag vom Beimarichen Rorps die Gichsfelder, hilbesheimer, ja au ber Elbe fogar ein Theil ber Altmarter, ftatt die Gefahren bes Rries ges mit ihren Rameraden ju theilen, lieber in ihre Beimat gurudfehrten? Endlich daß ein großer Theil der Armee (nach einer ziemlich richtigen Berechnung & ber preußischen Relbarmee) nach Sause abmarschirte, vorher aber ihren Officieren ben Gehorfam auffundigte, mehrere Officiere tob=

Dienfte gingen. Uebrigens haben die Feldwarfchalle, ibre Staab und ihre Adjutanten folde große Schniber gemacht, daß fie gar nicht befingt find, uns übrigen, die wir keine Bachte parade kommandirt haben, Laven zu nennen. Bekanntlich wers ben Generale gehohren und jeder Menfch ift von Natur Soldat, und wenn die alte pienfische Zechtart nichts taugt, so werden wir jegt anfamgen unsere Officiere mit senem Litel zu belegen.

tete und verwundete und die Bagage und Dorfer pluns berte? Wahrlich das lag nicht an den Officieren, fow dern an der schlechten Beschaffenheit eines großen Theiß ber gemeinen Goldaten, der sein Baterland nur in feiner Zumilie zu finden glandt, statt daß er die Familie im Baterlande aufsuchen follte.

In der im gten Theile ber vertrauten Briefe pag. 300 befindlichen Stelle: "Bei Eylau war es, wo Leftod bie preufische Nationalehre rettete, und wenn es noch prengifche Officiere geben tann, Die Ehrge fuhl haben; fo ift es diefer Uffaire wegen moglich"\*) liegt eine stillschweigende Berneinung in Sinficht bes Ehr= gefühlbesiges berjenigen preußischen Officiere, welche biefer Schlacht nicht beigewohnt haben. Die Anführung ber Beweise dieser Aussage mochte bem Bf. schwer fallen. Bas fann - die Oberanführung ausgenommen - ber gewiß größte Theil ber preußischen Officiere bafur, bag die Schlachten bei Jena und Auerstedt, Die Gefechte bei Salle und Lubed verloren gingen; daß mehrere Rommanbanten Die Festungen schandlicherweise bem Reinde ohne gehörige Bertheidigung übergaben? Saben nicht die Officiere in

Die Individua tonnen nicht fur den Berluft der Schlachten!

<sup>&</sup>quot;) Note d. M. Offenbar migverftanden. Ebrgefühl ift Sefuhl für den Beifall anderer unfere Benehmens. Wenn diefer Beifall für das Benehmen bei Jena wegfiel, durch die Schlacht bei Eplau aber wieder ermachte, fo tonnte auch mun nur das Gerfühl dafür wieder ermachen. Uebrigens ift gegen den militatrifchen Beift der in der preußischen Armee anzukämpfen als ebe mals gegen den Beift der Dierarchie. Sagten die Officiere jest:

fo batten fie Recht. Dann mußten aber weder einzelne Offweiere noch bas Sanze vor dem Aritge fich fo viel auf ihre Lhavten zu Sute thun, welche noch geschehen sollten, so wenig den Feind verächtlich behandeln noch auf den Burger fiolz herab swen, denn es hat fich a postoriori etgeben, daß ihre ganze Lunk ein Spielwerf war.

den ohne Vertheidigung kapitulirenden Festungen laut ihren Unwillen zu erkennen gegeben, als ihnen die Kapitulatiosnen zu Ohren kamen? Und haben die Gemeinen nicht gesmeinschaftliche Sache hierin mit ihren Officieren gemacht? Die ehrenlose Handlung einiger Officiere kann unmöglich auf das Ganze influiren. Welcher Stand ist denn so gludslich, von Unkraut befreit zu seyn?

Uebrigens ift es erwiesen, daß bas Bluchersche Korps bei Baren, Krivit und Lubed, unter viel nachtheiligern Umftanden, (worunter besonders ber Bunger zu rechnen ift) als bas Leftocfiche Rorps, brav und geschickt gefochten hat, und bag daher bereits ber Rahme Blucher, als ber Stutypuntt zu betrachten ift, an dem fich nach den unglud's lichen Greigniffen bes 14ten Oftobers 1806. ber Muth und Die Chre ber Nation'und ber Armee wiederum erheben tonns ten. Ginen zweiten Stutpuntt Diefer Urt bilbete im volls Fommenften Maage ber Rame Leftodt. Diese beiden Ras men, die Ramen der Bertheidiger der meiften schlefischen Reftungen, fo wie die von Rolberg, Danzig und Grans beng, nebft ihrem gangen fie umgebenden, untergeordnes ten, Anhange zeugen, bag, wenn man auch die miltaris fche Chre und Unehre als ein Allgemeingut betrachtet, es bennoch eine große Menge preußischer Officie re giebt, welche Chrgefuhl befigen. \*)

.L. v. 25.

<sup>&</sup>quot;) Note b. R. If nicht bezweifelt.

## Ueber bie Antagonie

## Defireich und Preußen, in Bezug

auf die neueften Zeitbegebenheiten.

" Alle beutschen Machte bewaffneten fich, um die Revolu geion in Frankreich zu erglicken, allein fie mablten unschickliche Mittel; wir temten ben Erfolg. Deutschland murbe befcbrauft, fant, und fuchte fich nun wieder zu heben; alleines ergriff noch ungefchicktere zwedwidrigere Mittel, um bem Sclavenjoche zu entgeben : Durch die Eroberung von Belgien, Dolland, des linten Rheinufers und Italiens, mar bas beliebte Gleichgewichtespriem von den Frangofen über den "Spanfen gestoßen worden. Go fehr auch Deftreich und Preuben fich vorher entgegen mirkten; fo follte boch, dunt mir, von biefer Rataftrophe an, jede Antagonie zwifchen beiben aufhoren, und feine, auf gegenfeitigen Ruin berech nete intrifate Politif Diefe Rabincter beherrichen, welche fich feit dem westphalischen Frieden in ihrer gangen Umour be, bei allen Gelegenheiten, gezeigt hatte. Gehorte fie eber bem, in Sinficht ber Aufrechthaltung des Gleichgewichtefes ftems, einmal zu den nothwendigen Uebeln; fo biente fie boch in biefen veranderten Beiten nur bagu, einen Staat nach bem andern, an fein Grab zu fuhren.

Das gange deutsche Reich in zwei Salften zu theilen, wovon Deftreich ben Gaben, Preugen ben Morben nahm,

wert, in Maffe auffiehen und die beschräntte, Kraft frei ges brauchen zu tonnen, bas war die erfte Maggregel, welche ergriffen werden mußte.

Der verrauchte Revolutionsgeist und die schwache Direktorial Regierung, den französischen Soldaten, welcher in
den Jahren 1793. und 1794. so kraftvoll da stand, in
vielen Studen geändert zu haben schien. Suwarom machs
te schon das auf losen Grund errichtete politische Gebäude
der Reufranken wankend. Bon, der vorher aufgerichteten
Bormauer, stand im Sunden nur noch die Schweiz, auch
sie mußte sturzen, menn nicht Intrigue dem großen deuts
schen Helden, Erzherzog Karl, mitten in seinem Siegess
Laufe Tesseln angelegt hatte. Auch die von den Franzosen
früher gemachten Naturgrenzen, der Rhein und Holland
verlohren ihre Kraft, wenn Preußen jest mit auf dem
Kriegsschauplatz erschien, und mit seinen Truppen gegen

Ehe noch Nappleon der Mächtige aus der Wüste Arabiens, mit keinen an Geist und Rühnheit überlegenen Gehülfen den vaterländischen Boden wieder betrat, wäre die
Schweiz und Holland, vorausgesetz, daß man in der Wahl der Feldherrn bei dieser Armee eben so glücklich ges wesen wäre, wie in Italien und am Oberrhein, erobert gewesen. Die Geschichte würde dann keinen zweiten Uebergang über die Alpen, noch merkwürdiger als den des Hannibal, keine Schlacht von Marengo, die zu den Wundern der Zeit gerechnet werden kann, da sie mit einem Schwerdtstriche das glücklich wiedereroberte Italien den Destreichern entwand, ausstellen können.

Man begreift inzwischen wohl die hinderniffe und Schwierigkeiten, welche einem solchen Bereine im Wege standen. Nur Berzweiflung, und Elend, kann jeht noch die Bolter dahin bringen, sich groß und energisch zu zeisgen, Selten nur berechnen Staatsmanner die Gesahren

ber Zukunft, fo lange noch Wohlftand und Glud auf bem Lanbe gu ruben fcheint, und Luxus und Gemachlichfeit in ihren eigenen Pallaften thronet; fo lange es noch eine Ausficht giebt, auf Roften feines Rachften fich ju moften, aus feinem Unglude ben möglichft beften Rugen gu gieben.

Barum legte nun Preugen in diefer Spoche Die Sande in den Schoof? Warum blieb es talt gegen die Muffordes rungen Ruflands und Englands zur Theilnahme eines Rrieges unter fo gunftigen Aufpicien? Die turgfichtigen Staatsmanner führten mahricheinlich folgendes Raifonnes ment.

"Preußen ist burch bie Theilnahme an dem Revolus tionsfriege aufs heftigfte erschuttert worden: es hat nicht nur fein erftes Sulfomittel, feinen Schatz, verloren; fonbern es ift auch noch in eine Staatsfchuld von 60 Millionen Thaler gestürgt. Es ift wider aller Ratur, bag zwis ichen Prenfen und Deftreicher, wo einer gegen ben andern, fcon mit ber Muttermild, bas Gift eines gegenseitigen Saffes einfaugt, eine treu und aufrichtig beobachtete Allis ang zu einem Sauptzweck, wenn es auch bie Rube und bie Sicherheit beiber Staaten galte, fatt finden tann. Waren Schon die Jahre 1793 und 1794. Preußens Waffenruhm fo ungunftig; ba boch bamals bie fieggewohnten Preufen und Deftreicher nicht gegen Golbaten, fonbern gegen Rnd ben und Bauern fochten: wie foll es jetzt geben, ba die Frangofen erfahrne Goldaten geworden find, und an ibrer Spite die talentvollsten Generale haben, welche unter bem Selben Napoleon, in noch nicht vollen 3 Monaten, brei große oftreichische Armeen vernichteten ?! Gin Blid auf Die Lage Frankreichs zeigt uns, wie furchtbar biefe Ration ba fteht!! In ber rechten Flanke find fie Deister von ber Schweiz, von Viemont, von Savonen, von allen festen Plagen Ober und Dieberitaliens, Die Fronte bedt ber breis te Rhein mit allen feinen Seftungen; Die linke Flante fchust Solland mit feinen breiten gluffen, feinen geftungen, Gume

pfen und Mercken. Run frage ich, sagt der bange, vors sichtig augstliche Diplomatiker, dessen ganzes Trachten nur blos auf Plus machen gerichtet ist, wie sollen wir mit Erfolg diese kelte Grenze augreisen. Man lasse doch Rusz land und Destreich sich daran die Köpfe zerstoßen; i mehr sie sich schwächen, desto mehr heben wir uns, je särkere Riederlagen sie erleiden, desto länger haben wir Aussicht von ihnen unangesocken zu bleiben. Wir können unterz des saumeln, die Staatsschulden kezahlen, vielleicht auch seicht, bei langer Ruhe, wieder mehrere Millionen in die Schastsammer bringen. Wir bleiben sein ruhig, und wenden uns so, das wir es weder mit Frankreich noch Engaland verdenfom.

Diese Raismnements in der Diplomatit waren grade so schädlich und unnug wie Laseps Corponssossem in der Kriegekunft; beide schwächten durch zu große Mengstlichs keit und Umschweife, welche in den Geift der Zeiten nicht paffen; beide Spiense befordorten Frankreichs Größe, in dem gegenwärtigen Zeitlaufe.

Ein politischer Jug bes Kaifers Napoleons trennte in dem Frieden von Amiens das Berein des deutschen Reiches körpers noch mehr. Die eingehildete Gebietsvergrößerung welche Preußen an der Stelle der abgetretenen herzogthus mer Mors und Cleve, durch die Bisthumer Münster, Hils desheim, Maderborn, das Eichsfeld und andere abgerissen Stüdchen vom deutschen Reiche erhielt, waren recht das un geschaffen Stoff zu Neid und Zwietracht zwischen Desis reich und den übrigen deutschen Reichessussen gegen Preußen auszustreuen.

Man begriff die Plane des großen Mannes nicht. Preugen felbst bielt es fur ein Intonsequenz, welche Napoz teon begehe, wenn es fich in Preugen gleichsameine Schlange in seinem Busen nahre. \*) Preußen, wähnte haugwisst wird nun dem beutschen Reiche, ja vielleicht dem ganzen Europa, ein Erretter zu gehöriger Zeit werden. Preußer kannte seine Gebrechen nicht, aber Napoleon kannte se. Es ist möglich, daß der große Staatsmann damals die Bes gebenheiten noch nicht woraus sah, die im Jahr 1806. sich senwiedeln wurden; es ist aber auch voraus zu setzen, daß senwiedeln wurden; es ist aber auch voraus zu setzen, daß seinem Plane lagen: denn wer wollte annehmen, daß alles, mas von diesem Zeitpunkte an sich ereignete, lediglich durch bies Gluck und Zusammentressen der Umstände, geschehen sei.

Deutschland getrennt und in Gahrung ga halten, bis er eine Riesenarbeit nach der andern aus dem Wege geraumt hatte, bas war die Are, um welcher fich alle politische

Berhandlungen bes großen Mannes breiften.

Der Friede von Amiens enthielt schon ben Saamen zu einem neuen Rriege. England war überliftet. Wie es aus bem Traume erwachte, bereute es seine zugestandenen Bedingungen und ergriff nun die erste beste Gelegenheit, am das Blutvergießen aufs neue beginnen zu lassen. Diese fand sich bald, und — die Deutschen bluteten.

Wie spielte man den ehrbem gefürchteten Deutschei gleich bei der Eroffnung des neuen Krieges mit! Die Franz dosen besetzen Hannover, Preußen gab es gelassen zu. Beinahe bis vor Magdeburgs Thore, drang die nichtige Nation, Preußen schwieg. Wo' wat hier schon die geträumte Selbstständigkeit der Preußen? Wit Dest reich übereinstimmend, wurde es einen solchen Gewaltstreich nie haben ungeahndet geschehen lassen. Da es aber nur auf dessen Schwachung bedacht war, so gab es alles

<sup>&</sup>quot;) Note d. A. Sollte mohl Preußen, damals grade in die fem Wahne gestanden haben, und in dieser Abtretung selbs, ein Mittel gegen Napoleon zu wirken, gefunden haben? Tweit dachte das Kabinet damals wohl nicht.

fillschweigend zu. Bon Deftreich getrennt, bachten seine Rathe, durft ihr unmöglich allein, um der hanvveraner willen, es mit der ganzen französischen Macht aufnehmeit!

— Wenige Jahre nachber, als es dem Schickfal nicht mehr entrinnen zu können glaubte, war es doch dazu gestwungen.

Fürchterlich waren die Anstalten, welche ber Raiser Napoleon machte, um Frankreichs Erbfeinde, die Friesdensbrüchigen Insulaner, die Englander zu züchtigen; fie in den Abgrund einer ewigen Vergessenheit zu schleubern, und ihnen Carthago's Schickfal zuzubereiten. Napoleon dachte wie Cato: Roms Große kann nur durch Carthago's Untergang bestehen.

( Noch nach Jahrtausenden wied man in Staunen geran then, wenn man wahrnimmt, wie Dapoleon nich ruftete, feine Teinde auf einem, einer folden Urmee mehr fremden Elemente zu vernichten. Rubn brachen feine Estabren aus den blokirten Safen, und fuchten in allen Beitibeilen den Englandern zu schaden : die Ranonenbote fuhren langje Den Ruften, im Ungefichte ber Beberricher ber Deere, von cie nem Safen in den andern, ohne auch nur den geringften Berluft zu leiden. Schon mar die vereinigte fpanische und frangofische Flotte im Begriff aus bem mittellandichen Meere zu laufen, um die große englische Flotte von der Rufte des atlandifchen Meeres abzugieben; fcon waren Die Legionen eingeschifft, um bann bebergt unter ben Ranonen ber toloffalen Kriegesschiffe burchzusegeln; fcon hob ber gestählte Muth das Berg ber Frangofen, über die Gefahren hinmeg, welche ihm eigentlich drohten, um nur neue Lorbern in dem Lande einsammeln gu tonnen, bas mit fo erbitterter Wuth ben Damon des Arieges genahrt Gatte, als gegen aules Etwarten und wirklich ju Englands

Glud, \*) bas Rriegsfeuer im fublichen Deutschland ause Man tann bier fragen, mas bewog Deirreich, bricht. Aranfreich gerade ba ben Krieg zu erklaren, mo es vielleicht feine Macht in den Abgrund des Meeres fürzte? Warm martete es, wenn ein Rrieg fenn mußte, den Erfolg der Landung nicht ab, und ging dann auf Frankreich los, wa beffen Biderstand getheilt war; war fein Berfahren nicht Infonfequeng? Fur Englands Gold brudte es fich ben Dold ine Berg. Die Rube bes Rontinents mußte jest erhalten werden, das fah Deftreich und Preußen, und wenn auch England baruber ju Grunde gerichtet werben follte. Ein neuer Rontinentalfrieg mußte, bei beider Disharmonie, Die unglucklichsten Folgen nach fich ziehen; mit dem Unteraange Englands fonnten aber vielleicht bie Meere frei gemacht, und die Fortsetzung bes Krieges von Seiten der Franzosen in entferntere Welttheile gespielt werben , welthes bon Deutschen Aube und neue Rraft gab. .. Der Sturt Englands, und bie Surcht vor Frankreiche Große konnte vielleicht Deftreich und Preußen nutlich werden ; es tonnte ibr beiberfeitiges Intereffe naber vereinigen.

Statt

men worden audre. In welche Berlegenheit geriethen aber bann die gelandeten Franzosen! Die verlorne Seeschlacht bei Brafalgar, schnitt ihnen alle Kommunitation mit Frankreich ab: Sagt man, Cortes verbranntr seine Schiffe zu Berra Erry wit Borfat, um feinen Leuten zwischen Sieg und Bob feine Wahl zu laffen; sagt man weiter, bei Abulir verloren die Franzosen ebenfalls ihre Schiffe, und es ging doch alles blufflich von ftatten: so ift dies wieder eine ganz andere Sache. Cortes batte es mit Boltern zu thun, welche keinen Begriff von europsischen Wassen hatten, Napoleon in Egopten mit indisciplinisten Karten und Manmelucken. Aber dier? Wer kennt nicht Englands Patriatismus und Das gegen Frankreich, der die größte Wasse der Einwohner bewassnet haben würde!

Statt baf man bie Sache fo feicht nabm, und fich ifolier mit Franfreich meffen in tonnen glaubte, murbe man fich und feinen Rraften mehr gemifftrauet haben, und burch gemeinschaftliches Intereffe verfnupft, für Brepbeit und Gelbstftanbigfeit, auf funftige Jahrhuns berte mit vereinigten Rraften gefampft haben. fer benden Dachte Untagonie gehoben; fo murben auch alle übrigen heutschen Fürften in einen Bund gebracht. Einheit und Gelbstftandigkeit mar bas Losungswort; mit bem Gangen ju fteben ober ju fallen eine Sauptbebingung bes Bereins; alle Antrage, wegen individuellem Gewinn auf Roften anderer von dem Bunde abjuftebenund wegen fcheinbarer Bergrößerung ber eigenen Rrafte in Beziehung auf bie andern, ben befferen 3med ju verlaffen, murben fruchtlos gewefen fenn, - ben eblen 3med: Frepheit, Gelbftfanbigfeit vor Augen, murbe man auf jeden andern Reit bes Borgugs Bergicht gerban baben. Das Intereffe bes Gingelnen mußte bem bes Gangen pachfeben :- man burfte feine Stunde cher ober fpater aus feiner feften Bertheibigungelinie berausgeben, bebor man nicht in ber Verfaffung mar, eine fraftvolle Offenfive ergreifen gu tonnen, wenn auch baburch bie Borlander burch ben bartnactigften Rampf bis auf ben Grund vermaftet morben maren; man mußte, gleich ben Athenienfern, im Rothfalle bie wehrlofen Unterthanen, Palafte und Satten bem Feinde Preis geben, und gegen ben Manb ber Runfichage, fo wie gegen alle übrige Berforungen falt bleiben, um nur im Befige eines weit tofte bareren Butes, ber Brepheit, fich ju fchugen.

Bettfegung folgt.

Wollstandiger Bericht über ben fleinen Rrieg in Schlesien im Jahre 1806 und 1807."

Christin beif iften Das, 1806.

Es muß Dich alletdings wundern, baß ich Beliter Auf Forberung: Dir bie borguglichften friegerifchen Becignift in Schleffen, Inebefonbere mabrend beit Binteribin 1806 - 1807 mitgutheilen, Onuge gu feiften, bieber Im Rand genommen babe: Deine Uelatien mogen ibachfte. henbe wenige Worte Dir verbeuflichen: Gines Chills fchwieg ich, in ber hoffnung, baf ber ber Menge von Bluglichriften, Die bas Bublitum mit ben Lagesereigniffet fattfam unterhalten, enblich einmal ein ber BBibebeit go treuer Anflat über ben fleinen Rrieg in Schleften"et Theinen murbe; anbern Theils mangelten mir verfchiebene febr wichtige Machrichten, bie ich, um bem Gangtu bit nothige Bollftanbigteit ju geben, erft von niehreren fath fundigen Danuern vom Metier eitiguglichen bentifft wat, und beren ich mich jest erfreuen burf. Jest wage ich es, bie Babn ju brechen; moge Dir biefer Auffat fo lange, bis in ber Rolge einft anbere militaleifthe Gibrift fteller bem Gemalbe ein befferes Colorit ju geben bermo gen, gum Leitfaben bienen. Doch gur Sache.

Wir haben bende im Militair gebient, und wiffen, welche Mighrauche fich fo manche Aufficher bet Beftangen in Friedenszeiten erlanden. Inde wies ber Adnig alljährlich bedeutende Sunnnen zur Fustanbhaltung ben Bestungen au — wie wenig aber barauf verwandt wurde, zeigt der verfallne Zustand derfelben bepm Ausbruch bieses für Preußen so ungläcklich ausgefallenen Krieges.

"Pann Dich die allgemeine Befiurgung und Muthlofigleit, welche fast die meisten schlesischen Bestungs. Commandanten ben ber Bestätigung des Gerüchts von der verlornen Schlacht ben Jena und Auerstädt ergriff, wohl noch wundern?

Die jabllofe Menge bon Unglucksfallen, welche bie Armee und ber Staat feit bem Ausbruche bes Rrieges fo rafch auf einander etlitt, betaubte auch felbst bie größten Manner, niemand magte etwas in unternehmen. was ber eine gangliche Auflofung brobenben Staatsmas Schine einen teellen Ruten verschaffen tonnte. Dur ein genjalifder Ropf voller Rraft und Willen machte in Schleften bon vbiget Behauptung eine ehrenvolle Musnabme. Diefer Mann ift Dir bem Ramen nach bereits betaunt, es mar ber Graf Ductler. Diefer Dann, gimer bon ben wenigen, bie burch Sandlungen achten Daeribtismus ju bethatigen beeifett maten, benutte feis men Ginfluß auf bie fchlefifchen Stanbe und leitete, vermoge einer febr gelauterten und richtigen Unficht ber Dinge, bas Gange ju einem allgemeinen ganbfturm ein; bemnachft unternahm er puch bas undantbare Gefchaft, ben Beffunge Commanbauten zwechbienliche und gut burche bachte Borfchlage in Sinficht ber tafchen Berproviantis sung ber Befinngen, beren Inflanbfebung und ber Bermehrung ber Garnifon ju machen. Bis dahin hatte Puctler ale ein mahrhaft großer Mann gehandelt, febt, too feine Plane gur Reife gebieben maren, und er jur Ausführung fcbreiten mußte, mangelte es ihm an ber nothigen Ceelenftarte, um fich bon bent alltäglichen Schlendrian gu trennen. Statt fich felbft an bie Gpite mehrerer taufend patriotifch sgefinnter Echlefier gu fiels Jen, und bann bie weitern Befehle bes Ronigs gu ermarten, glaubte er alles gethan ju haben, inbem er bem Ronige feine Borfchlage burch einen ber fchlefifchen Stan.

be überschiette und dem Monarchen die Ausführung überließ. Die große Entfernung verursachte ungemein viel Zeitverlust, und das Resultat hiervon war, daß dieser schone Plan, der wahrscheinlich dem Ariege für die presfischen Wassen eine sehr günstige Wendung gegeben ha den würde, in der Ausführung scheiterte. Pückler sah den begangenen Fehler, leider! — zu spät ein und büßte — indem er in Breslay auf seiner Stube sein Leben mit einer Pistole endete.

Bur Schleffen war biefer Berluft febr fcmergbaft, boch brauchte es feine Doffnungen noch nicht gang finten au laffen, indem ein junger Officier, mit gwen noch nicht verbarichten Bunben, nad Schleften getommen war, und fic mit bem Graf Ductler, noch fuil bor beffen Enbe, auf bas innigfte verbunden batte, und ibm gu Musfile sung feiner Dlane bulfreiche Sand bot. Diefer Difficiet foll, nach mehreren übereinftimmenben Dachrichten, zulest im Regiment von Strachwig als Lientenant geftimben haben. Er führte ben Ramen Ballenftein. Diefer herr von Ballenftein mar ber erfte, ber ju Minefife rung bes Budlerfcen Planes fchritt, inbem er in Corps leichter Truppen, unter bem Ramen ber fchleft fcen Rational-Jager, ju organifiren bemubt mar, web des Unternehmen burch einen gluctlichen Erfolg nefront wurde. Dabrend bieg gefchab, erfchien ber Rurft von Pleg gang unerwartet als General, Couverneur ber Dro bint, in Begleitung bes tonigl. Slugel-Abjutanten, Dajor Grafen von Gogen und bes ehemaligen ansvachifchen Rreisbireffors, Baron von Luttwig, in Schleffen. Sein erftes Geschäft war bie Busammenberufung eines Land tages in Bredlan; biefer tonnte inbeffen nicht gehalten werben, ba ber geinb, burch bie unermartet frube Cinnahme von Glogau, biefes Unternehmen babutch binberte, daß er Brestan unverzüglich berennte. Der Farft fah fich genothigt, um nicht in die Dande bes Feindes zu fallen, feine Abreife zu beschleunigen, und begab fich von hier aus nach Reiffe. Ben diefer Gelegenheit gab derfelbe schuten Befchäftelreife nicht volltommen gewachsen war; katt fich die Caffen einhandigen zu laffen, die bedeutens den Waffenvorrathe mitzunehmen, und endlich die Regiesenns und Cammern nach Reiffe zu verlegen, beachtete er biefe für Schlessen so wichtigen Segenstände gar nicht, und gab badurch dem Feinde alle einftigen Ressourcen in die Dande.

... Der herr bon Ballen ftein, bon ber Anfunft bes Burffen unterrichtes begab fich nun unverzüglich ju bemfelben nach Reiffe, und flattete ibm ben genauften Raps port von feinen bieberigen Unternehmungen ab. | Der Fürft, melder von biefem Unternehmen bisher noch nichts gewußt hatte, avancirte herrn von Ballenftein, jum Beichen feiner Bufriebenheit, jum wirtlichen Capitain ber . Armee, antorifirte ibn jur Organifation bes erften fchles fifchen Jagercorps, worüber er ibm auch bas Commanbo abertrug, und wies ibm Schweibnis gur ungefiorten Detreibung feines Gefchaftes an. Bon nun an fchien Soles ffen mit neuen Soffnungen belebt ju werben, alles beeis ferte fich, ben preußifchen Unternehmungen nuglich au feyn. Der Gutft, Graf von Bogen, herr von Bale Lenftein, arbeiteten mit unermubeter Thatigfeit an ber Bilbung eines fcmeren und leichten Truppencorps. Das größte hindernig mar indeg ber außerorbentliche Mangel . an Baffen. Der Furft wußte fich ju belfen, inbem er theils tanferliche und preugifche Golbaten . Gewehre auftaufte, theils bie Carabiner ber Caballerie mit gu Bulfe nahm. Der Berr von Ballenstein aber murbe mit

glaften Worten von großen Unterftugungen abgeforfet, und fah fich enblich genothigt, um feine Leute nur fammte lich unter die Waffen bringen zu können, felbige mit res quirirten Baldfen und Flinten ber Surger und Baueit aus dem ichlefischen Gebirge zu bewaffnen.

Der Rurft mar ber erfte, ber auf bem Rampfblage befchien, aber auch nur ju bulb wieber aberat. erftes Unternehmen fonte ber Entfan bon Breslau fenn. Bu Diefem 3mette befchloß er, in vier Colonnen, nehmlich' and Schweldnig, Deiffe, Glat und Cofel, gegen ebengenannte Beftung borgubringen, welches Unternehmen aber burch mancherlen Ungludefalle miflang. Das erfte Uns glud wiederfuhr der Schweidniger Colonne; biefe follte fich ben Streblen mit ber Glager Colonne peteinigen, tenf inbeffen etwas ju fruh ben eben genanntem Orte ein, murbe bon bem auf fie langft barrenben Beinbe mit Ungestum angegriffen, und, ba felbige ein physikh und moralisch invalider Dann commandirte, ganglich gersotengt, und mit blefer fleinen Bettion unverrichteter Gade nach Schweibnig guruckgeschickt. Die Glager Colonne batte frenlich ihren bedrangten Waffenbrubern, ba fie in' ber Dabe pon Streblen mar, ju Dulfe fommen tounen; ab lein bem General v. Rropf, ber Diefelbe commanbicte, fchien biefe Aufgabe ja fchwierig ju fenn, baber er benn alles mogliche aufbot, in aller Stille und ungefeben ben Strehlen porbey ju tommen und fich mit bem Surften ben Michelau ju vereinigen. Obgleich burch bas Lufen. bleiben ber Schweibniger Colonne bas Corps bennabe um 2000 Mann berringert mar; fo lief bennoch ber Surft ben Muth nicht finten, fonbern beharrte pielmebe auf bem einmal gefagten Borfage, Bredfau gu entfegen. Da er burch mehrere aufgefangene Spione erfahren, baf em 4000 Mann ftartes feludliches Corps in Großburg

Alngerante fen, welches die Abifcht babe, fein weiteres Borbringen gu binbern; fo befchloß er, mit bem größten Theile feiner Macht über Großburg gegen Breslau poraubringen, und mo möglich jene 4000 Mann aufzuheben. Der Reft feines Corps, welches aus einem aus Cofel getommenen briffen Batgillon und einem Commando aus Brieg beffand, follte gur Declung feiner rechten Slante uber Brieg und Dhian vordringen, und in lestgenaunter Stadt eine 300 Maun ftarte feinbliche Garnifon aufbeben. Der Beind, bem es, ba mehrere feiner Spione bee geits aufgefangen maren, an ben nathigen Dachrichten mangelte, glaubte, ber Furf murbe mit feinem gangen Corps von Dichelau uber Brieg und Dhlau gegen Bred. Jan perbringen, baber er feinen Ctanbpunft ben Großs burg verließ, und fich gegen Dhlau manbte. Da bie Cofeler Coloune in bem Bahne fanb, blos 300 Dann feindlicher Eruppen in Oblau gu finden; fo lief fie fich perfchiebene Rachläßigfeiten auf ihrem Marfche ju Schulben tommen, modurch es benn fam, baf felbige gwifchen Oblau und Linbe von bem aud Groffburg fommenben geindlichen Corps angegriffen murbe; und ba ber Aufuhger ber preufifchen Colonne bie ben fich habenben Canonen guf bem großen Wege unbebeckt fabren, bingegen aber bie Colonne in einiger Entfernung auf einem Suffleige, folgen lich; fo mar es fein Bunber, baf bie feinb. liche Cavallerie biefen Sehler benugte und bie Canonen obne Berluft megnahm, melches benn auch fehr balb bie Berfprengung ber gangen Colonne jur Folge batte.

Der Fürst brang im forcirten Marfche gegen Grafburg por: ba er ben Feind bort nicht mehr vorfand; fo feste er feinen Marfch gegen Breslau unverzüglich fort. Bald nach Lagesanbruch fam er im Geficht bes feindlichen Lagers vor Breslau an. Die schlesische, aus ben

Depots gebilbete Rational-Cavallerie machte ben erfich Ungriff. Der Beind, ber in bem feften Babne fanb, ber Burft murbe, nach fo viel erlietenen Unglucksfallen, ben Plan gum Entfage bon Breslau aufgegeben babei, wurde burch bas plogliche Erfcheinen bes Juffen über rafcht, gleichfam in feinem eigenen Lager überfallen, und nach geringer Gegenwehr auf allen Puntten in Die Blucht geschlagen. Sitt, wie bie Rational Cavallerie im Betfolgen fich ber Liftere bes Glacis naberte, glaubte jebet, ber General Ebiele murbe einen bebeutriben Ausfall wagen, in welchem Salle ber Feind nicht allen ganglich gefchlagen worden mare, fonbern auch, wenn ber gurft bie errungenen Bortbeile rafch benugt batte, Die Bubeteroberung von Glogau jur Bolge gehabt haben wutte. Der Musfall unterblieb; ber garft, bieraber aufs auferfte beffürst, und in Furcht, von ben Ben Obfan ftebenben 4000 Mann ftarten Corps im Raften angegriffen ju werben, magte es nicht weiter, bie errungenen Borebelle ju benugen, und entichloß fich jum Ructjuge nach Schweisulg, worin ibn ber befturgte Beind eben nicht fonberlich ' Binderte.

Das Miglingen biefes erften Unternehmens fchien in der Seele des Fürsten den Borfat einer offenfloen Berfahrungsweise ganglich verwischt zu haben; et bestchräntte fich also ben seiner mehrtägigen Anwesenheit in Schweidnis blos baranf, einen Bice-Commandanten, in der Person des Mineur-Major von Som bold, zu ersneinen, so wie auch den Rest des durch Desertion und Bersprengung sehr gelittenen Regiments von Aropf, zu Berstärfung der Garnison, da zu lassen. Mit dem Abtigen Reste seines Corps verließ er aber underzichtich die Bestung, indem der Feind, gleich nach dem Missingen des Entsages von Dressau, diesen Ort durch Capitule.

tion erhalten hatte, und im Begelff fiand, auch Schweide nis zu berennen, so wie vies nit Brieg bereits schort 30 fchehen war. Der Fürft windete fich von Someidust nach Reiffe, und beschräftet ficht für die Folge flos auf die Berproviantlrung der Bereftswischen Bestüngen. Bond feinem Sorps marfciliete vie Infanterle nach thein word gen Sarnisonen zurück; da hingegen die Cavalliete eine Posteion zwilchen Silbeiberg und Reiffe, langs ber von Schweidung nach Reiffe gebenden Solonnen Straffe, zur Beckung der östlich-glapsischen Gebirgs, paffe, bezog.

Raum batte ber Bufft ben Rriege Ghamplag beis laffen; fo traten swep Partifane auf, Bie burch Buth und pravaffienbes militareffces Genie far bie Bolge ju großen Erwartungen Soffming gaben. Ber tine mat ber Smuptmann von 28 alle uffefn, ber anbeite bet Rice meiffer von Ge &fet, Cheff tifft. Dufaren Schwabron im Batalkon von Retfellity. Das von bien Bende Hetrent communbirte Corps wie bep ber fegren Annefenheit bes Burften in Comeibuit auf folgende Mit gile fammetihefent: nehmlich aus bein mehr Denn ein Butatiton bereite ftarten Ballenfteinichen Sagercorps; fo. ner einer Compagnie untelbaffitebet unb unmibibiftet Lents. Referve, aus welcher ber ben Strehlen gefangtne mifde Schuter ein Frencorps Bifoen wollte, Die ben Wemier-Lieutenant von Gangfch gum Chef erbieles und bem Ballen fein ichen Jagercorps einverleibt wuede, unb enblich ber Sufaren . Schwabron bon Stoffel, von bein in Schweibnis in Garnifon ftebenben Sufaren . Sataillen von Reifewig. Die Formirung felbft gefchah am Eage, mo Schweibnis Berennt wurde, und fchon wenige Stunden barauf hatte ber herr von Ballenfein mie feinen Jageen Gelegenfeit, eine fur ibn febr ehrenvolle Affaire gu entrieen. Die fejublichen feichten Eruppen ma.

een nehmlich fo ted, fich his jan best am Gland gelegein, alfvbald hiervon ungernichtet, ructe sogleich mit tinem Theil Kiner Jagu, gegan ben Feind, ber berijf in ben haufern, Schappen, und Garten best Darfs Pohr ten sibr lebhaften Sefechte denselben aus diefer außers portheilbaften Sefechte denselben aus diefer außers an Todgen, beraus, und gab hier bie erken, susleich aber auch sprechenkten Belegn, was Muth. Entschlasseheit und ein meiser Gebrauch, der zu Schate flehenden Streite fichfte permogen.

beng and Kandshut, woschaft fie auf einige Zeit Jasto fu Beinde Standen Batifene ginschlichen Steinbe nach den Gebest unter Beschung beroug und durch die Feinde nach den Coppst unter Beschung beroug und durch die Feinde nach den Coppst unter Beschung beroug und durch die Feinde nach den Keinen gewählichen Erfeld in versprechen dennoch wurde keinen gewählichen Batifene einschlungen, ging Koch, welchen die besden Partifense zu geschlungen, gente welchen die besden Partifense einschlungen, ging Koch, welchen die besden Partifense einschlungen, ging Koch, welchen die besden Partifense einschlungen, gente welchen die besden Partifense einschlungen, ging Koch, welche die bestehe Despitation werbeite der Partifense welchen die bestehe Partifense einschlungen, gente Despitationer welchen die bestehe Despitation der Geschlungen der Partifense welchen die bestehe Despitation der Geschlungen der Partifense welchen die bestehe Despitation der Geschlungen der Partifense welchen der Geschlung der Geschlungen der Geschlungen der Geschlung welchen der Geschlung der Geschlungen der Geschlung welchen der Geschlung der Geschlung der Geschlung der Geschlung welchen der Geschlung der Geschlung der Geschlung der Geschlung welchen der Geschlung der Geschlung der Geschlung der Geschlung welchen der Geschlung der

fasse fushlossen. Der hamale kaum Bon, Mann statischen, pensich wußte es sich fibr balo dem Feinde seiner fürchtet zu machen. Der herr von Waltenstein zeiger bier fein restes Talent als guter Parthenganger, indem er durch zahlreiche und sehr forzirte Parthuisten, so wie turch eine Menge ausgeschickter Requisitions. Commandus, die das Corps mit Geld, Massen und Luch verseden mußten, den Feind glaubend machte, das Corps mille wenigkens eine Stärke von 6000. Rapu haben, welches den Bortheil batte, das Hettpunguss. Corps

vor Schreibiffe biefe Beffeing von, ber Gefteheffeite mehr rere Lage Bindurch nicht vollig bingufdlieben gage. Die ungemeine Thatigfeit ber benben Partifanet fo wie mebe reit Stattlich ausgefährte Coups, batten einen ungemein farten Bulauf Selbftranglowierer und Fremwilliger, gestr tenthells febr geubtet Schuben, jur Folge. Dus: Corns wuchs täglich burch 100 and mehrere Hinjugekommenes und ware es ben bepben Partifunen mogtich gewefen, ben Beind noch langer in Dinficht ber Starte bes Corps ju taufchen, und baburch einige Beit von Canbifput ibre Dperationen rubig leiten ju Minnen; fo marbe bas Corps in Rurgem in einen fo refpectablen Buffant getommeit fenu, baf es, unter Leitung feiner talentovilon Anfibrer. bem Feinde fehr gefahlich Batte werden tongen. aber murbe bet Feind, wach Berlauf von acht Lagen, feinen Brethum inne, und befchlog, mit einem mehrere taufend Dann farten Corps in bren Colbnien aber Dirfchberg, Bolfenhann und Balbenburg gegen ganbe. but auguruden und bort bas Corps ber Partifene ente weber aufzuheben ober gu gerforengen. Der Der pon Ballen Wein, von ber Unentehrlichfelt guter Spione abergengt, wurde ben Beiten von bem Plune bes Reinbes unterrichtet; bie benben Partifane befchloffen, fich in Die Baffe von Meurobe und Ronigswalde juruckjugieben. Dies fer Marfen murbe mit fo pieler Gefchicklichtete und Griffe geordnet und ausgeführt, baf ber Geinbibiervon nicht eber, als bis er an bem Chore son Landsbut gefchien, etwas erfuhr, und unverrichteter Cache belngutebren fic entschließen niufte. Der Furft, weicher bieber bas Corps nur einer geringen Aufmertfamteit gewurdigt hatte, fchien envlich bie Bichtigteit beffetben einzufthen, und verftärfte es burch gwen Rational-Sufaren-Schwabronen, Die bem Corps einverleibt murben; jugleich wurde bem Capitatit

von Sanfch aufgetrogen, auf feiner bieber ben Wallen fie in ich en Corps gestandenen Compagnie ein besonderes Bateillon ju formiren,

Durch die von den Partisame mit dem Corps gewommene Stellung ben Reusode wurde es ein leichtel gewesen senn, das Corps mit den sammelichen Truppen, welche swischen Silberberg und Reiffe, jur Deckung der bstlich-glagischen Posse standen, in die nothige Communisation su seven, und durch einen wohlgevolderen Bertheit digungsplan wenigstens die Grafschaft Glaß gegen zebes Sindringen feindlicher Truppen auf einige Zeit zu sichen. So nüblich und zweitmäßig diese Beranstattungen auch gewesen sehn werden, so wurden sie bennoch zom Firs sein nicht beacheet, und Mess Bernachlässung-war die einzige Schuld en allen dem hald darauf die sämmtlichen preußischen mobilen Truppen in Schlesen betroffenen Unglückkfässen und deren endlicher Auflösung.

Bas bie benben Partifans betraf; fo sebueten bie Diffen mit ungemein vipler Gachteuntniff, und Ginficht bie Befeftiguing und Befehung ber norblichen Baffe ber Grafe Shoft Glati. Demnachft betrieben fie mit ungemeiner Thatfiffeit eine beffere Organifation und Bewaffnung isres Corps, unterliegen zugleich aber auch nicht, mit une genieln vielem Glude und Cinficht gegeniben Teinb ju operfren und" bie feciften Unternehibungen ju magen. Bant porguglich waren fie ben biefer Belegenheit; barauf bebarbt, bas Sebirge fo viel ale möglich bon feindlichen Streiferenen und ofteren Plauberungen ju fchugen, und burch baufiges Gingieben ber Caffen in ben fchlafifchen Mebirabliabten ihre und ber abrigen preufifch fchlefischen Druppen Eriftent ju fichern, bep welcher Belegenheit nicht fetten bie Officier Patrouillen des Corps fich bis Bungs fan, burd welche Stadt Die aus Sachfen dunch Schle

fen nach Boblen führenbe feinbliche Colonnen Strafe ging, vormagten, und offere febr brave Partenganger-Coups ausführten, unter welchen vorzuglich bie Befans gennehmung eines frangofifchen Generals mit meeren feiner Abjutanten und bes fachficen Brigebe-Majer von Globig, welcher febr wichtige Depefchen an den frange. fifchen Rapfer bep fich batte, burch ben braben Lieutenant Schraber, von ber v. Steffelfchen Sufaren-Schmabron, genannt ju merben verbient. Ueberhaupt lieferten bie benben Bartifane von ibrer Pofition von Reurobe aus bem Reinbe faft taglich und größtentbeils fur bie preugifchen Waffen immer gludliche Befechte, woburch bas Schweidniger Belagerungs. Corps in immermabrens bem MUarm eehalten murbe. Unter biefen Gefethten jeiche nete fich gang vorzüglich bas bon ber reiben bobe und ber Ueberfall in Altwaffer aus.

Der Ueberfall von Altwaffer, welcher taum zwey Stunden barnach, und zwar in der Mittageffunde, ersfolgte, wurde mit eben so vieler Gefchicklichteit und Brasvour ausgefährt: Die Früchte biefes tecken, aber völlig

gelnugenen imgernehmens maren ein marembergifcher Capitain mie feiner Compagnie. An diefem Tage zeichne sen fich gang vorzüglich ber Rittmeifter v. Lleift, ber Lieutenant v. Offenen und ber Lieutenant v. Stopp auch, und verdienen beshalb eine rühmliche Erwähnung.

Es ift fein Wunder, daß die bepoen Partifane, durch die Menge gut geleiteter' und glucklich ausgeführter Unternehmungen, fich-einen ungemeinen Ruf erwarben, und die Wallensteinschen Jäger vorzüglich wegen ihrer Brovour und ihres guten Schiefens selbst vom Feinde mit Achtung genennt wurden.

Go famben Die Angelegenheiten mabrent ben erftet bren Bachen, worin Schweibnis belagert wurde. Mit einemmete bemertten bie ansgeschickten Patrouillen bes Corne, dag has Mener son und in Schweidnis ftufen weise abnabm, und endlich, nach zwen Lagen, ganglich fchwieg, Dief fchien beit benben Partifanen bebenflich, und fie fattoten bieruber ben gurften gliff Rapport ab. Eben ftanben fie im Begriff, burch fint genaue Refognofcirung fich bott ber Lage ber Dinge genauer st unteriebten, als fie in ihrem Rucken sin lebhaftes Feuer wahrnahmen. Dief Ereignif mat ihnen noch unerflarlicher : boch balo boret bie Canfchung aufgelupem fie bie Radricht erhielten, bag ber bumme und feige Contman bant von Schweidniß vor gwen Lagen unter ber Bebingung capituliet habe, bag, wenn bie Beftung binnen so Lagen nicht entfest murbe, fie bem Reinbe übergeben erben follte. Diefen Boffenfillfigub batt bet Reinb fut Ginleitung ber Belagerung von Deiffe Bengut; unb um bicfelbe mit Gicherheit unternehmen gu fonnen, bie swifchen Gilberberg und Reiffe gufgeffellte Patjonal-Ca-Balletie mit Uebermacht angegriffen und über beit Danfen gewesfen, fabann aber ben Dag opn Wartha, web

der burch ein Infanterie Baratton aus Slas, unter bem Befehle bes braven Major v. Des fin, einer Schwabron Grenabier zu Pferbe und zwen reftenben Canonen verthebigt wurde, forcirt, und nuch einer tapfern Segenwehr, wit einem ungemein großen Berlufte an Menfchen, ers furmt, und hierauf Glas pon ber offlichen Seite bereunt.

Ben fo bewandten Umftanben blieb bem Corps, um nicht ganglich abgeschnitten zu werden, nichts weiter übrig, als unter Begunftigung ber Nacht seine bisberige Position zu verlassen, und sich in der Gegend von Ruckerz und Neinerz, in welcher letztgenannten Stadt ber Fürst sein Hauptquartier aufschlug, mit den sammte lich bort zusämmentessenden preußischen mobilen Trap-

pen ju bereinigen.

Der Feind machte inehrere Tage hindurch wirklich Miene, als wolle er Glas ernftlich belagern. Der Fürk ließ sich hierburch täuschen; er sub das Bedenkliche seiner Lage, und gub alle Hoffnung auf, mit den um sich versammelten Truppen je wieder thätig werden zu könsnen. Er entschloß sich, Schlesten zu verlassen, und trat in Begleitung des Baron v. Lüttwiß und des Grafen v. Sobsen, welcher dom Ronige in diplomatischin Seschäften nach Wein zu reisen beauftragt war, unverzugslich seine Reise nach Wohmen un. Zuvor avantierte er indes den Rittenisser v. Stoffel zum Rajor, und über brug ihm das Commando sämmtlicher mobilen Truppen in Schlesten.

Der Major b. Stofel ließ in feiner neuen gunction fein erftes angelegentliches Geschäft fenn, fich mit ben atteffen Officieren feines Corps ju berathschlagen, wie und auf welche Art bas Corps aus feiner befenstven Lage in eine offenstwe verfest werben tonne. Nach mehreren Disatten brang enville bit Mepnung bes herrn v.

Ballenftein burch, mit bem Corps, unter Beganftighus ber Macht, über Braungu nach Bobmen gu marfebiren, und bierburch ben Feind, wo möglich, jur Aufbebung ber Blotabe von Glat ju zwingen. Gollte ber Reind fich biergu nicht entfichließen; fo muffe, bas Corps in forcirten Marfchen gegen Schweibnig vorbringen, und ba biefe Beffung erft in einigen Lagen, laut Capitulation, Abergeben merben follte, bie wenigen feinblichen Erupe pen, bie jur Ginfolieffung ber Beffung jurucfgelaffen maren, iber ben Danfen werfen, fich ber Beftung bemadrigen, ben Commanbanten abfeben, bie Barnifon ete was verstarten, fobann aber ohne Bergug nach bem nies berichlefischen Gebirge marfchiren, und bon ba and bem ju eben ber Beit nach Pohlen marfchirenben 6000 Mann farten fachfichen Contingente nach Doglichfeit Abbruch thun. Diefer Plan war fo fcon, bag er allgemeinen Benfall fand, und ber Major v. Stoffel fogleich gur Musführung fcbritt. Das Corps wurde in zwen Colonnen getheilt, und fo geordnet, bag bie zwepte Colonne einen Lag fpater, ale bie erfte, abmarfchiren, ba bingegen bie erfte Colonne, fobalb fie burch ben fleinen Strich von Bohmen burch mare, ber Schlefifch . Friebe land Pofto faffen, und bie zwepte Colonne bort abmate ten follte. Die erfte Colonne, welche aus bren Oufarens Comabronen, bem Ballenfteinfden gager-Corns und brey Compagnien leichter Infanterie, vom Bataillon v. Gungfch, und vier Canonen beffand, brach unbertuglich auf, und es gludte ibr, mit Lift, unter Begunfligung ber Dacht, gladlich burch Bobmen burchmfome men. Die zwepte Colonne, welche aus ber leichten Infanterie Compagnie von Stilefried, Bataillon von Sunifd, und 13 Schwadronen National-Cavallerie, beftand, war nicht fo gladlich; felbige brach permbredes termademlaffen einder Cay spater auf, both direct fie bie boste nifete Brenze erreichte; so wurde sie ein, den Grenz. Cord von bildented, ftarkes sapferliches Militair-Commando gen wahr, Gren Anfährer: erklärte, die Verlegung der Neun malledt mite den Wassen zu rügen.

Babe ber Befehlebaber ber zweiten Colonne ein ent fchloffender Mann gewesen; fo mußte er fich butch biefe Brobungen nicht forecten laffen, fondern feinen Darfch; miter feber Aufsusesung / forefesen. Sch wohne num fchoft feit mehreren Jahren in Bohmon, und hielt mich binnale gebabe an iber Grenge auf; ich weiß unb babe and bem Runbe mehrerer tapferlichen Officiere, ball ber Commandant des ben Brannau fegenden tanferlichen Grentcommando femenmens ben Befehl hatte, fich mie ben Wenfen it ein ernfes Befecht einzulaffen, und baff: wenn ber preufische Cotonnen : Commundent nicht burd feine Brobung abgefchreckt morben mar, er beufelben obnit Schwerbtsterich wurde haben paffren laffen. Go aber machtel ble imente Colonne febrt um; und fting babim mo fle eben bergetommen mar; enblich lotte fich felbige natif auf, ein Their umging ben geind in bem Baffe bot Deichenftein und wandte fich nach Reiffe, ein zwenten Ebeil bieb meintschloffen und unthatig feb Bunfchel bata Reben, ein britter Theil marfchiete, follte man es Benten - ofnesben Reind gefeben in baben, nach Dachos in Bobinen, abergab bort bem tapferlichen Militair bie Waffen, und ein jeder Sufar vertaufte fein Pferd fo gut wie er tonace &

Die vefte Colonne wartete in Friedland, zwiewohl immet vergeblich; bren Tage auf bie Andunft ber zwenten; envich zetichien bie Compagnie v. Stillfried, unter Auführung bes braven Lieutenaut v. Franken ber g, von ber fwenten Colonne. Diefer heite fich langft guischen ber

Sobmifchen Spenze, und bem von bem Reinde febe fent befesten Dag von Bierboften burchgefchlichen, welchen Weg die Cavalletie ber gwenten Colonne, ben befferer Serrainfunde, ebenfalls batte einfchlegen tonnen. Raturid blieb jest tein Zweifel über bad Schickfal ber amenin Colonne mehr übrig. Der Major v. Stofel tonnte nicht weiter auf fie rechnen; er muffte jugleich eher auch ben Plan jum Entfate bon Schweibnis aufgeben. Rest entftand die Frage: was mobl in diefer lage ber Dinge fc unternehmen ließ? Der Pajor v. Stofel ließ fo gens alle hoffnungen ju funftigen gludlichen Unterneb. mungen fahren, bag er burchaus von bem Plane, nach ber Graficaft Glas jurudaufebren, und bort in einer moalichftfeften Stellung, bis ju beffern Zeiten ju verbleie ben, nicht abinbringen war. Da birgegen war ber haupte mann v. Ballen fein ber Mennung, bag, wenn gleich fich gegen Schweibnis auch nichts unternehmen lief, man boch mit bem fachfischen Contingent, jumal in einem gebiraigen Terrain, anbinden tonne, und baf fich, ben ber Stimmung ber Gachfen, ein fehr gludlicher Coup boffen liefe. Der herr v. Wallen fein war fur feine Der nung fo febr eingenommen, bag er affes megliche aufbat. um den Major v. Stofel für biefen Plan ju geminnen. Dach langem Strauben und nachbem herr v. Ballen Rein ibm burch bie fprechenbften Belege bartbat. baf bie Paffe von Ronigsmalbe und Bierhofen, burch welche bas Corps nach ber Grafichaft Glas burcheus mersic. febren mußte, vom Beinde fart befest maren, ftimmte et beffen Borfchlag ben, und bas Corps wurde unvergeglich sum Abmarich beorbert. In eben bem Moment, wo bie Borpoften eingezogen werben follten, erfchien ein Rartes feindliches Jager Detafchement. Der hauptmann von Sunsfc engagirte fich mit bemfelben, und tries es.

nach einem außerft lebhaften Gefechte, in bie Flucht. Raum eine balbe Stunde barnach erfchien bas nehmliche Des tafchement, jeboch mit einer fehr bebeutenben Berftartung. Der Sauptmann Stengel vom Ballenfteinfchen Jagercorps ging mit feiner Compagnie und ben fammte. lichen Boltigenren bes Corps ihnen entgegen, und lieferte ben Denbant jum erften Gefechte, inbem er ben Reind mit Ungeftum angriff, über ben haufen marf, und mie vielem Rachdrucke verfolgte. Go gludlich biefe Gefechte auch ausfielen; fo batten fie bennoch eine totale Ginness anderung ben bem Major v. Stofel bewirft; er erfide. te, baf er zwar unverzüglich abmarfchiren, aber auch ohne Biberrebe nach der Grafichaft Glas gurudfebren wurde. Da ber Major v. Stoffel bas Commande vom Fürften erhalten hatte; fo mußte ber herr b. Ballen. fein femeigen, aber er foll auch fogleich bie gangliche Aufreibung bes Corps vorber gefagt haben.

Der Abmarfch bes Corps erfolgte wirflich am Abend bes nehmlichen Lages; es nahm ben Weg ben Freudensburg über bie fogenaunte Bogelhecke nach Bufte Gerd. borff. Diefer Beg, ber vorher vielleicht blos von Contrebanbiers gefannt und betreten worden war, mar bermaßen raub und unwegfam, bag bas Corps binnen eis nem eilfftunbigen Marfch taum zwen Meilen gurudegelegt, und baben die Affuite einer Canone bermagen gerbrochen hatte, bag bas Robr in ben Schnee verfentt werben mußte. Aufe Menferfte ermattet, brach ber Dajor von Stoffel mit feinem Corps, nach furger Raft, ben Gonnenaufgang, bon Bufte Gersborf auf. Dach einem etma halbftundigen Marfche, eben ba bie Avantgarbe ben Beua then-Grund paffirt batte, mnrbe biefelbe bie feinblichen Borpoften, welche an Die Gorge bes Ronigsmalber-Pafe fes aufgeftellt maren, gemabr. Der Rajor s. Ctofel,

biervon fogleich unterrichtet, commanbirte ben Saubtmann von Ballen fiein, weicher bisber bie Arriergars be führte, mit gwepen feiner Jagercompagnien und gwer leichten Canons vorzugeben und beit Reind zu attagnirm. Der Bere v. Ballenkein führte biefen Auftrag mit vieler Ginficht und Gefchicklichkeit aus ; er marf nach einem lebhaften Gefechte bie Borpoften über ben Saufen; und grang ben Reind, ein am Gingange bes Baffes aclegenes fleines Scholl, meldes eine außerorbentlich por theilhafte und faft unnehmbare Pofition barbot, ju perlaffen, und fich nach bem Dorfe Ronigewalbe guruckim gieben. Go gludlich auch ber Anfang biefes Befeches' mar; fo fab bennoch ber herr b. Wallenftein ein. bag, ba ber Beind mit wenigstens 8000 Mann biefen und ben Baf von Bierhofen befest batte; er mit einem etwa 1000 Mann ftarfen Corps wohl fcmerlich ben Be fit biefer Paffe murbe etringen tonnen; es fiel bemfelbes augleich ein, baß ein Schleichweg bon Beuthen . Grund und Mart. Grund langft ber bobmifchen Grenze auf bem Gebirgsruden hinging, vermoge welchem man bie Daffe von Renigewalbe und Bierhofen umgeben tonne. fchicfte unverzäglich jum Dajor v. Gfofel, mit bem Borfchlage, biefen Beg einzufchlagen; berfelbe fant bie Sache ausführbar, und feste fich fogleich mit ber Cavellerie in Marfch. Der hauptmann v. Gung fc folate mit feiner leichten Infanterie balb barauf; ba nun ber Sauptmann v. Ballenftein, wegen Bortfchaffung ber Canonen, vermige ber unwegfamen Bege, beforgt wurbe: fo übertrug er bas Commando feiner bisher von ibm geführten Jagercompagnie an ben hauptmann Stengel und fette fich mit ber Artillerie, welche burch ben Reft feines Jagercorps gebect murbe, in Marfch. Der Reinb bemertte, vermöge eines eingetretenen farten Rebels, ben

Somarich bes Corpe nicht fogleich, und jog feine gange Bacht von Meurobe und Bierhofen bep Ronigswalde infammen, indem er in bem feften Babne ftand, bas Corps murbe über Ronigemalbe und Reurobe in bie Braffchaft einbringen wollen. Dierauf murben bie bens . ben Sagercompagnien, unter Commande bes Sauptmann Stengel, mit Ungeftum angegriffen, und nach einet fangen und tapfern Gegenwehr aus bem juvor ermabnten Heinen Cebelge herausgetrieben. Der herr b. Bal fen fein, welcher noch nicht weiter, als bis in bie Gegend won Mart : Grund mit feiner Artiflerie gefommen war, bemertte faum bie bebrangte Lage bes Capitain Stengel, als pr Salt machen, abprogen und ein fo wohl geordnetes und lebhaft unterhaltenes Artilleriefeuer auf bie swifchen Renigsmalbe und ben schon mehrmals ermabnten Solge aufmarfchirten und bicht auf einanber gebrangten Beinde machen ließ, bag baburch eine furche terliche Rieberlage entstand. Best' fchien ber Geind mit einemmale bie eigentliche Abficht bes Corps zu errathen. Der commandirende feinbliche General anderte gleich feine Stellung, und richtete feine Attaque son nun an auf ben MarteGrund. Der hauptmann v. Ballenftein mar nun juverberft bemubt, ben Sauptmann Stengel mit feinen benben, Jagercompagnien an fich ju gieben, welches erft fpat und bennoch nicht gang nach Bunfch gelang, inbem ber grind ben herrn b. Stengel bereits ganglich aberffägelt batte. Jest batte ber herr v. Dallenftein feine weitere Doffnung, ein gewiffes Gleichge. wicht im Gefechte bervorzubringen, als baf er ben Sauptmann Gungfch mit feiner leichten Infanterle an fich jog. Mit 11 Compagnien gludte es ihm auch wirflich, ba bingegen ber Dauptmann v. Sangfc mit bem Reffe feines Bataillons bem Major b. Ctogel, welcher mit

ber Cavallerie ben Marich nach bem Baffe von Bierbo fen unaufbaltbar fortgefest batte, und bort rubig bas Ende bes Gefechts abwartete, fo rafc auf bem gufe folgte, baf an eine volligen Wieberherftellung ber Communication gar nicht mehr ju denten war. Der Ha s. Ballenftein, bem bochftens ein Bataillon Jagar ju Gebote ftanb, gab ben Plau, fchlagenb feinen Darfc fortjufegen, bennoch nicht auf; feine Jager, mit ihrem Unfabrer von gleichem Muthe befeelt, gaben, indem bet Derr u. Ballenftein fich mit ihnen in Darfch feste, burch ihre Unerschrockenheit Die ichonften Broben, wie piel ein fleines Saufchen braver Manner oft gegen eine Der Seinb, ber alles megliche große Daffe vermag. aufbot, um die Ubficht bed herrn b. Ballenftein gu bintertreiben, und mit bem Bajonet fturmenb bas fleine Daufchen Jager ju gerfprengen bachte, wurde febesmal mit einem fo mobl geordneten Kener empfangen, baf ce Beit erforderte, um eine zwente Attaque ju magen. Go hatte bereits bas Gefecht, mit abwechfelnbem Glade, to Stunden gebauert, und ichon war bas fleine Saufdien Jager um bie Salfte gufammengeschwolzen. Der ber v. Wallenftein batte bereith feinen Darfib fo weit poulfirt, bag er ben Bag von Bierbofen anfichtig murbe, und die gegrundetfie hoffnung batte, fich mit bem De jor v. Stofel und bem Sauptmann v. Gungfc bereinigen zu tonnen, ober auch in bem nehmlichen Augenblice fcon wurde feine hoffnung gestrummert, inben ber Teind ein Infanterie. Quarree gwifchen ibn anb ben Major v. Stoßel fchob, und baburch jebe mögliche Bereinigung bereitelte. Der herr b. Ballenftein magte amar ben letten Berfuch, indem er bie feinbliche Daffe ju burchbrechen magte, welches linternehmen aber, ohn erachtet ber außerorbentlichen Bravour feiner Lente, ben-

noch mifflang. Rest blieb ibm nichts weiter übrig; als Ach mit ben etwa noch 100 gefunden, aber angerft ers mubeten Leuten, nachbem er fich vollig verfchoffen batte, aber bie bicht in feinem Racken liegende bobmifche Grem ge gu retiriren, und ju verfachen, ob es ibm von bier aus nicht noch moglich fen, nach ber Grafichaft Glas gu fommen. Da ibn ber Feinb aber felbft auf bohmifchen Bebiete noch verfolgte; fo fab er bie Unmöglichkeit biefes letten Unternehmens ein, und richtete feine Retirabe gerabe auf Braunau, woftlbft bereits bas fapferliche Greng . Commando jur Aufrechthaltung ber Rentralitat audructe. Bon biefem wurde er gezwungen, bie Buchfen feiner Jager auszuliefern, jugleich aber auch gegen bie Zubringlichkeit bes Beinbes, welcher bierauf alsbalb burch die tapferlichen Truppen über die Bernge guruchgewiefen murbe, in Schut genommen.

So war bas Ende eines Corps, welches durch seine Bravour, während feiner kurzen Epistenz, fich die allgemeine Achtung seiner Zeitgenoffen erward. Dem herrn von Wallenstein wird gewiß jeder unpartenische milistairische Richter das Zeugnist geben, daß er unter den ersten und vorzüglichken leichten InfanteriesOfficieren der preußischen Armee genannt zu werden verdient, so wie sein Talent, als großer Partengänger, einer einstigen großeren Berückstächtigung werth wäre. Schabe, wenn dies ser talentvolle Officier der preußischen Nemee nicht consservirt wurde. Doch ich kehre zur weitern Geschichtsers zählung zurück.

Der Major v. Stoffel, welcher zu fewach zu fenn glaubte, bem herrn v. Waltenftein zu Hulfe zu kommen, verjieß, sobald er fah, baß berfelbe auf bas bobmische Gestet retirire, seine Sendung ben Vierhöfen, und marschirte mit feiner Cavallerie, so wie ber hauptmann Buylfo mie seiner feichten Infinierier Compagnie, mas am nehmlichen Tage und Münschlurg, wolftbeft en wehrere Schwadwons von der zwenten Colonge, die pputhe las ihrer Auslöhung entgegen faben, worfand. Dem Wofor v. Staßel schien, nach dem Berlust des Derrn u. Wallen kein und seines Jägercorps, seine fernere Erla Bens in Schoffen unmöglich, und auch er verlieffe mit sämmtlichen unter seinem Commanda sedenden Truppen, das schlesische Gebiet, übergab in Nachab dem Lapferlischen Truppen, seine Wassen, und überließ seinen Susperu, den Bertauf ihrer Pferde.

Jest hatte der Feind zur Sulge feine Plane erreicht, diefes Corps, welches ihm uneudlich vielen Abdruch währtend dem Midter gethan batte, war nun pollis andeinander gesprenge, und er kounte rubig und ungestört die weitere Eroberung der nach übrigen schlessischen Bestungen fortsegen. Die Blokede von Glas wurde dem zufols ga sogleich aufgeboben, und die Balasseuns von Reiste mit Erns meterpommen.

Kann war Glas vom Feinde verlaffent, fo erschien ber heer von Wallenstein auch schan in hieser Bestung, und fing mie neuem Eifer die Neorganisteung seines Icharrente an; bald barauf kam; auch der Major v. Staßertant an; bald barauf kam; auch der Major v. Staßel aus Bohmen zurück, und folgte dem Sepspiele des Happemann v. Wallaustein, indient er sich auff neue der Errichtung einer Dusaren. Schwadron unterzog, Wier Wachen arbeiteten bevote mit gleicher Thattigkeit an Ausführung ihrer Plane, und schon war es dem Haupemann v. Wallen fein dereits gelungen, der dem Happemasse des Auspingen, des mit einenungles der Graf v. Giben, pon Wien kommund, elle General-Bevolppathingter des Kantilang Glagerschuse. Diese ungenpretete Enschsinung brachte einen

wohlthäsigen Ginfing auf ben fchummundur Bofchafte. gang bervor. Der Soaf v. Gosen entidres moorberft. bal er von nun an bie Organifation beregu errichtenben Smuppen leiten marbe, und bag er ju biefent Geschafte. Bereits Schon mehrere Officiere ernannt fatte. Bugleich nab Denfelbe bem Deren b. Ballen feinigen groften Bewitte von Achtung, inbem er nicht affein ber Unifore mirung, fonbern auch ber Organifation feines Comps volle ligen Benfall fchentte, und zugleich befabl, baf nach bies fem Mane alle ju errichtenben Eruppen organifirt merben follten. Dierauf augerte er ben Wunfch, einen Df. ficier mit außerft wichtigen Muftragen tu verfchicten; ber Derr b. Ballen frein murbe ju biefem Gefchafte, auss erfeben, und übergab bem jufolge bas Commande feinen Adger bem Capitain v. Stengel. Er trat bierauf feine Reife unverzüglich an, batte aber bas Ungluct, noch ebe er bas Biel feiner Cendung erreichte, in Gachfen gefang gen genommen ju werben und eine viermouatliche barte

Befangenschaft ju erdulben.

Der Graf v. Gonen betrieb bie Organifirung eines leichten Eruppencorps mit vielem Gifer, und ba es bies fem thatigen und einfichtsvollen Officier feinesmeges an Reffourgen mangelte; fo batte bicfed Gefchaft rinen ane Berft niudlichen und rafchen fortgang: Coche Jagera Dibiffonen, I Grenadiere und zwen Land . Referve - Bataillous, fo wie auch 8 Sufaren . Schwadronen, maren Das Corps, mas er binnen gwen Monaten formirte. Die eine Salfte beffelben fiant in Gilberberg, Die anbere in Glot; zwar magte man feine großen Unternehmungen mehr, jeboch murben von Beit ju Beit febr gluckliche Epocurfionen gemacht, unter welchen ich die Affaire von Ranth, wo bie Rational-Sager abermals ihrem langft erworbenen Rubm eine neue Rrone auffetten, fo wie bie Affaire von Roth-Waltereborf, wovon ber 1. Bb. ber Intellie genibl. ju b. D. R. Br. bad Rabere fagt, borguglich Ermabe unng fit thun Gelegenheit nehme. Die Capitulation pon Reiffe, melches eine viermonatliche tapfere Gegenwehr geleie ftet batte, und welches fury vor bem Woffenftilleftanbe fiel. gab den fchlefifchen Ungelegenheiten einen neuen Grof. Raum hatte der Beind Deiffe befest; fo fchicfte er fich auch icon an, Glag zu berennen. Da biefe Beffung einen großen Mangel an Pulver litt; fo fuchte ber Graf v. Goben ben Sall berfeiben ju verzogern, indem er ein

verfchangtes lager an ber fliblichen Geite ber Gtabt; wie fchen bem Scharfenberge und ber Miffe eprichten, unb Durch bie ben Blat versammelten etwa 1800 Mann ffur -ten mobilen Ernwen befegen lieft. Doch taum mar bie Rortificirung bes Lagers jur Salfte vollenbet, als and fchon ber Reind im Sorizonte ber Beffung erfcbien. 2mm Lage recognofeiete berfelbe bas lager, in ber britten Racht persuchte er einen Cturm auf Daffelbe; unter Begunfile anna einer febr bunteln Racht überfiel er bie Daupt Schange auf tem Rreugberge, welche burch eine Compaer nie Mager befete war, und erftieg biefelbe nach einer leb baften Segenwehr. Das Lager gerieth hierburch in Ale larin, und ber Sturm wurde gegen alle Schangen jus aleich unternommen. Der Angriff war muthenb, aber and wutbenber bie Bertheibigung. 1800 Mann fochten Dier mit schlechten Burgerflinten gegen mehr benn 8000 Mann gut bewaffueter Reinde, vom frubften Morgen bis gegen Mittag. Bachdem aber & ber preugischen Eruppen tobt und bleffirt in ben Schangen ba lagen, fab fic bet Reft genothigt, bie Schangen ju verlaffen und fich in Die Bestung guruckzuziehen. Der brave Commandant biefes Lagers, ber Major v. Puttlig fiel, wie mehrere brave Officiers, ben diefer Gelegenheit, mit vielen Bun-Den bebeckt, in bie Sanbe bed Reinbes. Raum batte ber Reind die Schamen erfliegen; fo angfligte er auch fogleich, und great bren Tage hindurch, Die Stabt mit Branaten. Die Garnifon hatte taum noch auf funf Lage Pulver, meshalb fich ber Graf v. Gisen gense thigt fab, bem Pringen Jerome eine Capitulation anaubieten, vermoge welcher Die Beffung, nach vierwochens licher Krift, übergeben werben follte. Ein abnliches Chicffal hatte auch Cofel betroffen; allein ber bald bars auf eintretente Beffenftilleftanb und ber vier Bochen bierauf erfolgte Friede gab der Gache eine glückliche Wendung, und erhielt in Schleften bem Ronige bie bren wichtigen Beffungen Glas, Gifberberg und Cofel, melches Dem Ronige ein unschätbarer Gewinn ift.

Inhalt ber breißig erften Rummern bes zweiten Bandes bes Intelligens blatts zu den Neuen Feuerbranden.

No. 1. Auf bes Baterlandes, von einem Preugen. Gefchrieben

im April 1808: No. 2. Auf des Bacerlandes 2c. (Schluß.) — Aneforte ans bem legten Rriege: Benfpiele von Sinberniffen, melche der prengifden Militair. Berpflegung in ben Weg gelegt murben.

No. 3. Berlin, wie es ift ift, nicht wie es fenn fonnte. Fragmenten an einen Freund. Saß gegen ben Abel, Sittenlofigfeit. (Fortfegung.) - Cabinetsordre Frie brichs II. - Rriegsanefonte.

No. 4. Rritit ber Materialien gur Gefchichte Preugens in ben Sahren 1805, 1806, 1807.

No. 5. Rritif ber Materialien ze. (Fortfegung.) - Rritit ber Drey Seudichreiben Des Oberften v. Maffenbach an Die Generale v. Ruchel und v. Blucher und an ben Cabineterath Lombard. Bon bem Berfaffer ber Bertrauten Briefe.

No. 6. Rritif ber Materialien te. (Fortfegung.) - Rritit ber bren Gendichreiben ze. (Fortfegung.)

No. 7. Rritit ber Materialien 2c. (Fortfegung.) - Rritit ber

bren Sendichreiben 2c. (Fortfegung.) No. 8. Kritif der Materialien 2c. (Schluß.) — Kritif der bren

Gendichreiben te. (Schluß.) 9. Briefe uber ben offpreußischen Feldjug. - Rebe eines preußischen Generals an des versammelte Officiercorps feines Regiments, ben Gelegenheit ber Befanntmachung ber neuen foniglichen Bererdnungen. (Mit einer Beplage No. 1.)

Briefe über ben oftpreußischen Feldjug. (Schluß.)

Ungedruckte Cabinetsordre Friedrichs II. fleinen Stadten und auf bem platten gande. (Reine Regel ohne Ausnahme.) — Berlin, wie es ift, ic.; Stim mung der Berliner, in Bezug auf die gegenwärtige gage ber Dinge. (Fortiebung.)

Na. 12. Heber ben Abel im Preufischen zc. (Fortfegung.) Steinregen in Stammern, zwen Meilen von Iglau in Mahr ren, auf der Strafe von da nach Wien. Aus dem Briefe ei-nes Reisenden vom 27sten Man. (Mit einer Beplage No. 2.) No. 13. Ueber den Abel im Preußischen ic. (Fortsegung.)

Heber die auf balben Gold gefegten preugiften Officiere.

No. 14. Arber ben Abel im Preufischen te. (Fortfetung.) -Patriotische Erinnerung.

No. 15. Heber ben Abel' im Breufischen 2c. (Schluf.) - Die große frangofiche Armee in und um Gera. — Correspondens Radricten que Lapping Megorobuste Berliner Schriftfteller.

No. 16. 3ft ber Maafftab gerecht und billig, nach welchem bie gandprediger in Der Churmart, Menmart und in Dommen ibre Bentrage ju ben Kriegelaften leiften muffen ? - Erflarung bes Redacteure ber Reuen Feuerbrande über einen ihm in No. 135 ber Jenaischen Litteratur Zeitung gemachten Bormurf: Die elende Parodie bes Schillerichen Reifer-liedes im sten hefte ber R. F. Br. betreffend. — Auet No. 17. 3ft der Mageftab gerecht und biffig te. (Fortfenung.) -

Anfrage megen einer neuen Ginrichtung ber Berliner Burger machten. - Correfponden; Rachrichten. (Dofen.)

No. 18. 3ft ber Magftab gerecht und billig te. (Fortfegung.) -Bruchfick eines Reifenden.

Git der Magiftab gerecht und billig ze. (Schlug) -Die Bertheilung ber extraordinairen Rriegefteuer im Stenbale

fcben Areife. No. 20. Die Bertheilung ber extraordinairen Rriegeffener te. (Schluß.) - Die große frangofische Armee in und um Bera. (Schluß.) - Berichtigung aus Schleffen. - Ueber Die Sagar citat, ale berrichendes Princip ber Beit.

Musjug aus der patriotifchen Rebe eines altmartifchen Candgeiftlichen. — Beptrag jur Characteriftit bes Furften v. Bobenlohe. (Mit zwen Beplagen No. 4 und 5.)

No. 22. Heber Deutschlands nothwendigen Untergang als felbit

ftanbiger Staat. - Rriegsanefbote.

Reuefte Reifebemerfungen junachft in Begiebung auf No. 23. Das Bergogthum Barichau. - Dammerung eines iconen Morgens für Spanien. 24. Reuefte Reifebemerkungen sc. (Fortfegung.)

Reuefte Reifebemertungen tr. (Fortfegung.) - Bentrag No. 25. jur Characterifif Des Furften v. Dobentobe. (Schlug) -Rachfas ber Redaction.

No. 26. Reuefte Reifebemerkungen tc. (Fortfegung.) - Soill als Unfibrer.

No. 28 Reuefte Reifebemerfungen zc. (Fortfegung.) - Dapor

leon als Rrieger.

No. 29. Meuefte Reifebemerkungen ac. (Fortfegung.) - Bemer: fungen über bie Schrift Des Kriegs, und Domainenraths p. Colin: Gedanten über Die Mufhebung ber Erbe unterthanigfeit in Schlefien. No. 30. Meuefte Reifebemerfungen sc. (Schluf.) - Correfpons

beng : Dachrichten aus Ronigsberg.

### Unentgeldliche Beilagen

får bie

Lefer ber Renen Feuerbranbe.

# Gefeß bücher

französischen Reichs,

#### melde

#### mit Ranigl. Gadf. Privileginm

unter folgenden Lireln bev Georg Bog in Destau und Leipzig. fommelich bis jur nächten Messe complett erscheinen und worauf in allen Buchbablungen noch bis dabin mit einem Bortheil von as Procent, Bestellung und Vorausbezahlung ange nommen wird.

annien un fer de la burgerliches Gefenbuch : pach ber neuellen pfficiele ten Ausgabe verbeuticht und nebft ben von bem frangofifchen Rechtsgelehrten, herrn Darb, jedem Artifel bergefügten Barallele fellen bes Romifden und altern Rrangofischen Rechts, auch feir nen eignen Bemerfungen und einem vollftanbigen Sachregiftes herunegegeben von Dr. E. B. Erbard. Drucks, gr. 8. Daffelbe Buch auf Schreibp. 21. 4. g Ebir. 8 gr. Daffelbe Buch auf Beling, ar. 4. s Shir. 8 gr. Daffelbe Buch mit framofischem und bentichem Bert gufammen. Driidv. gr. 8. Raphleans I. Raifers ber Frangofen, Konigs won Italien und "Protectors bes Rheinbundes, burgenliche Gerichtsordnung; nach ber officiellen Anigabe verbenticht und mit feinen Bemerkungen und einem vollffändigen Sachropifter bevandgegeben von Dr. C. D. Erbard. Drucke, at. 8. " 1 Ebir. 8 98. Daffetbe Buch auf Schreibe. fl. 4. r Thir. 20 gr. Daffelbe Buch auf Beling, gr. 4. a Eblr: Daffelbe Buch mit frangofifchem und bentidem Tert gufanmen. Druckp. gr. 8. 2 Thir. 16 gr. Davoleons I. Raifers ber Frangofen, Ronigs von Statien und Protectors bes Rheinbundes, Sandelsgefenbuch. Nach ber neuer ften officiellen Ausgabe verbenticht, mit einer Ginleitung und ein

nigen erffarenden Unmerfungen, auch einem vollftanbigen Gods

1. D. Fenerbr. Vn Bb6. 15 Deft,

regifter berausgegeben von Dr. C. D. Erharb. Amente verbeis ferte Auflage. Druden. gr. 8. 20 At. Daffelbe Buch auf Schreibp. 21. 4. r Eblr. 8 gr. Daffetbe Buch auf Beling. gr. 4. 2 Thir. 4 gr. Da lielbe Buch mit, frangolichem und betichem Riert aufammen. 1 Eblr. 16 ar. Drucko. gr. 8. Supplemente ju Rapoleons I. burgerlichen Befetbuch un Civilgerichtsordnung, ober Sammlung ber feit bem Jahre 1803 ericbienenen Senatusconfulte, Befete, Raiferlichen Decrete, But acten bes Staatsraths, Circularien und Minifterialinftructionen, melche theils jur Erflarung biefer bepben Gefethucher bienen, theils Morfcbriften fur Die Bollfreckung berjenigen Metibel met balten, ben beren Anwendung fich Schwierigfeiten finden. Ge fammelt und geordnet von L. Rondonneau. Mit einem vollfian digen Sachregifter berandgegeben pop Dr. E.D. Erhand, Dructo. 1 Thir. 8 gr. Daffelbe Buch auf Schreibp. 21. 4. x Thir. 20' gr. Daffelbe Buch auf Belinp. gr. 4. 2 EMP Daffelbe Buch mit frangofichem und beutschem Text gufomman. Drudy, 88. 8. 2 Shir, 16 gr. Code Napoléon, Nouvelle Edition, conforme à l'édition originale de l'Imprimerie Imperiale, à la quelle on ajouté une Table analytique et raisonnée des matières. Avec les motifs, présentes au Corps Législatif, par les grateurs de conseil d'état. gr. in 8. beau Papier. 1 Thir. 16 gr. Co de de Procedure civile. Edition conforme à l'édition originale de l'Imprimerie Impériale. Avec une Table analytique et raisonnée des matières: gr. in 8. beau Papier. Thlr. Code de commerce. Edition conforme à l'édition originale de l'Imprimerie Impériale, suivi d'une Table alphabetique et des matières, gr. in 8. beau Papier. 16 gr. Supplement des Code Napoléon et de Procedure civile, ou Recueil complet des senatus-consultes, lois, decrets imperiaux, avia du conseil d'ésat, decisions et in-strucțions ministerielles, intervenus posterieurement à ces Codes, et qui en font la suite nécessaire, soit qu'ils ajoutent à ces dispositions, soit qu'ils les motifient, interpre-tent ou en determinent l'exécution; auquel on a joint des observations 'et' des notes explicatives; précedé d'une table chronologique dans l'ordre des titres des deux Codes, gr. in s. terminé par une table alphabetique des matières. Thir. 4 gr. beau Papier. Das Dublifum ift in feinen Erwattungen über Diefe pon bem Orn. Oberhofgerichtsaffeffor Erbard für Dentschland bearbeites ten Ausgaben gerecht; der Berleger, von allen Seiten aufgeforbert. die Vortheile der Aprausbezahlung noch bis babin, daß alles come plett erichienen ift, gelten ju laffen, fühlt fich, burch bie große Intabl bis jest bestellter Exemplare und burch die Abliefetung nun fast imever Auflagen des Sandelsgesetzhuckes in bieser Dik ligfeit verbunden.

Nach obigem Bergeichnis ift der nun genan bestimmte La. benpreis ber bren Gefesbucher jufammen:

Die Andgabe auf fein Druckpas
pier 4 thlr. 4 gr. 3 thlr. 3 gr.
Schreibp. 6 thlt. 12 gr. 4 thlr. 21 gr.
Wefinpap. 10 thlr. 12 gr. 7 thlr. 21 gr.
mit französischem und deutschem

Bert jusammen, fein Oruckpas pier 8 thir. 8 gr.

Der Supplemente, welche für Die Befiger aller erichies nenen Ausgaben nothig find :

6 thir. 6 gr.

Die Ausgabe auf fein Oruckpas pier 1 thir. 8 gr. 1 thir. — Schreibp. 1 thir. 20 gr. 1 thir. — Belinpap. 3 thir. 2 thir. 2 thir. 6 gr. mit französischem und deutschem Lext zusammen, sein Oruckpas

pier athir. 16 gr. a thir. Jeder Interessent hat sich über ben nun bestimmten Pranumerationspreis ber einen ober ber andern Ausgabe in Sachl. Gelbe mit selner Buchhandlung in berechnen, welchen Betrag auch jeder Benhingutretende an die resp. Buchbandlung ju erlegen bat.

Sinen Bortheil auf die wirflich icon gedruckte gang fran, gofisch e Ausgabe aller 4 Bucher ju bewilligen, überläßt ber Ber, leger seinen Geschäftefreunden, die mit biefer Ausgabe von ibm verfeben find.

Angeige für Erzieher und Jugenbfreunde pon ber Ergicheinung einer neuen

Naturgeschichte

Ingend, ihre Lehrer

für Freunde ber Ratur

Dr. Johann Wolf.

Maruberg, in ber Steinifden Buchanblung.

Bobl haben wir mehrere Naturgefchichten für bie Jugend-und ibre Lehrer, und es icheint alfo, ale ob eine vene überftuffig mare.

Gebt man inimifden van bem Grundfage aus, bag burch bie Ra. turgefchichte Die Renntniß der Maturtorper felbft beimedt merben foll; bag bloge Befchreibungen und folechte Abbildungen, beren wir freplich auch eine Menge befigen, ju einer beutlichen Borftel. lung pon ber Befalt und Farbe eines Maturforpers nicht binreis chen; bag zwar gute Abbilbungen vorhanden, aber auch ofters theuer im Aufauf find; fo mochte eine nene Naturgeschichte. Die Dem Zwecke mehr entfpricht, nicht eben unter die überfiuffigen ge boren. hieren tommt noch, daß man in mehrern Schriften ber Art nicht mit pabagogischer Rlugbeit ju Berte gegangen ift, und Ausbrude gebraucht bat, welche fur bie Jugend, wenigstens bis in ei nem gemiffen Alter, nicht ju geboren fcbeinen. Eben fo forglos bets fabre man mit ben naturhiftorifchen Abbilbungen. Man läßt ae miffe Sheile bes thierifchen Korpers febr vollftanbig und bentlich abbilben , nach beren Ramen und 3wed ber migbegierige Schuler Rragen aufwirft, ben beren Beantwortung ber Lebrer feicht in Berlegenheit tommen fann. Ich tenne gar wohl die Ginwendungen, bie man mir bierin machen taun, ich weiß, daß es Ralle giebt, wo ein Unterricht über ben 3weck gewiffer Cheile bes thierifchen Sorpers unfchablich, fogur nothig und nutilich ift; aber find biefe Ralle allgemein? find alle Eltern, Erzieher und Lebrer von ber Dothwen Diafeit einer folden Auftiarung überzeugt? Rach meiner Erfahrme nicht! Aus diefem Grunde babe ich in Diefer Schrift im Berte for mobl, als in ben Abbildungen, wo es thunlich war, alles wennelale fen, mas ju einem Stein bes Anftofes batte bienen tonnen. Das ich mich freng an bas Softem hielt, wird mir nur ber verargen, ber bie Maturgeschichte blog als ein Spielmert, bochkens als eine bloge Gebachtniffache ben bem Jugendunterricht behandelt. und aur Ausfüllung einiger Stunden braucht. Bur Diefen ift meine Naturgefchichte nicht gefchrieben, ber uehme Raffe Raturgefdichte und laffe die Gelbftbiographie bes Padetd, ober andere abnliche fe fen. Die fpfiematische Behandlung ift fur Rinder, wenn fie nicht gar in jung find, nicht in fower, und hat noch ben Rusen . bas ibr Bis und Scharffinn außer bem Gebachtnis und ber Einbit bungefraft geubt und gescharft werben. Rach bem biefer Schrift jum Grunde liegenden Plan follen, wo die Delige nicht ju gist ift, mehrere, ober wenigftens eine Art aus jeder Chiergattung ab gebilbet und beschrieben merben, moben es fich von felbft verfiebet, Daß die merkmurbigern die Borhand haben. Die Abbildungen find nach den beften Werten gezeichnet und illuminirt.

Der Berfaffer.

Mon diefer Naturgeschichte ift bereits bes iften Sheils thes heft (Gaugthiere) mit 13 Abbildungen erschienen, nud koffet: Ift. 15 fr. thein. ober 20 gr. fach. Das ate heft erscheint in der Oftermeffe 1808. mit 28 illumin. Abbildungen.

### Sphinr,

### Eafden budy

#### für bentenbe Lefer;

enthalt eine Sammlung ber beften neueften Chataden und Rathfel benticher Gelehrten.

#### Befammelt und berausgegeben

pe :

5. Diftmet. Gecretale Des Bremer Eheaters.

Stemen beem Berausgeber und (in Commission) bes 3. S. Muller.

Diese Sammlung von 228 Charaben, Rathseln und Logogry, phen beutscher Gelehrten jerfällt in zwey Abrheilungen, wovon bie erste 171 Nummern von genannten, die zweite 57 von ungenannten Berfassern enthält. Die Answahl ist sorgfättig und mit Geschmack getroffen. Der Schlussel zu den in den Sphing besindlichen Charaden und Rathseln ist besonders bengesügt.

### Subferiptions = Angeige

fűt

Breunde ber vaterlanbifchen Dichtfunft.

Wehreremale ift in öffentlichen Blattern ber Wunsch geäußert worden, baß eine, auf Regeln ber Boese und ber ästhetischen Darftellung sich stügende, Auswahl der Gedichte veranstaltet werden mochte, welche sich in den Musenalmanachen des vorigen Jahrhunderts befinden; und noch neulich tas man in der Zeitschrift Leutona — den einer Beurtheilung der Göttinger Blumenlese — solgende Zeiten: "Da die meisten dieser wenig bekannt gewordenen Almanache, neben vielem Mittelmäßigen, auch einzelne vorzügliche Stücke enthalten, so wäre die Idee einer Aehrenlese ans

fo vielen Jahrgangen in zwey, bochftens bren Bandeben nicht abet, um fo mebr, ba fie in ber tprifden Anthologie con Dat

thiffon faft gar nicht benutt worden finb." -

Um diefen Bunfch nun ju realifiren, haben fich mehrere Dichtefreunde vereinigt, eine Sammlung ber vorjuglich ften Gebichte aus allen ben Mufenalmanachen zu verantalten, bie mabrenb ben brey lenten Decennien bes vorigen Jahrhunderts in Deutschland erschienen find. Diese Sammlung wird unter bem Eitel:

## Geist der deutschen Musenalmanache,

eim

Bentrag zur Inrischen Anthologie von Matthisson,

aus drey Bandchen bestehen, movon das erfe: Schwäufe, Legenden, Romanzen, Fabeln, kurz die besten Gedichte im erzählenden Gewande enthalten; das zwepte: ans lwrischen Gedichten, Elegien und Liedern bestehen wird; so wie der Juhalt des britten Nändchens, kleinere Gedichty, Evigramme und ähnliche Werke der Ruse sem

foll, die in obige Claffen nicht aufjunehmen maren.

Da aber zu diesen Almanachen auch mehrere Dichter Bentrage geliesert, die sie nacher in besondern Sammlungen eigener Geisteswerke ausgenommen haben: so konnten die Besitzer derselben vielleicht befürchten, durch Ankauf unserer Aebrenlese erwähnte Gebichte nochmals zu bekommen. Daber sehen wir uns gendthigt anzusigen: daß dieser Geist der deutschen Musenalmanache kein einziges Gedicht solcher Berkassen Musenalmanache kein einziges Gedicht solcher Berkassen, Göking, Göking, Gökhe, Gleim, Langbein, Pfeffel, Weppen, Hakguna. m., deren Blumen in einem eigenen Kranze gedunden, in's Publikum gekommen sind. Unsere Blumenlese wird altein vorzügliche Dichterwerke der verschiedenen Sänger enthalten, "die zu einer besondern Sammlung ihrer Poesse" — um mit der Eentona zu reden — "nicht Luft und Gelegenheit hatten."

Doch werben wir bep dieser Auswahl, nach mehrmaliger Prüfung jedes einzelnen Sedichts, noch besonders auf die darüber gefällten Urtheile competenter Aunftrichter Rudficht nehmen; damit unssere Sammlung es verdient, als ein wurdiger Anhang zu Matthiffons lprischer Anthologie angesehen zu werden.

Um aber in etwas fur ben betrachtlichen Roftenaufwand gefte chert ju fenn, ichlagen bie Berausgeber ben Weg ber Gubfeription

war. — Da bie Bogenjahl jedes Bandchens noch nicht mit Ge, wißheit in bestimmen ift, so werden die refp. Subscribenten bemme Empfange bes ersten Bandchens für den Bogen — in klein Octav.— einen guten Groschen und vier Phennig zu bezahlen haben. Dafür genießen sie den Bortbeil, daß sie ihre Erampsare auf besseres Papier, und von dem Aupferstiche, der jedes Baudchen verzieren soll, die ersten Abdrucke erbalten. Jedes dieser Aupfer wird das wohlgetroffene Portrait, eines Herausgebers der vorzüglichsen Musenalmanache darstellen. Einzelne Kheile oder Bandchen bieses Werkes werden nicht absgetaffen.

Exemplare auf Dofts ober Belins Papier find befonders und bald ju beftellen, weil davon nicht mehrere abgebruckt wepben

follen, ale verlangt worden.

Der Subscriptionetermin bleibt bis gum Anfange ber nachften Leipziger Oftermeffe offen; nachber wirh ber Preis beträchtlich erbobet werben.

Schließlich ersuchen bie herausgeber jede solide Buch and, sung und jeden Kreund der vaterlandischen Muse, diese Subsertions, Auseige bestmöglichst zu verbreiten und bekannt zu mached, ingleichen bis zur Oftermesse die Anzahl ber Exemplare, die sie ju haben wünschen, uns unter Abdresse des Herrn Buch fandlers J. H. Müller in Bremen, anzuseigen, damit wir ihnen noch im April d. J. das erste Sand, chen dieses Berkchens — mit deffen Abdruck bereitst ber Ansang gemacht worden, — zusenden können. — Das zwepte und britte Band den wird dann un sehlbar noch im Laufe bieses Jahres nachgeliefers, und ihnen — nach erfolgter Einssendung des Subscriptions preises für das erste Band den. — (nach Abzug des gewöhnlichen Radbats) — sogleich übermacht werden. — Die übrigen Herren Beförderer dieser Subscription erhalten das achte Exemplar frey.

Bremen, im Februar 1808.

S. Dittmer.

/ Ramens der übrigen Berausgeber.

Unterjeichneter nimmt Bestellungen auf oben angefundigtes Werken an.

Leinig, ben goften Mary 1808.

Seinrich Graff.

Ben J. G. S. Midter in Leipzig ift erfchienen und in allen Buchhandtungen ju haben :

### E e i p ; i g

feit bem Cinmarfc ber Fraufpfen am 18ten October 1806

bi #

an dem in Eilst abgeschlossenen Frieden und Rapolione des Ersten Durchreifa

Cin fleiner Bentrag ju ber Gofchichte biefer Stabt.

Treis 22 th

Diefes Buch enthalt in einer gebrangten Rute eine vollhändige Reberficht aller Begebenheiten biefer Lage, und welchen Fremben vorzüglich follte wohl bie Erscheinung beffelben nicht hacht willtommen sepn ?

Rerner ift ben mir exschienen und in allen Buchhandlungen ju befommen:

NBC= und Lesebuch,

nodulien den Afrika de Ben and moderniane.

Bon.

M. G. M. Eberhard.

Mit ueun fander ook Aupfern

Preis geb. 20 gr. in Margg fauber geb. 1 Ehlr. 4 gr.

Ich balte es niche für nöthig zu bem Lobe biefes für bie Im gend gewiß auf so mannichfaltige Art beiehrenden Buches und erwas zu sagen, indem es von einem Mann bearbeitet worden ift, welcher sich schon durch die herausgade so vieler Ingendschriften den ungetheilten Benfall des Publikums hinlänglich erworden bat. Im Bureau ber Auslander in Loudon ift erschienen und auf bem feften Lande in allen Buchbandlungen nun zu haben:

### Branbraketen.

E i.n

Fenerwerf für Englänber. In zwanglofen Beften.

> Erstes Deft. Meiteinem Rupfet Breis 16gr.

#### 3 p b a l t.

1) Der Graf von Liverpool, die Triebfeber aller Bewegungen bes englischen geheinen Cabipets. — 2) Der Print von Wallis und die Aris Lieberbert. — 3) Der Pring von York, Generalise finns der englischen Landmacht. — 4) Geld ist der Abgott der Engläuber. — 5) Die Engländer als Kauseure betrachtet. — 5) Die Engländer von Deutschland baben. — 7) Eharakterikik der brittischen Regierung. — 8) Die englischen Eriminalgelete. — 9) Falsche Side Kind in England sehr häusig. — 10) Schändliche Mishandlung mebrerer Enaländer in einem Gefängnisse. — 11) Sonderbare Ministerial. Elubbs in England. — 12) Was hat die englische Politik für ein Ziel? — 13) leber die Geeherrschaft ver Engländer. — 14) Die Opposition im englischen Parlamente. — 15) Die Engländer in Opindien. — 16) Der geststliche Perk am Scheidewege. (Mit einer Abdibung). — 17) Der Staatssekretet der auswärtigen Angelegenhetten, Perr Canning. — 18) Wie behandelten die Engländer Itaah?

18) Die behandelten die Englander Irland?
Man wird durch biefe Erscheinung mit Vergnigen bemerten, bas bas literarisch politische Ungewitter vom festen Lande fich weg, zuwenden scheint und seine Richtung gegen die belteischen Inseln nummt. Das dieser erften Attaque mehrere und fraftigere nachfole

gen, tann man mobl erwarten.

#### Rurge

Betrachtungen über

die Leibensgeschichte Jesuauf alle Tage in der Faste

NO R

einem fatholischen Beiftlichen.

Der hobe Werfasser bieses ben uns neu erschienenen Erbauungs buches fur alle Standa ift als Rauglerredner wie als Schriftsteller in diesem Jach gu allgemein gekannt und verehrt, als daß es irgend

siner Anpreifung von uns bedürfte. — Es toftet auf febinen Bapier gebruckt 12 Gr. und ift in allen Buchhandlungen zu haben. Leipzig, im Mars 1808.

Banmgartnerfde Budbanblung.

Anjeige.

Den Abonnenten bes Journals:

Der Freimüthige,

Berlinfsches Unterhaltungsblatt

gebildete, unbefangene Lefer,

jeige ich hierdurch an, daß es mit Aufang bes fünftigen Mounts wieder erscheinen wird. Die bepben ersten Blatter werden den uften April ausgegeben, der Monat März aber unverzüglich nach geliefert.

Berlin, am auften Dary 1808.

August Rubs.

In allen Buchfandlungen Deutschlands ift geheftet fur 6 Se. Courant zu befommen:

Der

Bürger Nettelbeckwährend

ber Belagerung ber Feftung Colberg

· im Jahr 1807.

Ein Mufter wahrer Vaterlandsliebe.

Dieses Werkchen enthält die vollständigste Notiz über ben ebein Nettelbeck, Diesen ausgezeichneten, in Colbergs Annalen gemis unsterblichen, Mann. Seine mabre, ungesuchte Originalität, die Baterlandsliebe, die ihn charakterifirt, werden ihn jedent interessant machen, der wahren Sehalt von gleißendem Schimmer zu untersscheiden weiß. Porfüglich anziehend wird übrigens das vorgenannte Werkchen noch durch eine Menge, die Zeitgeschichte betreffende, Anokoten, die bisber ganzlich unbekannt waren.

Runft, und Induftrie, Comptair gu Berlin.

Der gelehrte Englinder Moore sagte zu Ansang 1807 in seinem Ralender die Katastrophe ber Entthronung des Sultau Selim III., die Schlacht bep Eplan, die Berschwörung gegen den König von Spanien und das Kombardement von Koppenhagen, die gertragen sich frevlich nicht bev unsern ausgeklarten Zeiten mit unserer Philosophie; — aber wenn sie nun eintreffen? — In den Buchern der Sobillen sieht: es werden sich zwen Abler schlagen, und mit deren Federn wird sich Sachsen schwächen. — Ein schäpharer Gelehrter, der einer großen fürflichen Bibliothet vorsteht, bat nunmehr

merkwürdigsten Prophezeihungen

ben driftlichen Jahrhunderten; als 28 Bandden ber

"Lehren vom taufenbjabrigen Reiche;"

nebfl

einer philosophischen Einleitung und ben Prophezeihungen

00 n

Frantis Moor

8. Mit 5 Originalfupferu herausgegeben, Diefes Buch ift brofchitt in allen Buchhandlungen für 12 Gr. ju haben. Induffrie Comptoir ju Leipzig.

#### Ryrze

historische Darstellung bes Feldzugs Napoleon's des Ersten in Deutschland im Jahre 1805.

mit kritischen Beobachtungen und Bemerkungen ber 28 Planen, die jedesmal auf dem Plas durch einen frangofichen General gezeichnet worden find ; in 4to brochiet,

ift ben uns und in allen Buchhandlungen far zwer Eblr. zu haben. Daffelbe Wert, in franz. Sprache, toftet ebenfalls a Ehlr. Baumgartneriche Buchbanblung in Leivilg. In allen Buchhandlungen ift ju haben :

Dr. S. Bebers Einleitung in bas

Stubium ber Defonomie, gr. 8. gatlicau. 18 gr.

Deffen

Einfeitung in bie

Lehre vom Pflanzenbau im Allgemeinen.

gr. 3. Chenbafelbft. ao gr.

Portrait

i p 8,

Ariofto, Cervantes, Gothe, Schiller, Shafesi peare und Augnad. a 9 gr.

Ein

Christustopf. Ebenfalls von Lips. 4 gr.

Samburg, ten Abolph Schmidt ift erfcbienen:

Senriette,

Leben einer Deutschen Bublerin

Mus ber letten Beit des achtzehnten Jahrhunderts.

2. Preis z Ehlr.

Wenn reine Sprache, richtige Saltung ber Charaftere, bleibendes Intereffe an jedem berselben, einem Buche Werth geben, so bat es diefes. Es ift eine Selchichte aus ber heutigen Ratur genommen. Der Berfaffer ift mit den Sitten der großen Welt befannt, schildert, obne ju abertreiben, geht aus herz, und mat

für den Berftand, und henriette bleibt felbft ben ihren. Gablern liebensmurdig. Die Geschichte ift um fo reigender, ba fie eine mahre Scene aus dem Leben eines unserer beliebteften deutschen Dichter enthalt.

Das fünfte Deft ber

Anefdoten und Charafterzüge aus den benben merkwärdigen Kriegen

,i a

### Gub - und Mord - Deutschland

in ben Jahren 1805 - 7

if. erfclienen und an alle Buchhandlungen verfandt worden. Ce foftet 12 Gr.

Mit jedem Sefes fleigt bas Interesse biefer Schrift, und fie biefett seibst dem Geschichtschere ber großen Ereignisse unserer Beit nicht unwicktige: Materialien. Du durchaus tein Partheugeist — wohl aber eine eble Freymuthigkeit — darin herrscht, so werden uns von Commandanten und andern hoben Officieren der verischiedenen Armeen pach immer Aufschaft, augesender. Man findet unter andern auch in diesem Hette Relationen und Chatsachen von dem königl. preuß. Fähndrich Frant von Berenhorst, dem Generallieutenant Grasen von Schmettau, dem Obrist von Schauroth, Lient, Hirfchfeld u. f. w. Leinig im Februar 1808.

Baumgartneriche Buchbanblung.

Ber in Diefen Sagen, mo die frobe Lunne obnehlt finned feltener mird, ber mifintropischen Anwandlungen eimas Scheizem bes lefen will, ber nehme jur Sand: bas

### Museum des Wiges und ber Caune.

Bon biefer Beitichrift ift nun bas zwente heft mit einem Muminirten Karrifarurtupfer erschienen, und in allen Buchhandelungen zu haben. Es kaftet, wie das erfte, 9 Gr. — Jabelich erscheinen 6 hefte, welche einen Band ausmachen-

Leipzig im Mar; 1808.

Indufrie, Comptoin.

### Magasin

#### aller nenen

### Erfindungen, Entbedungen und Berbefferungen

für Fabritanten, Manufakturiften, Runfter, Sand, werter und Dekonomen ic. 2c.

ift bes vierten Stude britte Auffage in 4to, mit & Aupfern neu erfchieuen und in allen Buchhandlungen für Ehlr. wieber ju baben.

Wenn ein missenschaftliches Werk, wie bas erftere, bas be reits auf 41 Defte angewachsen ift, noch fortwährend wiederholt gedruckt werden muß, so ist dieß gewiß in unsern Lagen eine ungewöhnliche Erschainung. Ueber den Werth: und die alledemeine Runbarkeit dieses Journals ist im Inn, und Auslande, wie in nien kritischen Glättern nur eine Stämmes so wie es dem Kenner nicht andsangen senn wird, daß as seit der Bedaction des Herrn Dr. und Pros. Kubn allhier, seinen Inf nur noch sester gründet.

Reipzig im Man 1808: !

Baumgartnerice Suchhanblung.

# Ustisches Masatii

DD 61

### Nacheichteu

von den Sitten und Gebrauchen, den Biffenschaften und Ranften, dem Sandwerten und Gewerben, der Denkart und ber Religion der Affaten; von dem Boden und Rima, den Thieren und Naturprodukten Affetis.

#### Bernusgegeben

von

3. A. Bergf, S. Sanfel, F. G. Baumgartner.

Fanftes, over an BB6. Iftes Stud. 4to, brochitt, mit 6 illuminirten Ampfern. 1 Shtr. 12 Gr.

Es ift in allen guten Buchhandlungen Deutschlands in haben. Der Inhalt ift folgender:

1) Die Septs. (Beschus.) 2) Nober die Herrathen, die Moption, die Taufe und die Beerdigung ben den hindus. 3) Uester den Zustand der Gewerde, Haudwerke und Künste in Hindostan.
4) Der todte Liger. (Mit Abbildung Nr. 1.) 5) Ueber die Napren. 6) Die Javaner. 7) Ueber die Bertheilung von Landseigenthum in Bengales. (8) Sin Kolosfal Sardophas der Capel Nosio. (Mit Abbild. Nr. 2.) 9) Ein Waiwode in Karmanien. (Mit Abbild. Nr. 3.) 10) Dessentliche Erscheinung des Königs von Caped. 11) Atabische Hütten der Zeta in Sprien. (Mit Abbild. Nr. 4.) 12) Sin Lang zu Genin. (Mit Abbild. Nr. 5.)
13) Gebräuche, welche man in Offindien ber Severlöbnissen und Hochzeiten bevbachtet. 14) Schilderung der Sitten und Gebräuche der Einwohner von Cochinchina. 15) Die Hukaraucher. (Mit Abbildung Nr. 6.)

Baumgartnerfde Buchhandlung in Leipzig.

Ben und ift erschienen und in allen guten Buchhandlungen, wieber an haben:

Museum des Wundervollen

Magagin Deis Außerorbentlichen in der Natur, der Kunft und im Menschenleben; berausgegeben

. .

3. A. Bergt, und F. G. Baumgartner.

gotes Stud.

Swente Anflage.

goo, brochirt mit's Rupfern. Preis 18 Gr.

Auch biefes Journal hat fich so viel Freunde im Publikum ers worben, daß, ohnerachtet es schon 37 hefte jahlt, und die Auf, lage immer bedeutend ift, doch ein heft nach dem andern neu gestruckt werden muß, wenn gleich ein Nachdrucker in Wien fich dars an versundigt und das Publikum mit einem daraus zusammenges ftoppelten Buche heimgesucht hat. Wir wiederholen bier beshalb unsere Erklärung, daß wer sich unmittelbar an uns wendet, die erften 32 hefte für 16 Ehle. säch, baar Geld, erhalten son.

Baumgartneriche Buchhandlung in Leiptig.

Stide und Stridtunft in Beziehung auf Maleren.

Dber

neneste Stick = und Strickmuster

in 6 bunten Blattern, Beichnungen von verschiedenen Blumen und Bouquets, nebft zwep allegerischen Ideen. Bum Stricken, wie jum Stricken und Straminuaben in Bolle und Seide, auf Strick, bentel, Stublkappen, Gofauberguge, Leppiche und alle

weibliche Arbeit biefer Art,

ober:

Emille Berrins Berfirch; Maleren mit Strictunft au verbinden.

Bierres und fünfres Beft.

Quer Folis, Preis & heft r Ehlr. 12 Gr.

3ndufrier Comteix mittige

The District State in

So eben ift ben uns erichieuen und in allen Buchbanblungen gu haben:

- - - A

g II

Garten-Meubles

in, lanblichem Gefchmade,

bie fich jeber Gartenbefiger ohne Laftenaufwand, and jum Ber gungen felbft verfertigen kann, und wie fie auf ben Landbanfern um London berum gebrauchlich find;

wi.e

Stable, Kanapees, Eliche, Spiegel, Bajdeifche, Ramine, Eingange ec.

Commit as Rupfern.

Preis 1 Ehlr. 12 Gr.

Baumgartneride Suchhanblung in Leinis.

### Unentgeldliche Beilagen

får. Die

tefes ber Reuen Seuerbranbe.

### Betrachtungen aber

ben Zeitgeift in ben letten Decennien bes vorigen Jahrhunderts,

BOR

E. Brandbergen in Sannover,

2. Sannever, bey den Gebrüdern Sahn. 1808. Dreiß 2 Chaler.

Din Geifter konnen Geister erkennen! Daffelbe Muge, Das bie Derzen bes gathfelhafteften Geschlechts burchschaute, wie vor ihm keines, durchbringt mit gleicher Leichtigkeit und gleichem Glad ben bichten Rebel, in den die Erfinder und Junger ber nenefen suhlie men Politik ihren Beitgeist hullen, der die Schuld ihrer jahllosen Lydnmerepen tragen muß. Dier zeigt und Deutschen eine einfache und reine Darstellung den Wos im bellen Lichte, auf dem wir das hin gekommen find, wa wir jest find.

In 289 kurgen Sagen werden die Elemente des Zeitgeiftes in ihrer verschiedenartigsten Gestalt bargelegt: Staat und Kirche, Erziehung und Unterricht, Literatur, gesellschaftliche Berbaltniffe, Abel, Burgerfand, die verschiedenen Zweige der Staatsverwaltung, die Regierungen Friedrichs des Großen und Josephs des II. wereden um Eheil von gang neuen Seiten und in Beziehung auf den Zeitgeist beleuchtet, den dieses Wert erst recht zu würdigen lehrt; eine Lehre, die besonders in unsern Tagen jedem gebildeten Menschen, dem ganzen denkenden und lesenden Publicum hochst wichtig ift, und daber gerade jeht dayvelt willkommen seyn muß.

Bey 3, Mr. Maufe in Jenn erlicheint jur Obne, Moffe roce

### Frangofisches encyclopabisches Lesebuch

fåç

# Rinber. sth. z<sup>\*</sup>Alphabet fark

Der Berg Ricchenrath Schmib ju Jena murbe burch feine patongogische Ankale für Anaben jur Derausgabe bieses neuen Leso buchs veranlaßt. Reines ber gewöhnlichen Französischen Lesebücher, beren Werth und Brauchbarkeit übrigens für gewisse Berbaltniffe entschieden if, entsprach döllig seinem Lehrplan, Sheils fün bieselben jur furz, um lange genug zu beschäftigen; theils zu einseitig in Absicht auf Inhalt und Form der gelieserten Ansläne, um barans jeden Schrickeller aber iede Materie verstehen, und über jeden Bergenfand sich in verschiedener Form richtig ausbrücken zu lernen; theils feben sie mit den übrigen Unterricht des Jugenhalters in

Ceiner methobifchen Berbinbung.

Diefes Lefebuch foll zwar nicht bie Stelle eines Lehrbuchs über Religion, Moral, Bengraphie, Geldichte, Maturgefdichte, Dathe matif, Die berfcbiedenen Arten Des Stiff n. f. f. vertreton; Denn ber erfte wiffenschaftliche Underricht felbft wird immer am zweding Bigften in ber Mutterfprache ertbeilt. Es foll aber ben Gad : unb Sprachunterricht zwechmäßig verbitben; es fill baju bienen, um Sachtenntniffe ben Belegenbeit bes Sprackuterrichts zu wiederbalen und bas Bedachtnif für beibe Abfichten ju unterfrügen, Ce ent balt baber eine Reibe won Euffaven, welche theles aus framofffchen Schriftftellern entlebnt, theils and bent Benefchen ins Rraniffffde aberfest, theils ausbritdlich in biefem Bebuf ausgearbeitet morben find; fie betreffen alle biejenigen Wrien ber Begenftanbe, welche dem Rugbenalter von 10 bis 12 Ichren augemeffen find. wiefalufpfeit/ Unterhaltung und Interoffe, porguglich gher Frucheber the für ben Unterfeht ift foreil ber Wefichtspunft, wornech biefe Auffane gewählt find. Gin tarret Bolgodbuch nach ber folge ber Mbfthuitte Fann ben Bebranch beffelben erfeidtern. Aur Correct beit bes grantofifthen Musbrucks, Die man in fo vielen gangbaren Lofebacheen Daufig vermift, barge bie befaunte Mefchieflichfeit bes biefigen Deren Brofoffere D. Denen, weicher in Diefer Mbfiche nicht nur bas Ganje einer forgfaltigen und verbeffernben Durch: ficht unterworfen, fondern auch folbst einige Auffage, 1. 18. über bie frangofische Geschichte von ber Revolution bie auf unfre Zeiten, bagu bengetragen bat. Sinige Bemerkungen, ben pwedmäßigen Gebrauch biefes Lefebuchs betroffenb, enthält bie Borrebe bes Derausgebete.

Kujeige

Won des berühmten Gourgoin's schäsberem Werte fider Spanien ift bekanntlich so eben abermals eine nene vermehrte Ausgabe erschienen, die die Nachrichten und Auside die rroz. entbalt. Ich teige biermit dem Publicp ap, das herr Professor Fisch er in Würtburg auch diese neuesten Ausge abermals ausbeden, nach den Audriten ordnen, und mit Aumerkungen begleitet derause geben wird, Auf diese Art werden die Bestier der in meinem Berlage derausgesommenen Uebersetung abermals einen Enpplesment. Band erhalten, der bem vorigen sum Jahre 1200) an Wer, the gewiß nicht nachstehen soll. Die Erscheinung desselben kann ich gant dessimmt zu ieniert Oker, Messe versprechen.

Jena, im Mar; 1809.

Johann Midael Mante.

## Ermunterungen

wedmäßigen gefen ber beiligen Schrift.

Eine

Prebigt am Conntage Invocavit 1803.

. Guana 97-15

Dr. Frang Bolfmar Reinharb,

bat so den in meinem Borlag bie Preffe vorlaffen und if ju allon . Omobanblungen à 4 Br, pp baben,

Der Duchbandlen Gotio in Lubben.

#### Das

### Königliche . Baierifche

Bentral - Rechnungs - Kommisfarin

### bes Innern

bat fic, nach bem Benfpiele ber Stats Auratelen won Franke, Schmaben, und Neuburg veranlaft gefnuben ben fammtlichen alle meinen und besondern Stiftungs Abminifratoren bes Tonigreichet, ben allgemeinen Kameral , Korrespondenten von Deutschland, theils aus bem allgemeinen Zwecke einer fortsschreitenden Ausbildung in den Kameral , Wiffenschaften, theils aus dem besondern Zwecke einer belehrenden Gefanutschaft mit den über dieses speille Administrations Gebiet darin erscheinenden Abbandlungen als eine dem Geiste des Dienstes besorberliche Zeitschrift vorzüglich zu empfehlen.

Diese Empfehlung murbe fur alle in Aranten, Schwaben, Rewburg und Oberpfalz gelegenen Abminifirations Diftrifte mit ben Auftrage verbunden, die Aufundigung der Perfange Bedeutenber Stiftungs Realitaten, außer ben einschlägigen Blattern bes General, Rommiffarlate, Begirtes, auch in bem Kameral Bertanber

einrucken ju laffen.

Diefes wird ber Redaktion des Rameral & Rorrefpondenten in Erlangen bierdurch jur Wiffenfchaft eroffinet.

Munchen, ben 24ften Mary 1808.

Hartmann, Cook

von Schmögen

Die Soniglich , Baterifche Beneral ., 3elle und Maut. Direttion.

In Erlangen erfcheint unter bem Sitel :

### Allgemeiner

Rameral., Polizen., Defonomie., Forff:, Dechnologie- und Sandels. Korrespondent,

eine Zeitschelft, die jedem Staatsbiener und Goschäftsmann um fo intereffanter feon ung, als fich felbige über alle Zweige ber Tw meral, und Finang, Wiffenschaften, über Cheorie und Praris ber Jabrifation und bes haubels, fo mie mabrere aubere Gegenftinde vonbreitet, und alles aufnimmt, mas fic auf Stantsmirthichafts, und
Gewerbs : ober Induftrie Runbe erftredt, and wichtige Abhandlungen und Aefferionen fowohl über das in , als ausländische Boll :
und Mautwesen liefert.

Da man in der vollen Ueberzeugung keht, bas es fich sammtliche Boll, und Maut., Ober, und Unter-Inspektoren, Maur,
und Bollbeamte, Kontrolleurs, so wie auch die Benmautner zur
vorzüglichen Auszeichnung rochnen werden, auch in den für jeden Maut. Beamten böherer Alasse, obnehln unentdehrlichen Kenninissen der Kameral-Wiffenschaften, mit einem eblen Wetteiser noch
mehr voranzuschreiten; so wurde die Gepschaff, und Durchlesung
dieser Zeitschrift um so mehr zu empfehlen senn, als die sämmte lichen Boll, und Maut. Inspektpren, dann Maut., hall, und
Bepmaut, Beamten volle Befriedigung ihrer gerechten Erwartungen
dierin sinden werden.

Der aligemeina Rameral , Aprrespondent erscheint wochentlich bres Mal, und ift positäglich auf allen Post , Aemtern und Beitungs, Eppeditionen in gang Deutschland zu baben, er fo, fiet, wie bisber 7 gl. Reichswähr. Boransberablung ben ber Expedition, ben ben Post Aemtern nach bem Berbältniffe ber Entefernung erwas mehr, und in den Buchbandlungen 9 gl.

Die Lonigl. Baierifche Boll, und Mant, Infortion in Rury, berg bet alfo fammeliebe Mant, und hall , bann Beymant, Be, amte biervon in Lenntnis in feben.

Mappen, ben alfen Mars abes.

miller.

Benmer.

Die Erpedition bes A. A. leigt nun an, bas die Leset bes R. A. ju jedar Zeit eintreten können, und mit um gehender Poft alle Rummern bes laufenden Jahrganges erhalten. Alle Bepeträge oder Inserate werden, wenn lettere nicht Dieu kfachen find, franklirt erwartet, unter der Abbresse: An die Eppedition des Also. Rameral-Rorrespondenten in Erlangen. Bes Wienksachen mut dies anstrücklich auf dem Couvert bemerktwerden. Ranfunsige und besondere Lieferanten werden darauf aufmerksam gemacht, daß der "Allg. Lameral. Lorrespondent werken gewert deter, wille Lameral. Korrespondentschen Welchen für aufwöhlichungen von Verkünfen gamper Sieter, einzelner Aecker oder Wiesen, Waldgründe, Gebände, Getraider Gorten, holz u. s. w. enthält, und daber auch für das hand elns de Bublicum und besonders für Läuser der Grundfücke oder Erd. Produkte merkwärdig ist. Die klein gedruckte Zeile koster nur 4 Kreuzer.

#### Artiftifd , Literarifde

### B. [ å t t e

von aud für Franten.

4. Det Jahrgang 2 Mi, Abeipifd.

Ein febr gutes, mit niefer Einficht redigirtes artiflich flieren riftbes Provinzial Blatt, bas feines intereffanten Juhaless megen, auch im Anslande gelefen zu werden verdient. Der Derausgeber ift der durch seine trefflichen Schriften und Euren berühmte Dotter und Professor der Spirurgie Barth, von Siebald (ber altere) ber ben folden Arbeiten von seinen mulbsamen Berufigeschäften Stallung Ander.

8.

8.

## Historisch geographisch politischer Versuch

### D fin bien.

nebe

einem Bemabibe feines Banbele,

#### pen

Serrn Le Goulx, Misgliede ver affatifchen Speierat zu Kalentta.

#### Nus bem Brantofifchen,

mit erläuternben Anmerkungen bes Ueberfegers, nebft einer nach bin neueften Sulfenitteln verbefferten Rapte über Indien, und einigen Aupfern.

Der Berfaffer, ber in Indien geberen ift, nud fin feinem reifern Alter bennahe maneig Jahre Vaseloft jugeboocht bat, wierner
bie dortigen Sprach. Dialette, boreifete, mit den peforderlichen Borfenntniffen ansgerüßer, in verschiedenen Richtungen bas Land. Geiner doben erlangen Kemtniffe wegen ernaunte man ibn zum französischen Conful, und er mard zu biplomatischen Missionen in verschiedenen Gegenden Indiens gehraucht. Dies Wert gewährt zwar in ben gegenwärtigen Augenblicken, wo fich die Eroberungs, Plane von Offindien fiets weiter entwickeln, und umfaffender zu werden scheinen, ein gant besonderes Inteteffe; indes abgesehen von diesem Zeit, und Gesichtspunkte, so muß es ebenfalls in der Folge von vorzüglichem Werthe bleiben, da es zumal in hinsicht auf die Produkte, die Industrie und das ganze Sandels Berkehr des Landes ein sehr vollständigtes Gemählbe darbietet. Jeder, dem Indien nicht gänzlich unbekannt ist, muß gestehen, daß die Renntnis von diesem höchst interessante Lande in ieder Rücksicht durch dies Werk nicht wenig gewinnt. Sen der Herausgabe ist man bemähbet, hier und dort Weirschweisisseiten zu beschränken, basegen mehrrere Stellen, die es verdienen, zu erläntern.

### Berbeutschungswörterbuch,

s b e t

Bergleichniß ber fermben in bie beutiche Sprache aufgenommenen Worter, nebft beren
Berbeutichungen;

ė i ti

Janbmerterbuch ber bentichen Sprache. gr. 2. Dalle, ben E. D. Rummel.

Das im Jahre 2005 etichienene und mit fo vielem Sepfakl aufgenommene "Sandwörterbuch ber dentschen Sprache mit besonderer Adchicht auf die Spuonymen berselben, füt alle diejenigen, welche das Deutsche richtig reden und schreiben wollen" erhält durch diesen Andang eines Boodeutschungswörterbuchs die möglichke Bolloften Andang eines Boodeutschungswörterbuchs die möglichke Bolloften Sprache aufgenommenes fremdes Wort und besten in der demtschen Sprache aufgenommenes welcher es abstammt, vermissen. Da die jegigen Zeisumfände es mehr als je erfordern, auch die fremden in unfre Sprache aufgenommenen Ansdrücke richtig zu verstehen und zu gebrauchen; so wird vielen die Erscheinung dieses Buches sehr augenehm son.

Cs toftet auf Druckpapier

12 St.

auf Schreibpapier

mit bent Sandbuche, welches allein a Shir. 14 Gr. toffet, wird es complett auf Brudpapiet für a Thir. 18 Gr. varkaufe.

### Musikverlag

Aou

### A. Kühnel

### in Leipzig.

Hering, Vierhandige Uebungsstücke oder Elementer-Cursus für das Pianoforte, nach den Regeln der Applikatur und einer methodischen Stufenfolge zur Erleichterung des Unterrichts. (Nebst Anweisung zum methodistien Gebrauch.) 1. Hest Himmel, Musica vocale per uso de Concerti. Leucra E. Terretto p. 2 Sopr. e Tenore. (unter der Presse.) Zumsteeg, Musica voc. p. uso de' Conc. Let. D. Cantata di Metastasio a voce sola c. l'orchestra. (Mit Stimmen, Klavierauszug und deutschem Text.) 1 Rthlr. 16 Gr. Haydn, Collection des Quatuers Frigin. p. 2. V. A. Veelle. (Auf starkem Schweizerpapier; jedes Cahier im Pranum. (Auf starkem Schweizerpaper., Freis J Rthlr. 4 Gr.) Cah. XIII. & Kinir. Kummer, 12 Pièces p. 3 Bassons. Oc. 11. 20 Gr. Romberg, Bern., Quat. No. 4. p. 2 V. A. Ve. Op. 18 1 Thlr. 8 Gr. Voigt, Grand Trio p. V. A. Vo. Oc. 18. 20 GR Frentser, (du Conservaroire de Musique) 6 Airs varies p. 2 Violons. 20 Gr. Pleyel, Douse petits Duos p. s V. formant quatre suites d'une difficulté graduée. (Ouvrage purement élémentaire.) Liv. I. II. - à 12 Gr. Doute pet, Duos p. 2 Flutes, formant etc. Live I II. à 12 Gr. Schneider, G. Ab., Variat, avec tous les coupe de langue (mit allen Zungenstößen) p. la Flute. Op 44.

2 Gr.

24 Divertiss. p. la Flute seule. Op. 45. Liv. I. 16 Gr.

Spohr, Denx Duos conc. p. 2 V. Oe 9.

1 Rthlt.

Grand Duo p. V. et Alto, Oe 13.

16 Gr. 2 Gt. Viosti, Collection de tous les Duos conc. p. 2 Violons. Cah, I. (wird fortgesetzt.) 2 Riblin 4 Gt.

### Pour le Pianoforte.

Eberl, Gr. Conc. p. Pf. Oe. 40 in Es. 2 Rthlr. 16 Gr. Himmel, Conc. p. Pf. Oe. 25 in D. 2 Rthlr. 12 Gr. Hofmeister, Franç. Ant., Trio p. Pf. V. et Vc. Oe. 16 in A. 8 chneider, Fredr., Trio p. Pf. Clarinette et Basson (ou V. et Vc.) Oe. 10 in B. 1 Thlr. 8 Gr. Beethoven, 2 Sonates p. Pf ded à J. Haydn, Edit, correcte. Oe. 2. No. I. Eberl, Gr. Som. caracteristique, ded. à J. Haydn. Oe. 12 16 Gr.

Müller, A. E., Six grandes Caprices p. Pf. Ded. à S. A.
Imp. Mad. la Grande-Duchesse Marie Paulowne etc. Oc.
29. Liv. I.

— Do. Liv. II.

1 Rthlr. 4 Gr.
1 Rthlr. 16 Gr. Müller, C. G., 3 Sonates faciles. Oc. 17.

— 3 Polon. p. Pf. Oc. 18. 16 Gr. 12 Gŕ. Romberg, Bern., Rondeau Espagnol p. Pf., arrang. de l'Oeuv. 13. Steibelt, 3 Son. courtes et agréables. Oc. 62. Wolfl, Non plus ultra. Gr. Sonate. Oc. 41. 12 Gr. 20 Gr. Müller, A. E., 8 Variat. sur l'air: Freut euch des Lebens. 8 Gr. Steibelt, La Bohémienne, Romance var. to Gt. Beethoven, Polonoise concertante à 4 mi tirée de l'oeuv. Himmel, Eccossaise p. s Pianof, (ou à 4 mains) compos. 20 Gr. par Madle de Stackelberg 6 Gr. Monart, Ouvert. de l'Op. Cosi fan tutte, arr. 1 4 m. p. W. F. Riem Sohneider, Fred., 19 Ecoss. 6 Walz. et 3 Polon. Oc. 9: ia Gr. Himmel, Marche militaire. 4 Gr. Romberg, Bern., Ulysses und Circe. Vollstand. Klavier-ausz. vom Autor. Iter Act. 1 Rthlr. 20 Gr. Ferrari, Sei Canoni p. 3 voci c, acc. di Pf. o Chitarra, No. II. Il Giocondo. Le tenerenze ridicole. La Maschera La Primavera, Gli Ubbriachi. A Nettuno Hammel, Klopstocks Auferstehungsgesang für 2 Sopr. (auch Tenor und Bass ad lib.) mit Pf. 23tes VV. 8 Gr. - Zum Jahresschluss, ein Lied. 4 GŁ Drey Gedichte von Friederike Brun. Das Blum-lein Weils; das Madchen von Mona; der Frühling in Sophienbolm. 24tes W. 10 Gt. - Die Blumen und der Schmetterling, 16 Lieder von (Von dem Verleger kauflich übernommen.) Müchler. 1 Thir. 8 Gr. Wondt, Amad, Romanzen und Lieder beym Klavier 16 Gr. Schulz, C., Weinlied von Novalis. 4 Gr. Storkel, Arietta: M'hanno detto, c. Pf. o Chit. Bornhardt, Scherzhafte Lieder. 1. Heft. (Mir 8 Gz, den in Braunschweig erschienenen nicht zu yerwechseln.)

- Arie: Weiber, Weiber, wer euch trauet.

- Das Blämlein Wanderschön, komp. von 16 Br. 4 Gr. Zumsteeg. 4 Gt. - 3 Themes varies p. la Guit. Cah. 2. 10 Gr, Methfessel, Fr., kleine Romansen und Lieder.

Bureau de Musique

A. Kühnel.

### Affaire Ben Salle

am timen

ben Frangofen und einem preußifchen Referve: Corps, ben 17. October 1806.

Sas ben beften Radivelfungen und Berichten von Augenzeigen ber Affaite jufammen getragen

\* 6 \*

g. A. B. von Sinte, genigt. Prent. Gremter : Lieutenant.

Reif einem Dinne ber Stadt und Gegend von Salle und fünf Beplagen, gr. & Leipzig ben Beinrich Graff.

Dreis z Chir. 8 Gr. fachfifch.

Diefe intereffante Schrift tann aber nut auf gewiffe Befteb tungen an die Buchhandlungen versendet werden, weil der mit allem möglichen Bleise gearbeitete Plan, seiner Brose und Schow beit wegen, teine vergebliche Din, und Netreise verträgt. Er ift is Boll rheinisch hoch und as Boll breit. Alle Gegenftante find so groß und bestimmt darauf angegeben, daß wer nur ein mal diese Gegend gefeben hat, sich sogleich brientiren tann.

Wie vielen Saufenden, melde in halle finder haben, wie biefer Plan willfommen feyn, unabgerechnet, daß er für des millicarifche Anblitum einen noch größern Werth mit Inbegriff ber Beschreibung einer so wichtigen Begebenheit haben muß.

Der Proummerationsyteis wer z Shir. 4 Gr. prenf. Com rant. Es ift ber Semeinnüßigleif wegen ber Ladenpreis fo wohl feit als utoglich (i Chir. 8 Gr. sichfich) angesent, damit auch ber Undemittelte fich ihn zu eigen machen kann. Wer fich mit seinen Bestellungen unmittelbar an die Bereingehandlung wendet, arbeit sein Cremplar in Pappe gebunden.

(Rebf a Extrabiditern in Solio bengebeftet.)

### Unentgeldliche Beilagen

Reuen Feuer

Bistorisch = politische Annalen auf 1808.

. T Vo Bofte a Ehle, obet 3 gl. 36 Er.

entbaiten :

Oragment von Leffing. — Die Unimanbelungen von Europa in ihrem Berbaltnig ju bem allgemeinen Beffen, von Louis. — Benealogie ber fouverainen Regenten von Europa von Fr. 2B. D. Onell, Profesor ber Geschichte in Giefen. - Brantien, eine neue aufblubenbe Monarchie in Gudamerifa vom Geb. Reg. Rathe und Biofeffor D. Erome ju Giefen. — Eugland, ale Opposition bes Continents von Europa von G. Muller. — Sufelinds Grundlegung ber Staatemirthichaftefunft vom Beb. Reg. Rath D. Erome. - Die Amerifanifche Revolution von Louis. - Dandzeichnungen nach Rabner und Lichten berg, nebft vertraus ten Briefen Darüber. - Motigen und Carrifaturen.

Jedes Seit eingeln wird ju 8 Br. oder 36 Er. abgelaffen.

#### Denes

franzbsisch = diplomatisches Lesebuch,

Sammlung frangofischer Original - Auffaße

Diplomatisch s politische Gegenstande ber neuesten Zeit.

mmentbehyliched . Balfemittet jut granblichen Erlautung" bes bobern frangefifchen Wefchafteftpie.

Enthaltend

eine vollsändige Sammlung sammtlicher Briefe, Reben, Proclas mationen, Berbichfien u. f. m. bes Anglere Mangleins' bes. Großen, nach ber Zeitfolge (1796 — 1807.) geordner und mit hifterischen Andreckungen begleitet.

Pergusses esten

Ch t. Aug. Fish etr Iffenst, prbentt. Drof. ber Culenngefet, und fconnen Literatur ju Burgburd Correffondenten ber Ranigl. Cocietat bes Biffenfchaften ju Gottingen u. f. to.

> Rripgig ben Beinrich Graff. 1808. sch. Preis a Ebir. 4 Gr. facifid.

# COLLECTION GÉNÉRALE ET COMPLÈTE

Dt

LETTRES, PROCLAMATIONS, DISCOURS, MESSA-GES etc. etc.

DE

NAPOLEON LE GRAND,

EMPEREUR DES FRANÇOIS, ROI D'ITALIE, PROTEC-TEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU

RHIN &c. &c. &c. ...

rédigée d'après le Moniteur etc., classée suivant l'ordre de temps (1796 - 1807) accompagnée de notes historiques,

PUBLIÉE PAR

CHR. AUG. FISCHER,

DOCT. EN PHILOS. PROTESSEUR D'HISTOIRE ET DE BELLES-LETTRÉS-A l'UNIVERSITÉ DE WURZBURG, ASSOCIÉ-CORRESPONDANT DÉ LA SOCIÉTÉ ROYALE DES SCIENCES DE

COTTINGEN &C.

A LEIPZIG, CHEZ H. GRÄFF, LIBRAIRE. 1808. brochée. Prik a Thir, 4 Gr.

Co wien ift ericbienen und bei J. 28. 315 mes in Leiping in Commiffion fo mie in allen Buchhanblungen ju baben :

Die

Bestimmung bes Menschen,

Blid in Die Butunft

von

C. Ś.

Erfter Ebeil. z. Breis is Bh.

Der Berfaffer bat bies Chema benunt, um mittelft ber Bob lofophie Die gutunftigen Berbaltniffe ber Menfcheit nicht bios

burch ben Glauben ju ertennen, fonbern burch Unalogien. der Bergangenheit und Gegenwart schließt er auf die Zufunft. Er zeigt; daß die Gesehe der gestigen Natur nur von Menschen ers sorscht werden können, die ihre Seele sittlich ausgedilder haben, nach seiner Ansicht sührt Selbstruftung dahin. Der Vertasser dat in diesem ersten Theile die Triebe des Menschen mit den Trieben der ganzen irdischen Natur zusammengestellt, nur die Erusensolge ihrer Entwickelung zu bestimmen, und daraus den Entwickelungsgang der ganzen Menschheit deutlich gemacht. Der Leser wird sich absorbiefer kinden. Durch die Mittel. welche der Verfasser selbst in and der finden, durch die Blicke, welche der Verfasser selbst in den politischen, finanziellen, misenschaftlichen und moralischen Zu-stand der kunftigen Generationen wagte. Da derzelbe bereits ben aten Theil bearbeitet, in welchem der Weg gezeigt werden soll, wie diese dier aufgestellte Spyothese von dem aus den Trieben der Geele erffarten Entwickelungsgange ber Natur fo gepruft merben fann, bag bie Dabrheit bavon bem Menfchen fogar burch bie außern Anschauungefinne einleuchtenb werben muß; so berechtiget uns biefes ju den fubnen Soffnungen, daß der Beg ju einem phi-losophischem Spftem fich bald ebenen wird, welches auf solchen Pfeilern gegrundet ift, bag es feine Allgemeinheit in funftigen Jahrhundersten bemahren fann. Dag bier nicht Dies Spftem, fondern nur Die Lindentungen dajn gegeben merden fonnen, fieht jeber bentende Lefer ein, aber auch biefe muffen uns schon febr willtommen feon, als ber Anfangspunkt gur Grundlage, auf welcher bas Bolltommene fich fortbauen wird. Der Berfaffer hat übrigens felbft in abfracten Folgerungen die Begriffe bes gemeinen Lebens beigubehalten gefucht, Damit er bem Richtgelehrten verftanblich fenn moge. Die Schlufe art und ben Stol bes Berfaffers fann man aus bem Unffan: "Ruf bes Baterlandes," beurtheilen, welcher im aten Banbe ber 1. und 2. Mr. bes Intelligengblatts ju ben Reuen Feuerbrans

Unter vielen feit kurgem erschienenen politischen Schriften eichnet fich unftreitig folgendes Werken auf eine febr vortbeithafte ket aus und verdient baber neuerdings eine Ermabnung.

England

tieffien Erniebrigung. · Ein ·

frenmuthiges Gemabibe

8. Bebeftet 16 Gr.

Bir burfen mit Gewißbeit erwarten, bag biefes in einem zwar emmutbigen, jedoch bescheibenen Cone geschriebene Bertchen, jeden iner Lefer binreichend befriedigen wird. Das von Geiten Enge nbs bieber beobachtete Berfabren ift barin mit vorzuglicher Rige. et entwickelt, und bas gange überhaupt in einer fo blubenden prache und mit fo intereffanten Aufichten vorgetragen, bag es te Diecht die Ausseichnung verdient, beren es fich fchon bieber ju fremen batte. Um fo mehr balten mir es fur Pflicht, alle biejer

nigen, die fich bis jest noch nicht burch eigne Unficht von bei Cendens biefer gehaltvollen Schrift überzeugen konnten, bieralt neuerdings auf die Erscheinung derfelven aufmer-fam ju macht, begnigen und aber, um nicht partbenich ju erscheinen, bier bie mit obiger furgen Anzeige, und überlaffen es einem jeden Lefer, felbft zu prufen und zu untersuchen, in wiefern wir recht haben von nicht.

Co oban ift ericbienen und an alle Guebhandlungen verlant worden :

### Beibliche Forst-Dekonomie.

Antveifung die Produtte ber Malber, aler Thiere, Baume, Strancher, Pflanzen und Schwamme in ber Saushaltung auf bas mannigfaltigfte ju benuten.

Sandbud für Damen, von ber Berfafferin ber Garten-Defonomie fur Frauengimmer.

Br. 8. Dofen und Leipzig ben 3 8. Rubn. 1 Ehlr. 8 Gt.

Die Verfafferin ift eine, botch mebrere febr fchagbare und mit allgemeinem Bopiall aufgenommene Schriften schon rubmflicht be kannte beutiche Dame. Dies hier angefündigte Werfchen recht fertigt nicht nur das schone Besteben derselben, ibren Mitschwestern mistlich zn webben, sondern entspricht auch seinem Zwecke auf bas unlitenmuenfe, und wiele hiefer hinficht den verdienten Bepfall des gebildeten Lheils des schonen Geschlechts um so mehr et daten, als es nicht nur eine boch nubliche, sondern auch jugleich der geschäften Berfasserin zur größten Austeichnung gereichende augenehme Lektive ift.

Die Mitte verfiattet bier abrig its teine ausführliche Inhalen angeige, man wierd aber in bem Buche felbft fein Produkt bes Babbes am Thier, und Pfiangenreiche und beffen Genugung auf jebe

nur mögliche und vortheilhafte Mrt vergeblich fuchen.

### aufundigung für bas taufmannische Dublitung ::

In beit Laufe biefes und bes fpleienten Jahres imerben in meinem Berlage folgende Berte eines unffer beften Schriftfeller Beutschlands in neuen Auflagen und gang nen erstbeinen:

### J. J. Berghaus,

Der felbstlehrende doppelte Buchhalter;

vollständige Univerfung gur leichten Erlernung des Italientschen Doppelten Buchhaltens.

Dritte, anfebulich vermehrte und berbefferte Anflage. 2 Banbe, pr. s. Much

3. 3. Berghaus,

## Berfuch eines Lehrbuchs ber Sande lungswiffenschaften,

n a ch

ihren mannigfaltigen Dulfstenntniffen theoretifch und prati

Erfter Band. 3mente, ansehnlich vermehrte und verbefferte Auflege, welche ben boppelten Buchhalter enthalt. gr. 8.

Im Jahr 1749 ericien von biefen Buchhalter bie mepte verbefferte Ausgabe, Die icon im Berbfte 1807, mithin in s Jahren

ganglich vergriffen mar.

Meber ber Hr. Berfasser, noch ich, kounten eine, für das Fortschreiten der Wissenschafter, nordbet die Kritik schon feit is Ausgabe von biesem Werke, wordber die Kritik sichen feit is Jahren, ju seinem Vortbeile einstimmig, entschieden bat, und das ein Bedurfniß vieler Comptorisen und Zöglinge der Handlungsschulen wurde, in der jungst verwichenen Offermesse von beforgen: das kaufmannische Publikum wird aber, obgleich es sich, in Absicht der neuen Erichennung dieses Buchs, noch einige Monate gedulden muß, dafür reichlich entschädiger werden. Denn da der Hr. Berfasser, ungeachter er als Geschäftsmann, unter den gegenwärtigen politischen unmandlungen Deutschlande, manche außerordentliche Berufspflichren wahrnehmen nuß, dennoch demubt ist, dieser neuen Ausgabe alle mögliche Bollftändigkeit zu geben, welche die Fortschritte der doop petten Buch kaltung sowohl, als die mannichsaltigen merkantissischen Verhaltnisse, seit dem Erscheinen der zweiten Ausgabe der Handlungswissenschaftlichen Literatur dadurch binlänglich belohnen.

Damit ich, als Berleger, nicht nothig babe, bloß die wesent lichsten Boringe ansicheben, welche die dritte neue Ausgabe vor den ihrer Borganger ausseichnet, und die meifen der gelesen, ften neuern Schriften über die Doppel Auchdaltung, weit hinter sich juruck läßt, will ich nur bepläusig bemerken, daß die theoretische praktische Ansietung: wie nach einem gang neuen Plane, die, in doppelten Posten notirten Hanvt. Handelsbucher, nach der Englisschen Art des Janes, gleichsam durch ein Contra Journale und Hand haupt. Buch täglich, oder monatlich im Kurten übersichtlich geführet, und die Richtigkeit des Grund und Hauptbuchs, erwiesen werden kann, ein wesentlicher Gegenstand dieser neuen, sehr vermehrten und verhesserten Auslage werden wird, die ich

obnebin, burch ein gefälliges Mengere, verschonern merbe.

Dagegen foll ber smepte Band, melder

### Bersuch einer Geschichte und fritischen Literatur

einfachen und boppelten Buchhaltens, feit ben frubeften Beitett bes Sandels bis gegen bas Ende bes erften Decennii bes neunzehnten Jahrh. ge. 8.

1. D. Fellerbe. Vu Soe: 36 Sefte

mm Begenftande bat, in der Oftermeffe 1809 geliefert werben. Berade Diefer Ebeil mird in feiner Art einzig und neu, da die gesammte Sanblungewiffenschaftliche Literatur, so viel mir noch jur Beit befanntift, meder eine Specialgeschichte, noch fritische Titeratur Des Buchbaltens - in dem eigentlichen Sinne bes Borts - aufzuweisen bat. Daß ber Berr Berfaffer mit Diefem vereinigten Gegenftande gang vertraut ift, beweifen mehrere feuer frahern Schriften, moruber bas Publitum langs zu ihrem Bortheit entichieden hat. In der hinsicht habe ich, als Berleger, vor be hand weiter nichts nothwendig, als nur noch ben Inhalt ber, m bielem gen Sande bes Buch halters abgehandelten Gegenstände aninieiden :

Erfe Abtheilung.

Beschichte ber Rechnungemiffenschaft und bes Buchhaltene über baupt, und ihre miffenschartlichen Fortfcbritte in allen Beitaltern ber Sandlung bis auf Die gegenwartigen Beiten, ben ben cultivirte fen Bolfern ber Erbe.

Erfte Deriode. Urfprung und Fortgang bes Rechnungsweiens und bes Buchhaltens, jett ben alteften Beiten, ber ben Morgens lantein, Griechen, Romern, Arabern und Stalianern, bis gegen

ras Ende bes funfgehnten Jahrhunderts. Erfter Abid nitt. Rurger Entmurf ber Gefcichte bes Sandels Diefer Bolter in jenem Zeitraume. Urt und Weife, mie fie auf bas Bucher , Rechnungsmefen geleitet und nach und nach darin, als Biffenfchaft, vervolltommnet werden muften. 3 menter Abich nitt. Uriprung ber Schreibefunft. Ders fchiebenheit ber Schreibemaffen und des Gebrauchs ber Bucher

von den alteften Beiten bie auf das Ende bes XVten Jahr hunberte ben verichiebenen Bolfern bet Erbe.

Dritter Abichnitt. Beschichte ber Arithmetit, befonbers in Rudficht ihrer Unwendung auf die Rechnungemiffenichaft, als Grundlebren ju dem einfuchen und doppelten Buchbalten, bis ju bem Enbe bes XVten Sahrhunderte. Fortfchritte bes Rechnungsmefens und bee Buchhaltens, aus Sanbidriften und ben alteffen gedruckten Buchern Diefes Beitraums abgeleitet.

3 mepte Periode. Gefdichte ber Fortidritte und Des gegene martigen Buftanbes bes einfachen und boppelten Buchhaltens,

feit dem Anfange des XVIten Jahrhunderts bis gegen das Ende bes erften Decennii des XIXten Jahrhunderts. Erfter Abschnitt. Geschichte des Fortganges und der alle mabligen Entwickelung ber Rechnungemiffenschaft und bes Buch baltens, in Abficht ihrer Anmendung auf die Sandlung uber baupt, und die Staatshaushaltung, auch andere burgerliden Berhaltniffe ins besondere, vom Anfange des XVIten bis ju bem Ende bes XVIIten Jahrbunderts. Bmenter Abichnitt. Geschichte ber Fortschritte und bes

allmabligen Bachethume biefer Biffenfchaft, ben verfchiedenen Rationen von Europa, vom Anfange bes XVIIIten, bis gegen das Enda des erften Decennii des XIXten Jahrhunderts.

#### Swepte Abtheilung.

Rritifche Literatur bes Bucher, Rechnungsmefens, und einfachen und boppelten Buchhaltens, in ben mannigfaltigen Bers baleniffen des burgerlichen Lebens und der Staatswirthicaft, feit Erfindung ber Buchbruckerfunft, bis gegen bas Ende des erfen Decennit bes XIXten Jahrhunderts.

Damit Diefe Abtheilung nicht ju febr vereinzelt werbe, hat ber herr Berfaffer bie gedruckten Schriften von jeber Ration, nach ben verfchiebenen Sprachen Europens, chronologifch georb, net, und felbft folche altere und neuere literarischen Berte und Bucher mit aufgenommen, worin entweder einzelne Abschnitte, ober besondere Abhandlungen und Aussage vom Buchbalten por, Fommen.

Die Ausgaben, - bie Starfe und bas Format-bes Buchs, ber furje Inhalt und ber miffenichaftliche Werth biefer Bucher und Schriften ift, fo viel es immer moglich gemefen, befonbers von foiden, Die herr B. entweder felbft befint, ober anguleben Geles genbeit hatte, nach eigenen Ungichten furt, genau und feitifch angeführt, auch ba, mo felbige fruber von antern Sach fen, nern gebruft murben, ju Ende ber Anjeige, auf die fritifchen Quellen . Being genommen worden, ohne, wie aus Bergleichung ju entnehmen ift, im Mindeften fremde Urtheile ju benufen.

Ein gwenfaches alphabetifches Damen, und Sa chen, Regifter, wovon bas erfte bem bifforifchen Theile, ober ber erften Abtheilung; bas zwente aber, ber fra tifden gireratur, ober ber imenten Abtheilung gewid, met ift, macht den Befchluß.

Auch Diefem aten Bande bes Buchhalters foll, in Abficht ber Schonheit bes Papiers und bes Druckes, nicht bas Minbeffe abgeben, was ben innern Werth biefes Werfs erboben fann.

Leipig im Junius 1808.

Free of the good

Deinrich Graff.

### J. J. Berghaus

### Hanbbuch für Raufleute,

Encyflopadie ber vornehmften Gegenftande ber Sandlungs, wiffenschaft; mit Rudficht auf Politik, Geschichte und Literatur.

Bwepte, vollig umgearbeitete, auf die neueffen Berbaltniffe ber Sandfung und ber porguglichern neuen Land, und Geehandlunge, Gefege eingerichtere, burchaus vermehrte und verbefferte Auflage.

े छिरते हो Drey Banbe.

gr. g. Mit vielen Cabellen.

Befanntlich tam Die erfte Muflage Diefes Werts in ben Jahren 1796 und 1797 ben Platvo et (Osnabr. und Munster) in imen Handen mit einigen Tabellen gr. 8. beraus, und ward mit allgemeinem Benfalle aufgenommen. — Dadurch, daß die Platvoetsche Suchhandlung in der Fosge in Abnahme, und sogar 1803 in Discussion gerieth, ward der schnelle Absah und die Bekindigen Derhöhen von der Schriedigung der häufigen Wechtrage geschwer. Befriedigung ber baufigen nachfrage gelahmt. — Geit den zwep jungft verfloffenen Jahren bat fich indeffen die erfte 21 nflage ganglich vergriffen, und der jegige Befiger der gerichtlich verkauften Dia toverichen Buchbandlung, Dr. Coppe grath in Munfter, jur Difpofition bes bafigen Den. Berfaffere, auf bas jugleich, auf porfiehenden Artifel mit erfaufte Berlagerecht, nebft allen damit verbundenen Gerechtfamen, foriftlich abgeftanben. Diefes bat

Orn. B. veraniaft, gebachtes nene, fet mehreren Jahren umgegr. beirete, und bis auf die gegenwartigen Beiten ausgeführte Bert, mir in Berlag ju geben.

Dem Buniche mehrerer Recenfenten und anderer Sachtenner gemaß, ift baffelbe ausehnlich erweitert, mit einer Menge Artikel bereichert, und bas Sause bergeftalt abgefaßt worden, bag bie, seit etwa 10 Jahren fast ganglich umgeschaffene Politik und Geschichte ber Sandlung, - Die Land, und Geebandlungegefege mehrent Mationen; - bas Bolfer Gee, und Sandlungerecht faft allet Europaer; - bie, in fo vielen Landern eingetretenen neuen Bet baltniffe bes Sanbels ub erhaupt, und ber Staats Bapiere, mit beren ichmantender Eredit, und die wichtigen Beranderungen in ber Metrologie ber Laufchmittellebre insbefonbere - gegenwartig in einer gang andern Geftalt ericheinen, als bamals, wie ber Dr. Berfaffer Die erfte Musgabe Diefer Encoflopabie bearbeitere.

Muf alle biefe und eine Menge anderer Gegenftanbe, ift ben bet nenen Ericheinung Diefes Werfs, bis auf ben gegenwartigen Beit

punkt vorzuglich Rucficht genommen, und die überall febr genau eitirte Literatur bis 1808, mit dem fichtbarfien Bleife benunt morden. Da biefe alphabetifch eingerichtete Encuellopabie blog bie bobere Dandlungewiffenichaft, jedoch mit Ausschluß der speciellen Mung, Daag, Gewicht, und Baarentunbe, - ber einzeln Deffen und Martre, auch aller dabin geboriger geographischen Lotal : Arritel, Die in ber Schebelichen Ausgabe von Ludovici Afademie, - Bobne Raufmann und in mehr andern Schriften ber Urt, abgehandelt merden, jum Gegenfande hat; fo mirb biefes rein miffen ich aftliche Berf in politifcher, ftaats, und volferrechtlicher, gefesticher, biftorifcher und literarifcher Binfiche, fur bie Gegenwart und Bufunft außerft mich. indem es mitunter Binte enthalt, Die bem fpeculativen Raufmanne und Foricher ber gegenwartigen Ereigniffe, ber ben Beltbegebenbeiten unfere Jahrbunberte nachfpurt, einen Leitfaben mittheilt, mas er von ber Bufunft ju ermarten bat, und wie et Diefelbe entweber benugen, ober - fo viel als möglich - unfchabe lich ju machen, bemubt fenn foll.

Mis Berleger merbe ich mich gleichfalls befireben, menben, mas ben innern Werth Diefes Werts burch' außere Got.

beit und Clegan; erboben fann. Leipzig im Infins 1808.

Deinrich Braff.

Unterzeichneter erflart bierdurch, bat er son bem Berlagereche. welches fein Anteceffor in der Buchbandlung auf des Dentn Rame mer : Calculator Berghaus Sandlungs : Encoclopabie burd He erfte Auflage fich erworben habe, bergefallt für die tunftigen Aufle gen abftebe, daß es bem herrn Berfaffer unbenommen fenn und bleiben folle, damit, wie mit feinem fonftigen Gigenthum, fchal ten und walten ju mogen. Dunfter, ben 29ften April 1804.

Beffer ber ehemale Derrenon . Dieb poetiden Buchbandlung.

Die zwente, völlig umgearbeitete, verbefferte und ansehnlich vermehrte Ausgabe biefer meiner Encyflopabie ze. habe ich dem Buchhandlen herrn heinrich Braff in Leipzig in Berlag gegeben.

Münder, ben alften Ran 1808.

Bergbans

### Un bas gefammte beutsche Publifum.

für alle Staatsbeamten, Guthebefiger und Raufleute Deutich, lands mirb, fo balb ale möglich, in meinem Bertage erfcheinen:

3. 3. Berghans

Bentrage jum Munzwesen überhaupt,

Metrologie bes beutschen Dungwesens insbesonbere.

Mus ber

Befchichte, Diplomatit und Munmiffenschaft bes gangen Mittels altere bis jum Ende bes erfien Decennii bes neunzehnten Jahrhuns berte erlantert, mit ben erforderlichen Balvations Labellen begleitet, und gegen ben gesenlichen franzofischen Silber Arane

berechnet. ar. 8.

Dieses Buch ift gang fur das Bedursnis unserer Tage einger richtet, indem die politischen Beranberungen Deutschlands fast allenthalben nothig machen, ben beutschen Mungfuß in seinen ver, schiedenen Conventions, und merkantilischen Beziehungen, nach dem innern metallischen Werthe gegen den französischen Silber. Franc, der in Frankreich ben allen öffentlichen in und außergerichtlichen Berhandlungen zum Grunde liegt, vollständig zu evaluiren.

Dieser Gegenstand ift jedoch bas Wenigste, indem biese Werthe, wie jum Theil schon von Andern geschehen ist, durch richtig berechnete Taseln erseht werden können. Das Wichtigste aber, welches sur die Deutschen herben geführet werden muß, um ihr vecuniares Sigenthum und andre Gerechtannen aus frühern Jahrhunderten ibrer edemaligen, größtentheils glücklichen Versassung, durch die gegenwärtigen und kommenden neuen Staatseinrichtungen, woben der französisch wertsche Münzis zum Grunde gelegt werden durfte, überall geseslich zu sichern, — besteht in der richtigen Abschaft ung alter deutschen Reichs und anderer Rreis. Münzen Deutschlands, nach ihrem metallischen Werthe gegen den in Krankreich gesellich bestimmten Silberz Kranc. Wie schwierig es aber in vielen Fällen ist, Ausgütten (Canones), Sise, Tinsen, ober andere Geld. Renten, atte Capitalien, und fonstige baaren Wünzwerthe aus verschiedenen Perioden des Mittelalters, gegen den ans dem Reichs Conventions Munzsuse von 1765, in verschiedenen ehemaligen Kreisen Deutschlands, entsprungenen 20er, 21er, 24er und 25er Just u berechnen, oder entsprungenen 20er, 21er, 24er und 25er Just u berechnen, oder entsprungenen 20er, 21er, 24er und zeer Just uberechnen, oder entsprungenen 20er, 21er, 24er und zeer Just uberechnen, ober heils gesetich, theils metallisch technisch zu verschiede der Münzwissen zu beinstallisch bekannt find, oder es je versucht haben, vor dem Richtersuble der Kritik und ider Geses dieses mühsame Geschäft zu übernehmen.

Diefem Allen bat ber Sr. Berfasser burch bas bier angekung bigte Bert aus eigener theoretische praftischer Darftellung abgehole fen. Es bleibt mir baber weiter nichts übrig, als bem baben ins tereffirten beutichen Bubito ben Inbalt biefes michtigen und nuberft reichbaltigen Buchs, beffen Gegenftanbe allenthalben biples matifd, literariid und bandidriftlich juftificiret find, vorläufig be fannt ju machen.

Das Gange gerfallt in zwey Bucher, jedes in mehrere Rapitel.

Erftes Bud. Bom Munimelen überhaupt, feit ben alteffen Beiten und be ben vorluglichften Boltery ber Erde, bis auf Die Errichtung ba franiofischen Rapfermurde und Die politische Umschaffung Deutsch lande, gegen, bas Ende bes erften Decennti bes XIXten Jahrhunderts.

Erftes Rapitel. Allgemeine Begriffe vom Gelbe und bet Munge überhaupt, und dem Mungwejen ben ben Morgenlandern, Briechen und Romern inebesondere. Siftorifch , technische Be mertungen über ben metallischen Werth ber Dungen bes Alter thums, gegen ben verschiedenen deutschen Munftus, nach bem Reiche Munj. Berein von den Jahren 1765 ffg. und ben betigen franidfich metrischen Silber Franc. — Evalvations 2 abellen der porzuglichften Munjen des Alterthums gegen besagte neuere Werthe.

Amentes Rapitel. Deutsches Munimesen im ganzen Mittele. alter, bie jur Errichtung einer gemeinschaftlichen Reiche : Rung ordnung im Anfange des XVIten Jahrhunderts. Ebalvations. Cabellen der vorzuglichften, in biefem Zeitraume geprägten Golds und Silbermungen, gegen jeniges beutsches Reichegeld und ben frangofischen Gilber Franc.

Drittes Rapitel. Deutsches Dungwesen von Rapfer Catl. V. bis gegen bas Ende bes erften Decennii des XIXten Jahre handerts. Sanpeveranderungen, die fich mit dem Rungwesen in Diefem Beitraume, bis ju ber Errichtung bes Conventionefnges, Ip getragen haben. Balvations , Sabellen, wornach Die Altern , beutschen Mungen bie jum Jahre 1753 gegen ben 20er, 21er, 24er und 27er Fuß, und gegen ben franfosischen Silber , Franc numismatisch , rechnisch abgeschäft werben.

Miertes Rapitel. Allgemeine Ueberficht bes frangofischen Muniwesens, von den Aarolingern, bis auf die Errichenng der frangofischen Lapserwurde. Statistisch numismatisch stechnische Burdigung des metrischen Munispes in Frankreich, als Normaling für das Nichtigwesen mehrerer Länder in Europa, für die

Segenwart und Bufunft.

3 meptes: Buch. Bom Gelb und Danimefen ber übrigen Lander von Europa

und ber vorzüglichften Bolter in ben übrigen Belttheilen. Erftes Rapitel. Bom Gelb; und Mungwesen ber Bortugiefen, Spanier, Belgier, Sollander und Englander - im Mittelalter und

bis auf ben Anfang bes XIXten Jahrhunderts.

Zweptes Kapitel. Vom Münzwesen und repräsentativen Gelbe der Dinen, Schweden, Polen und Ruffen im Mittelalter

bis Ende bes erften Decennit bes XIXten Jahrhunderts. Drittes Kapirel. Bom Mungwesen und teprafe Drittes Rapitel. und reprafentativen Geldwerthe verschiedener affatischen, afrikanischen und amerika nifchen Bolfer, nebft bem ber porguglichften Infelbewohner biefer

Vollftandiges alphabetisches Nameniund Sacen Regifter.

Ans biefer Ueberficht wird bas Dublifum entnehmen, was es

Don biefen Beptragen ze. ju erwarten bat. Ale Berleger berfelben werbe ich feine Roffen icheuen, ben innern Berth Diefes in fo vieler Sinitht unentbebrlich merdenden Werte, burch fcones meifes Papier, nene Eppen und einen faubern Druct, noch mebr ju erhoben.

Leipzie im Inlius 1808.

Seinrid' Graff.

#### 'S driften Neue

mel che

ben Seinrich Graff in Leipzig verlegt oder in Commiffion ju baben find.

Die mit einem \* bezeichneten, find Commissions : Artitel.

. d'Alembert an Friedrich II. über die Cheilung Pohlens. Eine erfulte Prophezenhung von einem Augenzeugen und Beitges noffen ber erften berben Sachfischen Regierungen in Boblen. 8.

Bauers, J. E. A. Alexander Selffrche fonberbare Schick- fale in Afrika. 8.

Daffelbe Buch unter bem Ditel:

Alexander Gelfirchs fonderbare Schicffale tu Baffer und ju Canbe. Bur Erleichterung bes geographitchen Unterrichts fur Die Jugend ber mittlern Stande und jum Gelbftunterricht-ar Theil, welcher Afrika enthalt.

- Becker, Dr. G. W., über Pollutionen und die untruglichsten Mittel dagegen. Mit einem Kupfer. s. gebeftet s Gr. Dessen Rathgeber vor, ben und nach dem Benichlafe oder fastliche Anweisung den Bepschlaf so auszunden, daß der Gesundheit kein Nachtheil jugefügt, und die Vermehrung des Geschlechts durch sichne, gesunde und starke Kinder besördert wird. Nebst einem Nachten werden werden Beschlechts Gebei einem Rachten werden Beschlechts durch schleinen Beschlechts durch fichte einem Rachten gegen der Beschlechts der Renten beschles und Rachten und Beschleinen Beschleinen Beschleinen Rachten und Rachten und Beschleinen Beschleiten Beschleichte Beschleichte Beschleichte Beschleiten Beschleiten Beschleichte Beschleichte Beschleiten Bescha Unbange, worinnen die Geheimniffe des Gefchlechte und der Beus gung bes Menichen erflart find, auch einer Nachricht, Die Ers findung eines Schamgurtels jur heilung bes mannlichen Unvermogens betreffend. Bierte febr permebrte und verbefferte Muft. 8.
- Bentrag jur Geschichte bes Rrieges in Preufen, Schleffen und Pohlen in jen Jahren 1806 und 1807. Bon bem Berfaffer ber Schrift: Bertraute Briefe uber Die innern Berbaltniffe am Preußischen Dofe berausgegeben. ar, 3r und 4r Theil. Rit Aupfern und Planen, gr. g. NB. In mit den vertrauten Briefen gr, 4r und 3r Bd. gleichen Inhalts.
  Beschreibung der Dardanellen, durch einen frennbschaftlichen Brief aus Coustantinopel mitgetheilt. Mit einer in Kupfer ge-

frochenen und illuminirten perfpettivifchen Ginficht in Den Canal ber Dardanellen und Charte bes Canale swiften Europa und

Affen ic. 8. 8 gr. Briefe, vertraute, fiber bie innern Berbaltniffe am Prent. Dofe feit bem Cobe Friedrichs II. gr, 4r und gr Bb. Mit Rupfern und Planen. gr. 8. Auf englisch Dretrap, 6 Chir. 12 Gr. alle g Thie. 10 Thir. 12 Gr.

— median Oretpap. 5 — 8 — alle 9 Thie. 9 — — — — Regist. iSchrbp. 4 — — — alle 5 Thie. 6 — 12 — — — Druckpapier. 3 — 4 — alle 5 Chie. 51 — —

Biefe, nabliche, auf alle faft erbenkliche Malle, nach ben Erfars Debit eine: berniffen bes gegenwartigen Beitaltere eingerichtete. Anweifung jum Brieffdreiben und ben daben ju beobachtenbes Boblftand , und Rlugheiteregeln , einem fleinen Bergeichniß fo wohl der durch die Beitereigniffe beranderten, als der noch ablie den Titulaturen und den daju gehörigen Auffdriften der Wriefe; ingleichen einer queführlichen Anleitung ju verschiebenen ander Striftlichen Anflagen, als: Befanntmachungen für Die offentlichn Blatter, Wechselbriefen, Affignationen, Obligationen, Quittungen, Contracten, Bollmachten, Zeugniffen, nebft ben dazu nothiers Borfchriften. Gin Saubbuch jum Gelbkunterricht fur bie mittlern und niedern Stande. Gilfte, neubearbeitete Auflage. 8. NB. Ik mit Claubius Brieffteller gleichen Inhalts. Charatterifit Friedrich Bilbelm III. und ber beben tendften Perfonen an feinem Sofe. Gefammelt und bekaunt ge macht von D. 28; Aus dem Frangoffichen überfest. 2. 1 Ehr. G. C., Elaudins. allgemeiner Brieffieller, nebft einer kurjen Anweifung ju ben nothigften fcbriftlichen Auffagen fur bas ge meine burgerliche Geschaftbleben. Gin Sanbbuch jum Gelbfind terricht fur Die mittlern und niebern Stante. Bunfte Durch: aus verbefferte und vollftandigere Auflage. 18 Gr. 8. Colln, Fr. von, - Gedanten über die Aufhebung ber Erbunter thaniafeit in Schlefien. Beplage ju ben Neuen Feuerbran den. gr. 8: Erorterung, umfifanbliche, ber Fragen: Bas wird Preufen, nach ber Ratur bes Bedurfniffes von Europa ju urtheileu, it Bukunft feyn? und wie kann Deutschland überhaupt wieder unch hangig, machtig und blubender werden, als es je war? 10 Gt. Fegler, Dr. J. A. Alonfo, oder ber Wanderer nach Montferrat. Mus Don Barcos Dapieren. 2 Ehle. Mit Rubfern, gr 8. 3 Ehlr. Reuerbrande, Deue. Marginalien ju ber Schrift; Bertraute Briefe aber Die innern Berhaltniffe am Preugischen Sofe, feit bem Cobe Friedrichs II. Bon bemfelben Berfaffer beraus gegeben, 18 bis 26 Seft, 3te Anflage. Dit Rup in allegorischen und biforischen Rupfer Umschlägen. Mit Kapfern und Derfelben 68 bis 196 Seft, ober 22 Bb. 36 bis 5r Bb. gr. 8. 6 Lblr. 16 Gt. Mile 15 Sefte 10 Thir. Signren ju Eilliche Lehrbuch ber Geometrie. Debli einer Anweit fung, Diefelben, fo wie bas Lehrbuch felbft, richtig ju gebranchen, von M. Lindner. gr. Fol. Bedanten über Die Wiederherftellung bes Gleichgewichts in Europa, jur Begrundung eines dauerhafteren Friedens, als bieber möglich gewesen. Don einem Staatsmanne. fl. 8. broch. 6 Gr. Befchichte ber Belagerung und Ginnahme von Danig. Mit dem Portrait des Grafen von Ralfrenth und einem Blan von Dangig. 8. brochirt. Grevenis, v., Unterricht jur Kenntnif ber vorzuglichften und michtigften Abmeichungen ber gefestichen Borfcbriften bes Code Napoleon von ben in ben jest abgetretenen Provingen, und gwat fomobl ben beutschen als poblnischen bisber gultig gewesenen. gr. 3. Dageborn, D., Abhandlung über ben Bruch bes Schenfelbein balfes. Debft einer neuen Methode, benfelben leicht und ficher ju

beilen. Mit a Rupfern. gr. 8.

Danbwörterbuch, bentfchet, für bie Gefchaftsführung, Den Umgang und die Lefrure. (Bon M. C. g. E. 9 \*\*\*\*) 3wey Dhir. 12 Gr. Bande in drey Theilen. gr. 8. hinte, D. M. W. von, Befchreibung ber Affaire ben Salle zwie fcon ben frangofischen und einem preugischen Referpe Corps, Rebft einem Plane ber Stadt und Ber den 17. October 1806. gend von Salle und bren Beplagen. gr. 8. 1 Ehlr. 8 Gr. 5 och bei mere, M. C. g. A. demifche Farbenlehre, ober aus führlicher Unterricht von Bereitung ber garben ju allen Arten der Mableren, ar Ebeil. Dit holgichnitten. 8 1 Eblr. Intelligengblatt ju ben Reuen Leuerbranden. Marginalion ju ber Schrift: Bertrante Briefe über bie innern Berbattniffe am Preuß. Sofe feit dem Code Friedrichs II. ir Bb. No. 1 bis 46. Mit Rupfern und Beplagen. gr. 4. (wird fortgefest.) 2 Thir. 12 Gr: Beldichte bes Angriffs, Rriegsscenen seit dem October 1806. ber Gloffirung und Uebergabe von Glogau. Derausgegeben von E. g. Bentowis. 18 und 26 Deft. 8. brochiet. 12 Gr. Rrug, J. Fr. Abolph, ausführliche Anweisung, Die bochdeutsche Sprache recht sprechen, lesen und recht schreiben zu lehren; nach feiner in ber Burgerfchule ju Leipzig betriebenen Lehrart, gr. 8. 20 Gr. Runhardt, M. D. Antis Stolberg; ober Berfuch bie Rechte ber Bernunft gegen Friedrich Leopold Grafen von Stolberg, in Beziehung auf beffen Geschichte ber Religion Jefu Chrifti ju bes baupren. gt. 8. 12 Gr. Lefe buch, Reues frangofifch e biplomatifches, ober Sammlang framofifcher Original : Auffage, über Diplomatifch politifche Be: genftande ber neueffen Beit. Ein unentbehrliches Gulfemittel gur grundlichen Erlernung bes boberen frangofischen Geschäfrefinis. Enthaltend eine vollffandige Gammlung aller Briefe, Reden, bes boberen frangofifchen Beichaftefinls. Proclamationen, Bothichaften u. f. m. des Raifers Dapoleons bes Großen, nach ber Zeitfolge 1796 bis 1807 geordnet und mit hiftorifchen Bemerkungen begleitet. herausgegeben von Dr. C. A. Fifder. gr. 8. 2 Coir. 4 Gr. Lindner, M. Fr. 2B., Heber Die hiftorifch , genetifche Methode. 2 Ebir. 4 Gr. Ein Bentrag jur Berbefferung und Bereinfachung ber Ergiebung. Dachter, ber, Rarl Friedrich Gabin. Gin merfwurdiges Opfer ber Ungerechtigfeit im preugischen Staate. Debft einem Schreis ben an Friedr, Bilb. III. und Bemerfungen uber ben Groffang: ler Goldbed, Rabineterath Benme u. f. m. 8. Deftaloggi's, b. Bochenschrift fur Menschenbilbung in Be: fellichaft feiner Freunde herausgegeben. ir Bb. gr. 8. 1 Ebir. 8 Gr. Deffelben ar Bb, gr. 8. 1 Thir. 8 Gr. לבנר בוכה ober Rinberfreund und Lebrer. Ein Lebr: und Lefebuch fur die Jugend judifcher Ration und fur ieben Lieb. haber ber hebraifchen Grache. Bon Dofes Philippefohn, Lehrer an der judifchen Saupt: und Freifdule ju Deffau, ir Ebeil. 14 Gr. Schmagers, Dr. 3. f. Borlegeblatter jum Beichnen fur Schulen und Sandwerfer, vorzüglich mit Rudficht auf richtige Cchattengebung und Zeichnung architeftonischer Gegenfande in geometrifchen und verivettivischen Riffen; befonders der Saulenordnungen

und ihrer zweckmäßigen Anwendungen in ber iconen Bautunft

und andern Känsten und Gewerben. 18-Deft. Mit vielen Rupferm שפר מודע לבנו בינה אדער קינדערוינר אינד לעחרער. איין לעהר - אוכד -לעועבור סיר דוא יוגעכר יודישר כאטיא אוכד פור ועדן לובהאבר דער העברעאישן שפראכע. מקרז משה בן לא"א כ"ה אורו פייבש ארנסיולר וצ"ל מישבו רעסרוא. ערשטר מחוול... Gr. 14 Eagebuch der Blockabe ber Feftung Stralfund und deren Folgen geführt von einem unterrithteten Augenzeugen bis jum gten Auf 1807. Nebft einem neuen Grundrif ber Stadt und Festung. 1. Neber ben mit Unrecht verfolgten Erbabel. Bon einem Bafristes. fl. 8. brochirt DR. E., fichere und grundliche Anweifung, LBolfermann, Schreibtebern gu appretiren. Bollbeding, M. 3. C., Prafrifches Lehrbuch jur Bilbum eines richtigen, mundlichen und fcbriftlichen Ansbruckes ber Goanten, jum Gebrand fur Schulen. Dritte verbefferte Auflage. 8. 16 Gr BB eb er, Dr. g. B., über ben Buftanb ber Landwirthichaft in ben preußischen Staaten, und ihrer Reformen, gr. 8. 16 Gr. Rien und Berlin in Varallele. Nebft Bemerkungen auf ber Bien und Berlin in Varallele. Reise von Berlin nach Wien burch Schlessen, mit befonderer him ficht auf den geldzug 1807 zc. Gin Geitenfluck zu ber Schrift: Bertraute Briefe über Die innern Berhaltniffe am Breng. Dofe. Mit Rupfern von Pengel und 4 Solfchnitten von Gubis inclusive bes Umschlage unb 3 illuminirten Blattern von Beigler. gr. 8. Anf Belinvapier 4 Lhlr. auf Schreibp. 3 Thir. 8 Gr. Drudvapier 3 Thir. Deffelbe Buch in II. 8. mit 2 Rupfern 1 Thir. 12 Gt. Livres François · d'Alembert à Frédéric II. sur le deurembrement de la Prediction accomplie d'un contemporain témoin oculaire des deux premiers gouvernemens Saxons en Pologne I Thir. Collection générale et complète de Lettres Proclamations, Discours, Messages etc. etc. etc. de Napoleon le Grand, Empereur des français, Roi d'Italie, Protecteur de la con-fédération du Rhin, etc. etc. Rédigée d'après le Moniteur etc. classée suivant l'ordre du tems (1796 — 1807) accompagnée de notes historiques, publiée pr. Chr. A. Fischer. On trouvera à la fin un recueil choisi de pièces officielles, rapportes, discours etc. de M. M. Talleyrand, Cretet, Champagny, Chaptal, Fontanes, Marbois, etc. gr. 8. 1 Thlr. 20 Gr. Lettres confidentielles sur des relations intérieures de la T. 1, 11 Cour de Prusse depuis la mort de Frédéric II. Thlr. et III, Recueil de traits caractéristiques pour servir à l'histoire de Frédéric Guilhaume et de plusieurs personnages marquants de sa cour. Tirés de Lettres et de conversations familières et publiés pr. M. W. \*\*\* 8. r Thir. Tisons d'Hercule, on Fragments pour servir de supplément et de suite aux Lettres confidentielles sur les relations intérieures de la Cour de Prusse depuis la mort de Frédéric II. Cakier I - IX. Avec figures, gr. &

Vienne et Berlin, mis en Parallele. Observations faites dans un voyage de Berlin à Vienne par la Silésie. Ouvrage qui sert de supplement aux Lettres, confidentielles sur les Relations intérieures de la cour de Prusse depuis la mort de Frédéric II. par F. de C-n. Enriché de-deux gravûres en taille douce pr. Penzel, de quatres gravûres en bois pr. Gubirz et de trois estampes enluminées pr. Geisler. gr. 8. broché 2 Thir. 12 Gr.

#### Schriften, Neue

ben Deinrich Graff in Leipzig unter ber Dreffe find.

Ermenwefen, bas, in Abhandlungen und hifferischen Darftellungen. Berausgegeben von einer Gefellichaft beutscher Urmenfreunde. (Bum Beften ber Armen.) aten Bandes ite Abtheilung. gr. 8. Die geitherigen Berhaltniffe baben bie Berausgabe ber Kortfetung vergogert.

Ein romantifches Gemalbe ber Vorgeit in 6 Budjern. Dom Berfaffer bes Minaldo Minalbini. Bierte Auflage mit

Solstchnitten von Bubis. 8.

Berghaus, 3. 3., Beitrage jum allgemeinen europaifchen, befone bere beutschen Mungwesen, mahrend bem Mittelatter bis gegen bas Enbe bes erften Decennii Des 19ten Jahrhunderts. Siftorifche Diplomatifch , technologisch erlautert , und mit den erforderlichen Balvarionstafeln bes beutschen Conventionsfußes gegen frangofiche Cilberfrante begleitet. gr. 8.

Deffen felbfliebrender bopnelter Buchhalter; ober vollftanbine Unmeis jung gur leichten Erlernung Des italienischen Doppelten Buchhals Dritte, anjehnlich vermehrte und verbefferte Muffage.

2 Banbe. gr. 8.

Deffen Sandbuch fur Rauffeute, ober Encyflopabie ber vornehmffen Gegenftande ber Sandlungemiffenichaft; mit Rucfficht auf Politie, Seichichte und Literatur. Zwepte, vollig umgearbeitete, auf Die neueften Berbaltniffe ber handlung und ber vorzuglichern neuen Land , und Geebandlungs . Befete eingerichtete, burchaus vers mebrte und verbefferte Mufl. 3 Bide gr. 8 Dit vielen Cabellen. Briefe, gefantmelte, herausgegeben von Julie. 2r., gr. und 4r Bb.

Mit Rupfern. 8.

Briefe, vertraute, über Deutschlands innere Staatsverbaltniffe, feit bem Lobe Friedrichs II. Gin Geitenftud ju ben vertrauten Briefen über die innern Berbaltniffe am Dreug. Dofe. zc. gr. g. Dieselben Fl. 8.

Colonie, la, de Robinson. Lecture interessante et instructive pour la Jeunesse. pr. Ch. Hildebrandt, Traduit de l'Allemand pr. S. M. Catel. Avec des Figures.

Reldzug, ber, ber Frangofen und allieren nordischen Wolfer im Sabre 1806 und 1807. Bom Berfaffer ber vertrauten Briefe über die innern Berhaltniffe am Dreng. Sofe. 2 Bde, Mit pie len Rupf. gr. 4. Derfelbe in gr. 8.

Fifchere, Dr. C. A., Gemalbe von Balengia gr Ebeil. 8. Blathe, B. 3., neuefte beutiche Ebreftomathie jum Ueberfegen ins Frangofische und Italienische. Nebft untergelegten Phrasen.

30 Speft. 8.

Brevenis, w., wollfienbiger Abels ber Berfaffung und Lage bei revenig, b., vonkanoiper given vor Deringung auf Beziehung auf Bauernftanbes in Bohlen bis jum Jahre 1793 in Beziehung auf Bauernftanbes in Bohlen und Bflichten. Dit Leibeigenichaft, Gigenbeborigfeit, Rechte und Pflichten. Erdeterung ber burch bie preußische Gefengebung in ben berfelben unterworfen gemefenen Provingen barin gemachten Menberungen

bis jum Jahre 1806. 8. hildebrandts, C., neuer Rinderfreund. is Sandchen.

Histoire des Campagnes des Armées françoises, par l'Auteur des lettres confidentielles sur les relations intérieures de la Cour de Prusse depuis la mort de Frédéric II. 4to. Avec des plane et des vues.

Lindners, M. g. B., Anweifung ju einem zwedmäßigen Untr richte im Befange fur Lebrer und niebere Schulen. &.

Deffen unufitalifder Rinberfreunb. 4to. Racht gedanten über bas ABC Buch von einem Spiritua Asper. Dit holischnitten und Roten. Gin Lefebuch fur alle bie buch fabiren tonnen. 2 Theile.

Beffaloisi, D., wie Gertrud ihre Rinden lehrt. Reme gant umgearbeitete Auflage. 8. Deffen Anfichten, Erfahrungen und Mittel jur Beforberung einer

Der Menfchennatur angemeffenen Erziehung iften Bos. 26 Sft. 8. Robinson, le Nouveau. Livre de Lecture pour les cnians, par J. H. Campe; continué par C. Hildebrandt; traduit de l'allemand pr. S. H. Catel. Avec figures. 8.

Sanveur, Großet St., Reise burch die Balearischen und Dicinft fchen Infeln in bem Jahren 1801 bie 1805. Frey nach bem

Frantofifchen bearbeitet von C. A. Fifcher. 8. NB. 3ft mit Sifchers Gemalbe von Balengia gr Theil gleichen Inbalts.

friegerifche, Rapol mn bes Großen; ober ffigirte Ebaten, Darfiellung ber vorzuglichften und folgenreichten Schlachten und Siege Diefes unübermindlichen Belben. Rebft einem großen Cableau, enthaltend bie Dlane ber bedeutenbften Schlachten und mehrere vorzüglich mertmurbige Scenen aus feinem Leben. gr. t. Eifous Beimlichkeiten bes weiblichen Beichlechts. Mene gani

umgearbeitete und fur unfer Beitalter brauchbar gemachte Auflage von Dr. G. B. Beder. 8. Auch unter bem Litel: Dr. G. B. Beder, Gebeimniffe bes weiblichen Gefchlechte, feine Rrantheiten und bie Mittel bagegen.

NB. Für Die respectiven (nadijage) Rachbrucker bienet sur Radricht, bag ibret Jubuftrie begegnet merben wird, wie fich gebührt.

Univerfallericon für bie gefammten Sandlangsmiffenfchaften; enthalt: Die Staats , und Privat , Sandlungsmiffenfcaft in allen ibren Cheiten, Die Maturgeschichte, Runfte, Gewerbe, Geographie, Statistif in Beziehung auf ben beutschen Geschäftsniann; in Alrhabet. Ordnung. Bon Mof. Ifrael. Fr. Den finger und Dr. Casp. Illing, ir Bb. gr. 4. Beitschrift für Proteffantismus und protestantische Geistlichkeit.

gr. 2. Buge aus dem Leben ebler und unebler, glucklicher und unglud: licher Menfchen. Derausgegeben von Geb. Lange, ar Ebeil. 2.

Unf bie banfigen Anfragen wegen bes in meinem Belag ets febeinenben

Universal-Lexicons von Savarn,

febe ich mich veranlagt hiermit anzuzeigen: baß burch ben Cob bes herrn Mofes Ifrael eine fleine Störung Statt gefunden bat, bie nunmehro ganglich gehoben ift, ba beffen Stelle durch ben herrn D. Cleminius, durch mehrere Schriften ja feinem Borstheil rubmlichft bekannt, ersest worden ift. Der erfte Band wird also in knrger Zeit erscheinen.

Beipiger Dfter : Deffe 1808.

Deinrich Graff.

#### Deutides

### Hand wort erbuch

Seschäfteführung, den Umgang und Die Lekture.
(Bon M. C. K. T. B\*\*\*\*.)

3 men Sanbe in bren Dheilen. gr. g. Leipzig ben heinrich Graff. Preis 4 Ebir. 12 Br. facfifc.

Der Werth dieses Buchs ift langft entschieden. Man wird durch baffelbe in den Staud gesetzt, alles mas einem nur irgend aus den Bissen ben fandel und ben Gewerben, der Geschichte und Mythologie, der Lander, und Bol kerk unde, den bobern Umgangs, und Buder, und Bol kerk unde, den bobern Umgangs, und Buder, prache als fremd im Tesen oder Schreiben auffost, nachtufpuren und zu erklaren. Wer es seinem Berdiente nach kennt, hat fan täglich Gelegenheit es zur hand zu nehmen, und als einen treuen Rathgeber zu gebrauchen.

### Anti . Stolberg

die Rechte. der Vernunft

Friedrich Leopold, Srafen zu Stolberg zu behaupten

Beziehung auf beffen Gefchichte ber Religion Befu Christ

M. Seinrich Runhaubt. Leinzig ben Seinrich Graff, Preis brochirt za Er. facflich.

### Der Rathgieber

bem nBergfchlafe

fasiliche Anweisung den Berschlaf so auszunden, daß der Gesundheit kein Nachtheil jugesugt, und die Vermehus des Geschlechts durch schöne gesunde und Karke Rinder befordert wird.

Rebst einem Anhange woris die Stheimnisse bes Geschlechts, und ber Zeugung bis Renschen erklart find, auch einer Nachricht, die Erfindung eines Schamgartels jur heilung bes manulichen Unver, mogens betreffend

Dr. G. B. Becker,
pyatojichom Arste in Leigsia.
Bierre sehr vermehrte und verbesserte Austage.
2. Leipzig in Commission ben Heinrich Graff.
Preis brochirt 16 Gr. fachsich.

K. A. F. von Grevenit

jur Renntnig ber vorzüglichften und wichtigften Abweichungen ber gefestichen Borichriften bes

Code Napolé on

in den neuerlich abgetretenen preußischen Provinzen sowohl der deutschen, als pohlnischen bieber gultig gewesenen.

gr. 2. Leipzig 1808 ben Seinrich Graff.

Ioh. Fr. Ab. Krug's, ausführliche Anweisung

hoch beutschen Er Sprache recht aussprechen, lesen und recht schreiben zu kehren.

feiner in ber Bargerichnie ju Leipzig betriebenen Lebrart. gr. 2. Leipzig ben Seinrich Graff. Preis ab Gr. fichfich.

#### Dr. Fr. B. Webe über ben

Bukand ber Landwirthschaft in den preußischen Staaten und ihre Reformen, 8. Leipzig bey Seinrich Graff. Preis 16 Gr. fichfic.

Umftandliche Erorterung

ber Fragen:

V r e u wir D n a do

ber Ratur bes Beburfniffes von Europa gu urcheilen in Butunft sepn?

Wie kann Deutschland überhaupe miebet

unabhangig, machtig und blubender merben, als es je war? Nordbeutschland, 1808. Preis 10 Gr.

Dr. J. A. Feflers

Wanberer nach Montserrat. Mus Don Barcos Papieren.

3mep Theile. Mit Rupfern.

gr, 8. Leipzig bey heinrich Graff. Preis 3 Lble.

bant uber die Biederherftellung

Gleichgewichts Europa,

Begrundung eines dauerhafteren Friedens, als bisber moglich gemefen.

Bon einem Staatsmanne.

Leipzig, ben Seinrich Braff. brodirt 6 Br.

M. C. F. A. Sochheimers
ch em ische Farben for e,
ausschieder Unterriche von Bereitung der Farben in allen Arten der Mableray.
Bierter Leiel. Mit i Holgschnitte. 2. Leipzig, ben Deinrich Graff. i Ehlr.

M. Fr. B. Lindner,

historisch = genetische Methobe. Werthobe. Deptrag zur Verbesserung und Bereinfachung der Erzichung. 2. Leipis, ber Deinrich Graff. 6 Gr.

מודע לבכי בינה

Rinderfreund und Lehrer.

Lehr , und Lesebuch fur die Jugend judischer Ration und für jeben Liebhaber ber hebraischen Sprache.

Mofes Philippsfohn, Lebrer an ber jabiften Saupt, und Freischule ju Deffan. ir Cheil. 8. Leipiig, ben heinrich Graff. 14 Gr.

Ueber ben mit Unrecht

Er babel. Bon einem Patrioten. Leipzig, ben Heinrich Graff. brochirt 4 &

In dem kaufe biefes Jahres erscheint: E i f f o t' B

Seimlichkeiten bes weiblichen Geschlechts. Neue gang umgearbeitere und für unset Zeitalter binuchbar gemachte Auflage,

Dr. G. B. Beder.

Anch muter bent Sitelt

Dr. G. W. Becket

Geheimnisse des weiblichen Geschlechts, seine Rrantheiten und die Mittel bagegen.

8. Leinig, ben Seinrich Graff. BB. Für bie respectiven (uschijngs) Rachbrucket bienet jur Nach richt, bas ihrer Indnstrie begegnet werden wirb, wie fich gebuhrt. Un fun bigung einiger intereffanten und gemeinnütigen Werke.

### Reueste

### Allgemeine Geographie

für bie

gegenwärtige Zein

Ein vollfändiges geographifc ; ftafiftifches Sanbbuch ber gefammten Erd ; und Landertunde in 4 Banben

o o n

Christian Udam Duller.

Ameite durchans vermehrte und verbefferte Auflage, mit genquer Nachweisung der durch den Press burger Frieden entstandenen Weranderungen.

### Sof, bei G. M. Grau.

Die Erb : und Landerkunde hat nicht nur für jeden, der , feine Kenntnisse etwas weiter, als auf den fleinen Kreis feiner Eriftenz ausdehnen will, schon an und für sich eie nen eigenehimlichen Reizis sondern sie wird auch burch die gegenwartigen hochstedeutenden Welthandel noch gand besonders wichtigen bie duch die neuern politischen Ereignisse entstandenen wichtigen Beranderungen in geobgraphisch entstälischer hinsicht machten ein neues hand buch der Greggung bie ju sinem fohr gesubliten Bei

Dugnis, welchem burd gegenwartiges Bert auf eine gan; befriedigende Art abgeholfen wird.

Es begeht aus vier Banben, und tragt in biefen bie Kenntnis fammtlicher Belttheile im Jufammenhag und mit einer Reichhaltigkeit vor, die man in einem him magigen Umfang taum erwarten follte.

Rad einer zwedmafigen Ginleitung in Die phyfiche und mathematifde Beveraphie werden alle uns befannte Linder aller Belttheile befdrieben, und von der naturt den Befdeffenbeit berfelben, ihrer Große, Bollsmenge und Eintheilung, von ber Staats und Regierungs : Berfaffung, bem Sandelszustande, der Bollsinduftrie, ben Manufatturen und Sabriten, bem Buftande ber Kriegs. macht, des Charafters und ber Gitten ber Einwohner zc. zc. achandelt, und das Gange bilbet ein eignes geographia iches Spftem, bas fich fowohl ju einem foftematifchen Lebrbud eignet, als auch bem Befchaftemann, bem Les fer von Beitungen' und politifcheftatiftifchen Schriften, Dem Raufmanne, dem Sabritanten, und überhaupt jedem dentenden und gebildeten Menfchen ein ficheres und ameds mafiges Sulfemittel barbietet, um fich uber ganber = Bol-Ber = und Stagtenfunde ju unterrichten.

Es war zu erwarten, bag biefes, nach einem fo wahl aberbachten Plan ganz zwedmafig ausgeführte Bert eine gunftige Aufnahme finden wurde, und der fchnelle Abfag der erften Auflage hat diefe Erwartung auch volle tommen gerechtfertiget, indem der erfte und zweite Band bereits in einer neuen, fehr vermehrten Auflage erfchienen find.

Ben biefer neuen Auflage hat ber Verfaffer Diefem Wert noch einen hohern Grad von Bollftanbigfeit und Brauchbarkeit zu geben gefucht, und mit beständiger Ruch sicht auf die neuesten geographisch politischen Beränder rungen ein treffender Gemahlbe jedes Laubes dargestellb das um so interessanter ift, da es die neuesten Ansichten in geographisch patikischer hinsicht gewährt.

Bir tonnen baber diefes Sandbuch der Geographe jedem mit voller Ueberzeugung als ein brauchbares Suffes mittet jur naben und zuverläffigen Kenntnif berfelben empfehlen, besonders zu einer Beit, wie die gegenwartige ift, wo die allgemeine Aufmertfamteit am meiften auf diejenigen Gegenden Deutschlands hingezagen wird, die

nach ihren gegenwartigen neuen Berfaffungen bier um-

Alle 4 Banbe toften 6 thir. 4 gr. fachf. ober zi fl. 15 fr. ehn. und find folche auch einzeln ju folgenden Preifen ju haben.

Band, gang Deutschland enthaltenb, ar Band, Europens fammtliche Staaten beichliegenb,

ar Band, Affen, Afrifa und Weffindien enthaltenb,

48 Band, Amerifa und Auftralien einthaltenb, 1 thir, 12 gr. fachf. ober 2 fl. 45 fr. rbn.

Bon bemfelben Berfaffer ift noch erschienen:

# Besitzungen der Europäer

ben andern Welttheilen.

Ein Handbuch zur nabern Kenntnis berfelben

Sof, ben G. A. Grau.

Breif i thir. 4 gr. fachf. ober 2 fl. 6 fr. ton.

Dieses Merk, nach beit besten hulfsmitteln bearbeitet, ift nicht mur in Absicht auf die Lander - und Bolferkunde, nach den veuersten politischen Beranderungen, die auch in ienen Weltebeilen von allgemeinem Interesse, und für Gelebrte, Gens graphen und gebildete Leser aus allen Standen, eine nügliche und angenehme Lekture, — sondern auch botzüglich für Kausleute und Geschäftsmänner. Erstere sinden darinn alles Merkwürdige und in irgend einer Mücklicht sur Deutsche überhaupt Interessante und Sigenthumliche jener Länder, — was bisher in verschieden und Sigenthumliche jener Länder, — was bisher in verschieden nen Werken zeistere war, — vereint, und für lestere ift es wes gen der möglichst speciellen Angabe der Naturproduste, des Hanzbels und der Bedürsnisse, welche iene Länder aus Europa zies den ze., von besonderer Wichtigkeit.

### Gallerie historischer Gemählte

aus bem achtzehnten Jahrhundeve.

Ein Handbuch

får Liebhaber der Geschichte:

von

Samuel Baur.

Ceds Bande.

Hof, den Gottfried Abolph Grau,
1806.

Unter ben Schriften, die jeder Klasse gebildeter Lefer eine eben so angenehme als nugliche Lekture gewähren, behauptet dieses Werk gewiß eine sehr vorzugliche Stelle.

Es enthalt 524 Lebensbeschreibungen ber benkmardigsten Par fonen des isten Jahrhunderts. Regenten, Helben, Gelehrte, Kunstler, Glucksritter, Wagehalfe, um überhaupt alle solche berühmte oder berüchtigte Menschen, die auf dem Schauplan menschlicher Thatigkeit eine ausgezeichnen Rolle gespielt haben, werden hier mit einer Wahrbeit, Unpartheylickkeit und bistorischen Treue geschildert, daß wie ihren gangen Lebensgang mit einem Blick übersehen können.

Es find keine trockenen biographischen Notien, sonden burchaus fehr anziehende charakteriftische Schilberum gen, nach den zuverläßigsten Quellen entworfen, und ber Berfaffer hat schon in andern Schriften bewiesen, daß er vorzuge liches Talent besite, das Leben großer Manner wurdig zu beschreiben, und diese Gallerie giebt einen neuen Beweis, wie derselbe mit achter historischer Aunst die amiehendsten Gemählde darzus sellen weiß.

In mehr als einer hinficht verbient biefes Werk ein hiftoriftes handbuch genannthu werden, micht nur, weil es auf jeden Sag des Jahres das Leben einer merkwürdigen Person aus dem isten Jahrhundert enthält, die an demfelben geboren war oder gestorben ift; sondern, weil es überhaupt als ein fehr gemeinnu giges handbuch jur Renntnis der denkwurdig fen Menschen beststen Jahrhunderts nach einem wohlüberdachten Plan angesegt und glücklich ausgeführt ift.

Der Jängling, ber erft in die Welt eintritt, erhält hier, außer ber Bekanntschaft mit einer großen Anzahl Personen — von benen keine Kenntniß zu haben beschämend ware — noch eine Menge bet trefflichsten Belebrungen, Warnungen und Ermunterungen, woraus er den vielfachsten Augen für seine zu spielende Rolle schöpfen kann. Auch der Kenner der Geschichte selbst wird diese Gallerie gewiß nicht ohne Befriedigung aus der hand legon, da sie neben den angenehmen Erinnerungen, die sie im Gedachtnisse weckt, auch vielerled Umstände und Anekboten entbalt, die ihm vielleicht nie bekannt worden waren; und der Geslehrte und Geschäftsmann, der nach ermüdender Verussarbeit eine gesstweiche Erholung wimssche, wird dieses Werk gang dazu geeignet sinden, und solches immer mit neuem Vergnügen in die Hand nehmen.

Dieses intereffante beftorische Wert qualificirt fich nicht nur für jede gut geordnete Leibbibliothet, sondern auch für größere öffentliche, so wie auch für Schulbibliothesen, und kein Liebhaber der Geschichte und Literatur wird es in seiner Privatbibliosthet sehlen laffen, da es so interestante Notizen von dem Geifte, den Sitten und den benkwurdigsten Personen eines ganzen Jahrsbunderes enthält, und für den Freund des wahren und achten Wissens so vielseitige Belehrung und Unterhaltung gewährt.

11m die Anschaffung bieses nunlichen Berkes auch für weniger Bemittelte zu erleichtern, hat der Verleger zwenetlen Ausgaben veranstaltet, eine auf sehr schonem Schreib Papier, koften alle 6 Bande 10 thir. sach, oder 18 fl. ehl. und eine auf Druck Papier zu dem außerst wohlseilen Preif daß alle 6 Bande nur 5 thir. sach, od. 9 fl. rhl. koften.

Der ungetheilte Beifall, womit bas vorftebende für jede Rlaffe golibeter Lefer eben fo angenehme als nubliche Bert aufgenommen wurde, bat uns bestimmt, eine frangofische Bearbeitung beste ben ju veranstalten, welche fo eben unter bem Litel:

Galerie de

# Portraits historiques

pontenant

des biographies intéressantes des hommes illustres du dix-huitième siècle

et propre

à l'amusement des gens du monde ainsi qu'à l'instruction de la jeunesse éduquée.

Ouvrage tiré de la Galerie de Pertraits historiques de

#### Mr. Samuel Baur,

Deux Tomes,

erschienen ift.

In biefer frangofischen Ausgabe hat man mit einer forgfältigen Auswahl nur bie Wiographien allgemein befannter und med wurdiger Personen aufgenommen, mit beständiger Dinficht auf bie Erforderniffe und Sigenthumlichfeiten, die ein jum Leschuch für die reifere Jugend ber gebilbeten Stande junachft bestimme tes Werf haben foll.

In eben biefer Sinficht ift es auch nicht wertliche Ueber fegung, sonbern eine freje Bearbeitung gant im Geifte ber fran. Sprache, und man bat bas Gante nur auf twen Banbe ausgebehnt, bamit es auch als ein bifferisches Lefebuch in bie fer Sprache auf Schulen und Enlebunge Anftalten um & eber eingeführt wohen kann,

#### Reues

theoretifd : prattifches

## Zeichenbuch

jum Gelbstunterricht fur alle Stande.

Debft einer Anleitung jum Coloriren ber Landicaften, und jur Blumen . und Paftellmablercp.

Acht hefte u. 2 Supplem. mit 78 jum Theil Mum. Kupf. gr. 4.

Sof, ben G. A. Gran.

Preis: 13 thir. 20 gr. fachf, ober 25 fl. rhein.

Diefes bisher heftweise erschienene Werk ift nun vollkandig, und ber Werth und die Brauchbarkeit defielben ift von Rennernber Aunst so gewürdigt, und von dem Publikum mit so allgemeinem Beisal aufgenommen worden, daß von den meisten heften Neue Austagen, und von dem ersten und zweiten heft bereits eine dritte verbesserte, und mit neugezeich nesten Aupfertaseln vermehrte Auflage erschienen ift.

Der Plan und 3med bes gangen Berfes ift:

eine vollständige theoretischepraktische Anleitung zur Zeichenkunst in allen ihren Theilen zu geben, und nicht nur Muster zum Nachzeichnen zu liesern, sons dern auch eine deutliche und aussährlische Erläuterung aller Gegenstände der Zeichenkunst sollenreich und zwedmissig vorzutragen, das Anfänger und Liebhas ber sich auch ohne mündliche Anleitung eines Lehrers hinlänglich daraus unterstichten können.

Bei ber foreschreitenden Ausbildung und dem junehmenden Geschmack an Zeichenkunst und Mahleren wurde, ungeachtet vieler vorhandener alterer und neuerer Werke, das Bedürsnis eines salchen Buches immer fühlbarer, daher es ein gehr wedienstliches Unternehmen war, daß ein Mann, welcher seit nie ken Jahren sich mit bem Unterricht in ber Zeichenkunst beschäftigte, und alle und jede Bedürsnisse eines angehenden Zeichners senau kannte, sich jur Bearbeitung dieses Werks, nach einem durchbachten und von Kennern geprüsten Plan, entschloß.

Gein 3med ber ber Berausgabe beffelben gieng babintheils benienigen, welche nicht Gelegenheit haben, die Untermeilung eines Lehrers ju genießen , eine Anteitung ju geben, wie fie fich ben allen Arten der Beichenkunft und unter allen Umffanden ju verhalten haben; theils aber auch auf gleiche Art für diejenigen zu sorgen, welche schon mündlichen Unterricht in den ersten Anfangsgrunden genassen baben, und ibre angefangenen Studien nun burch Privatfleiß weiter fortfegen und sich zu guten Kunstlern ausdithen wollen. Er liefert daber nicht nur sehr schone und zweckmäßige Nufterblätter nach den keften Meiftern größtentheils in Nothelmanier geftochen, und begleitet fie mit Benterkungen über die leichtefte Methode, fie nachzuseichnen; fonbern er ertautert auch bas gange mechanis fibe Berfahren baben, mit Angabe ber nothigen Sandgriffe und Bortheile; und handelt die versthiedenen Beichnungsmanies ren audführlich mit ber größten Deutlichfeit ab.

In bleser Ert bekken wir bisher noch kein Werk über die Beichenkunft. Die mehresten Zeichenbucher enthalten blos Muster zum Nachzeichnen ohne Wethode und ohne weitere schriftsliche Loweisung für den Lernenden, der sich ganz selbst überlaften bleibt; das gegenwärtige dient aber iedem mehr oder mins der sertigen, oder auch ganz unersahrnen Zeichner zu einem treuen Wegweiser in seinen Studien, und wird ihn in keinem Ball um so weniger undefriedigt lassen, da der Verfasser, weleder selbst in seiner Jugend lange des Unterriches eines Lehrers entbehren muste, aus eigener Ersahrung ale Verlegendeiten kennen lernte, nie des angebende Liedhaber der Zeichenkunst, die sich selbst überlassen bleiben, zu gerathen pslegen. Rachsteinde Indaltsanzeige giebt eine vollsommene Uebersche, was in allen zehn Hefen entbalten ist. Der Verleger hat dies Wert weder aus Pränumerration noch Subscription angekündigt, hat aber

bafür, um es is gemeinnubig als möglich zu machen, einen fo billigen Preiß geset, als sonft nur auf Borausbezahlung fiatt findet. Bur Erleichterung ber Anschaffung werben auch die Heite einzeln abgegeben, nur ber ifte und zie konnen, als zusammens gedruckt, nicht separiet werden.

Erfter und imeiter heft mit 17 Aupfertafeln, kaften 1 thlr. 20 gr. fachf. oder 3 fl. 18 fr. rhein-

Enthält: 1) Rupen ber Beichenkunft; (2) Berchiedene Beich uungsarten. 3) Bon den Bedürfniffen bes Zeichners, 4) Rethodo und Ordnung im Beichungsunterricht. 5) Bon den Beichnungsunterricht. 5) Bon den Beichnungsunterricht. 50 Bon den Beichnungsunterricht. 50 Bon den Beichnungsunterricht. 50 Bon der Beichnungsunterricht. 50 Bon der Beichnung nach Gyps oder nach der Natur. 8) Allgemeine Regeln über die Berhältniffe der Teile des menschlichen Körrwers. 9) Bon dem Giudien nach der Natur, nach Statuen und den Gemästden zuter Meifter, 100 Bom Tulchen, 11) Bomertungen and Ertiarungen über die Aupfertafein des ersten und awezien heits.

Dritter heft mit 11 Apfrt. fostet 1 thlr. 8 gr. sachs. od. 2 fl. 24 fr. phein.

Enthatt: 1) Bon ben handgriffen benm Luschen überhaupt, 2) Ban bem Austulchen einer Landichaft, 3) Bon dem Aufhehmen einer Landichaft, 3) Bon dem Auftechmen einer Randichaft nach ber Patur. 4) Bon bem Austulchen einer nach ber Natur aufgenommenen Landichaft, 5) Bon ber Schattlerkunft, 6) Bon der Perspective, 7) Bemerkungen über die zu biesem hefte gehörigen Aupfertaschn,

Bierter heft mit 7 Rpfrt. toftet 1 thir. 20 gr. fachf. ober 3 fl. 18 fr. rbein.

Enhaft: 1) Grundlinien der Architektur. 2) Bon der Aubereistung ber Farben. 3) Bon der Mischung der Farben. 4) Bon dem Soloriren der Landichaften nach Aberlischer Manier überhaupt. 5) Bon dem Soloriren der Landichaften in hinicht auf gewiffe Musker. 6) Bon der Landichaftsmablerei in Miniatur. 7) Bemerkurgen über die Souathe Matistre, 8) Beobachtungen über die nach lertichen Schönbeiten der Natur. 9) Bemerkungen über die zu die sem Pefte gehörigen Aupfertafeln.

Bunfter heft mit 10 Apfrt. fostet 1 thir. 8 gr. fachf.

Enthalt: x) Bon ber Art Thiere ju geichnen. a) Bon ben formerlis chen Berhaltmiffen ber Thiere, mit Angabe einer Menge einzelner Thieventen. 3) Bon ber Paficamableren. 4) Bon bem Einfluffe bes Lichtes auf bie Farben. 5) Bemerkungen über bie in biefem Datie gefheigen Aupfertafein.

Sechster heft mit 9 Aupfertafeln toffet 2 thir. fachs.

od. 3 fl. 36 fr. rhein.

Enthatt: 1) Bon ber Blumenmahleren. 2) Bon der Rafte rep auf Seibe. 3) Bon der Silhouettenzeichnung, besonders auf Stotdgrund. 4) Bemerkungen über die zu biesem Defte gehörign Auprettafeln.

Siebenter heft mit 6 Apfrt. toftet I thir. 8 gr. fachf.

Enthalt: x) Bon ber Art Riffe ju mancherlen Daudgerathen ju entwerfen. a) Bon ben Dandzeichnungen berühmter Meister und ben charatteriflichen Merkmalen, durch welche fie ich von einander unterscheiben. 3) Beschnungsmanieren einiger ber berühmtesten Mahler, 4) Theorie ber höbern Leichen : und Mahlerkunft. 5) Bemerkungen über die ju biesem Befte gehörigen Aupfertafeln.

Achter heft mit 6 Rpfrt. toftet I thir. 16 gr fachs. od. 3 fl. rhein.

Enthalt: 1) Bon ber Ingenieurzeichentunft, ober Die militarifde Bianzeichnung. 2) Erklarung ber nothiggien Lunftwörter in ber Beb chentunft und Mahleren, fiebf ben wichtigften Grundfagen ber Kunft in alphabetischer Ordnung.

Erster Supplementheft mit 6 Apfrt. fostet I thir. sachs. 60. 1 fl. 48 fr. rhein.

Enthält: 1) Berichiedene neu entbedte Jarben, 2) Reue Tuichmanieren. 3) Transparentmableren, 4) Ausgemahlte Aupferftiche auf Glas. 5) Sebermofalt, 6) mechanographiche Semählte, 7) Reue Rahleren auf Glas. 8) Alte Glasmahleren auf Jenfterscheiben, 9) Roch eine transparente Glasmachleren, 19) Bemerkungen über bie zu biesem Defte gehörigen Aupfertafein,

3menter Supplementheft mit 6 Aupfertafeln, toftet 1 thir. 12 gr. fachs. od. 2 fl. 45 fr. thein. Enthätt; 1) Unleitung gur Berfertigung ber Farbtusche. 2) Er was über ben Rupen ber Brucktzeichnung nach ber Natur für angehende Beichner. 3) Bemerkungen über die zu biesem Befte gehöch gein Aupfertafein.

Folgendes Bert bient ale Fortfehung und Beplage gu biefem Beidenbuche:

### Zwölf

# grosse Charakter - Köpfe

in Crayonmanier

nach Lebrun

zur Cohung für angehende Zeichner.

Eine Beylage

zu dem

neuen theoretisch - praktischen Zeichenbuche sum Selbstunterricht für alle Stände.

Drey Hefte

jeder von sechs Platten.

(Preis 3 thir. 18 gr. sachs. oder 6 fl. 45 kr, rhein.)

Die hier nach dem bekannten und berühmten Lebrün meisterhaft ansgeführten 12 Köpfe, gehören nothwendig zur Fortsetzung des ersten und zweiten Hefts des neuen theoretischs praktischen Zeichenbuchs, und sind vorzüglich zur Uebung angehender Zeichner bestimmt, weswegen auch die mechanischen Handgriffe beym Copiren in dem beygefügten Texte deutlich vorgetragen sind, und zugleich bey jedem Kopfe der Einflus der verschiedenen Affeste auf die menschlichen Gesichtszüge geschildert ist.

# Franzosische Briefmuster.

Der ifte Theil enthalt eine Auswahl interessanter Griefe ber besten klassischen frangosischen Schriftsteller, zur Uebung im neuern franzosischen Briefitni, mit deutschen Noten zu richtiger Erklarung der Worter und Redensarten von Johann Beinrich Meynier.

In allen Berhatzuiffen bes Lebens und Briefe bleienigen Auffage, welche für Jebermann am häufigsien vortommen, es muß bager bem Liebhaber der frangofischen Sprache baran gelegen fenn, fich vorzuglich im Briefflyt nach guten Muftern zu üben, und diese finder man in gegenwärtiger Sammlung, deren rier Theil für Anfanger bestimmt ift, benen durch deutsche Roten die schwersten Worte und Nodenbarten ertiart find,

- , (Diolet Theil tofiet 16 gr. fachf. ober z #, 18 tr. thein;)

Der zweyte Theil unter dem Titel;

## Le Correspondant françois.

Modèles ile Lettres françoises sur toutes les occurences de la vie sociale.

à l'usage des jeunes personnes, des gens d'affaires et des commerçans,

Avec des observations pratiques sur la manière d'écrire les lettres en général, sur leur forme, sur le cérémoniel, les titres, les adresses etc. Le tout accompagné d'un reeneil d'autres pièces d'une utilité générale telles que des contrats de louage, de mariage, d'apprentissage, des assignations, des lettres de change, des protèts, des procurations, des certificats, des testamens etc, pour servir de modèles du style usité en France pour ces sortes d'actes.

par

#### Jean Henri Meynier. Lecteur de langue françoise à l'Université d'Erlang.

à Hof, chez G. A. Grau, 1806.

enthalt einen vollständigen und praktischen Brieffteller aber alle Berhatuniffe bes burgerlichen und gefellschaftlichen Lebens und eine praktische Anleitung jum Brieffchreiben übers

haupt. Geschäftsmannern aller Art, Kausseuten und Privatpersonen, welche nicht nur Briefe, sondern auch manscherlem außengerichtliche Aussaufe, z. B. Kauf: u. Mietlis Contrakte, Schuldverschreibungen, Attestate, Schepukte, Testamente ic. in französischer Sprache zu entwersen has ben, dient dieses Werk als ein Fuhrer, welcher ihnen in derzleichen Fällen die zweiknäsigse Anleitung dazu giebt, und über alle diese Gegenstände die besten Muster vorlegt; die den Werth dieses Werks um so wehr erhöhen, da der französische Geschäftestyl so sehr von dem gewöhnlichen Schriftskyl verschieden ist, und es die jest noch allgemein an gusten Formularen sehlte.

In teinem Zeitpunkt konnte übrigens bie Erscheinung eines solchen Werkes wunfchense werther und nutlicher seyn, als in dem gegem wärtigen, wo es für Deutschland ein allges

meines Bedurfnif ift.

Der Preif diefes Theils unter dem Titel: Le Correspondant françois etc. ist I Thir. 8 gr. sach. oder 2 fl. 24 fr. rhul

# Erziehung des Menschen

Staatsburger.

R. A. von Rade.

psf, bey G. A. Gran, 1803,

Preif I thir. fachf. ober I fl. 48 fr. rbn.

Der Pabagog, fo mie ieder aufmerkfame Bevbachter bes Mentigen, wird dieses Werkehen, welches einen feltenen Reichthunt von Ersabrungen in fich vereinigt, mit Bergnügen lesen. Der Berfaffer erscheint möglichst frei von Vorurtheilen, und erhobt durch feine geprüften Ideen und Vorschlage bieses Buch ju einem Magazin lehereicher und bemährter Grundlage für die Erziehung des Staatsburgere.

#### Rleine

## Abentheuer

ju Baffer und ju lande.

## Eine Sammlung

ber

intereffanteften neuen Meifebefchreibungen.

Perausgegeben

Chriftian Bepland, Derzogt, Sachfen Beimartichem Legationerath,

Sieben Banbe, mit Rupfern.

Sof, ben G. A. Gran.

(Preis 7 Ehlr.-fachf. ober 12 gl. 36 Rr. thein.)

Diefe mit geschmadvoller Auswahl zu einer unterhaltenden und angenehmen Lecture bearbeitete Gammlung von Reifebeschreibungen enthalt in zwedmafigen Auszugen das Interesanteste aus den neuenen Werten ber Auslander, die noch nicht in vollständigen Uebersehungen ers schienen find, und in jedem Bande auch einige Originale auffage von Reisen in Deutschand, in solche Begenden, die noch nirgends beschrieben wurden.

Mit Weglaffung alles trodenen Details und freciell Biffenschaftlichen, was blos bem Statistiler und Gelehrten nugen tann, enthält diese Cammlung die intereffanteften Rachrichten über Sitten, Gebräuchey Lebensart, Charafter ic. der verschiebenen Bewohner des Erdbodens, und giebt von den theuern Merten des Auslandes in der Reuheit das Interessantes in einem ternhaften Ausjuge-

### Allgemeiner Berfuch

über bie

# Befestigungskunst

und über ben

Angriff und die Bertheibigung ber Plage

in welchem

Diefe beiden Biffenschaften wechselfeltig burch einander erflart und allgemein verftandlich gemacht werden-

Ein für alle Arten von Militairpersonen nüstiches Bert.

Aus bem Frangofifchen bes herrn Obriftwachtmeiffers von Bousmarb überfett

#on

J. W. A. Kosmann,

Zwei Theile.

**D** of y be a 6. 21. 6 tau, 1805.

Diefes, in jeder hinficht wichtige und verdienftoolle mis Irtarifche Wert, hat sowohl in sciner Ursprache, als auch in der Uebersegung, so ungetheilten Beifall erhalten, daß wir uns fact aller weitern Empfehlung nur auf die aussstührlichen bavon erschienenn Rezenstonen beziehen durs fen, um das militarische Publikum darauf aufmerksam zu machen.

## Praktifche Unleitung

Linear und Luftperspectiv

Debft Betrachtungen über bas Studium ber Mahleren überhaupt und ber Landschaftsmableren insbesondere

P. S. Balenciennes.

Mastet und Mitglieb ber philosechnischen Geseuschaft, und ber be fellsaft ber iconen Wiffenschaften und Runfte ju Bath.

Aus bem Brangofischen überfest und mit Aumertungen und Jufagen bermehrt bon

Johann Heinrich Mennier Lector ber frangbilichen Sprache auf ber Univerfitat Etlangen und Lehrer ber Beichenkunft an bem Sprangfo baseibft,

Zwen Bande mit 36 Rupfertafeln.

hof, bey Gottfried Abelph Grau. 1803.

(breis 3 thir. s gr, fachf. ober 6 St. thein.)

Der Verfasser liefert hier ein Werk, worinn ein Runfler fit Kankler schreibt, und welches auch für solche, welche noch kinnte linge in ber Geomettle sind, ganz verftändlich ift. Er hat nicht aufgenommen, was nicht entschieden vom vraktischen Ausen in der Zeichenkunft und Mableren ift, und behandelt seinen Gigen stand mit Sachkenntniß grundlich und umfassend; überdem sind nicht viele praktische Bengerkungen eingemischt, welche mit andern Werken bieser Art vergeblich suchen wurde. Aus, da angehende Künstele wird in wenig Werken so einen Schap traftischer Kenntnisse sammeln können, wie im gegenwärtigen, web ches gar: nach seinen Bedürfnissen eingerichtet ift.

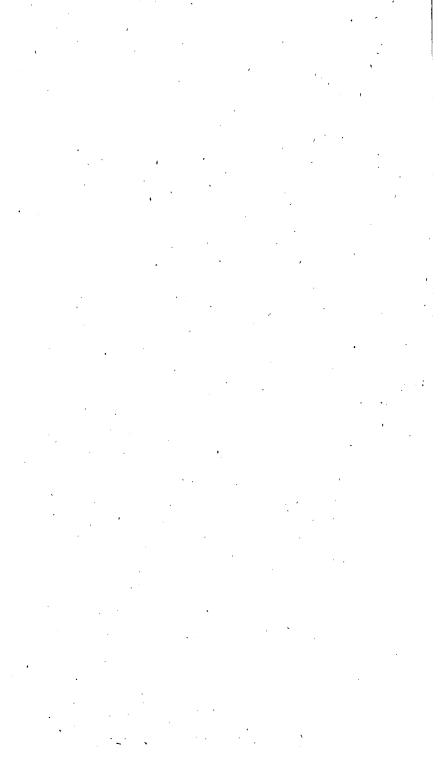

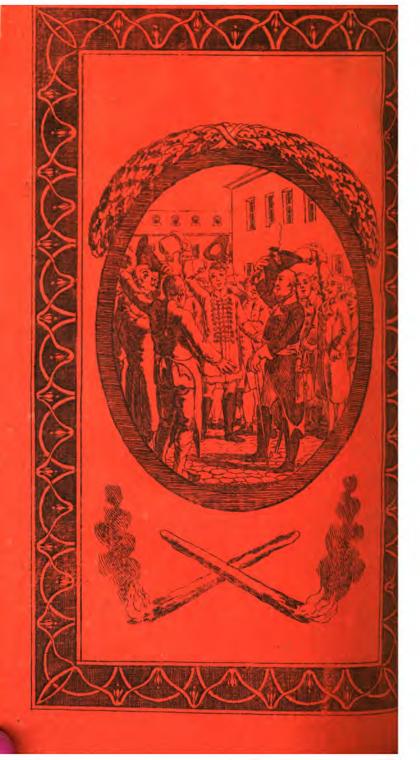

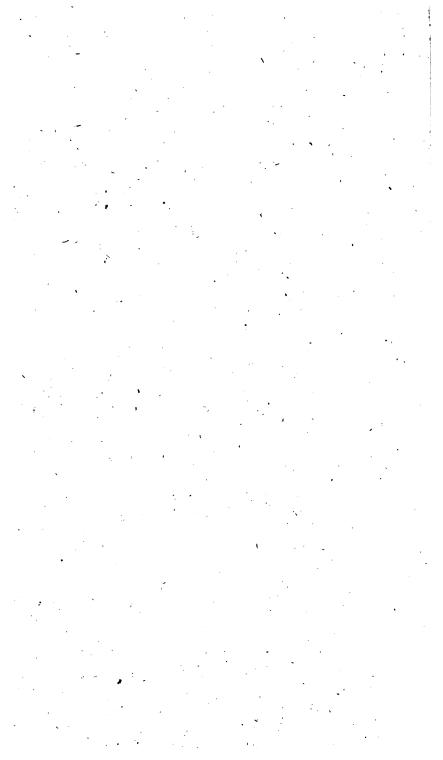

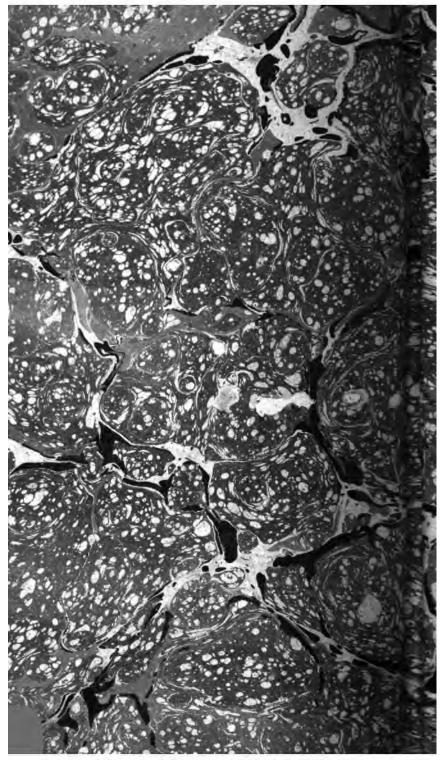

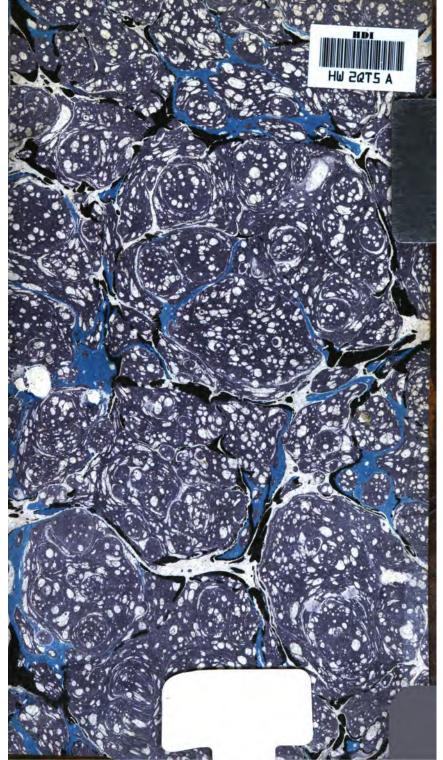

